

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.

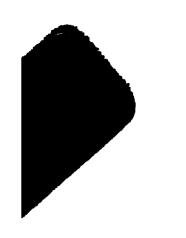

•

•

•

•

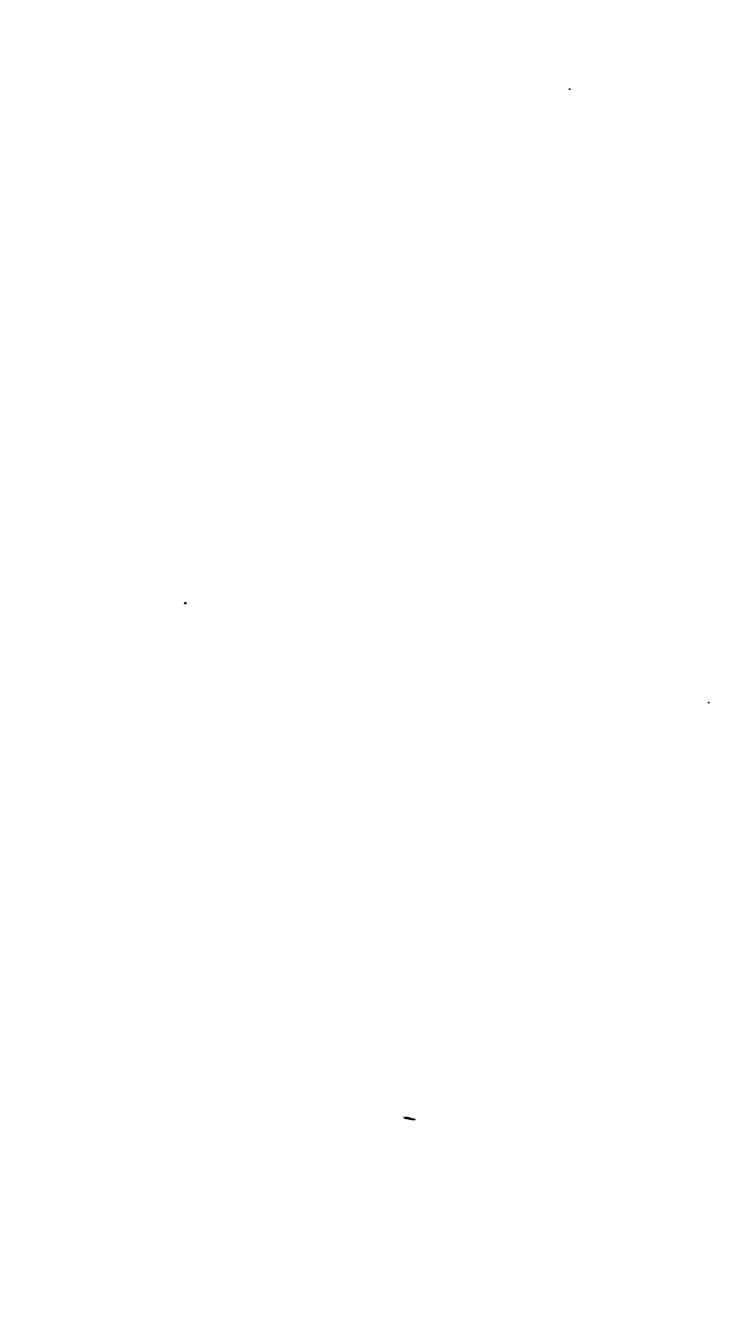

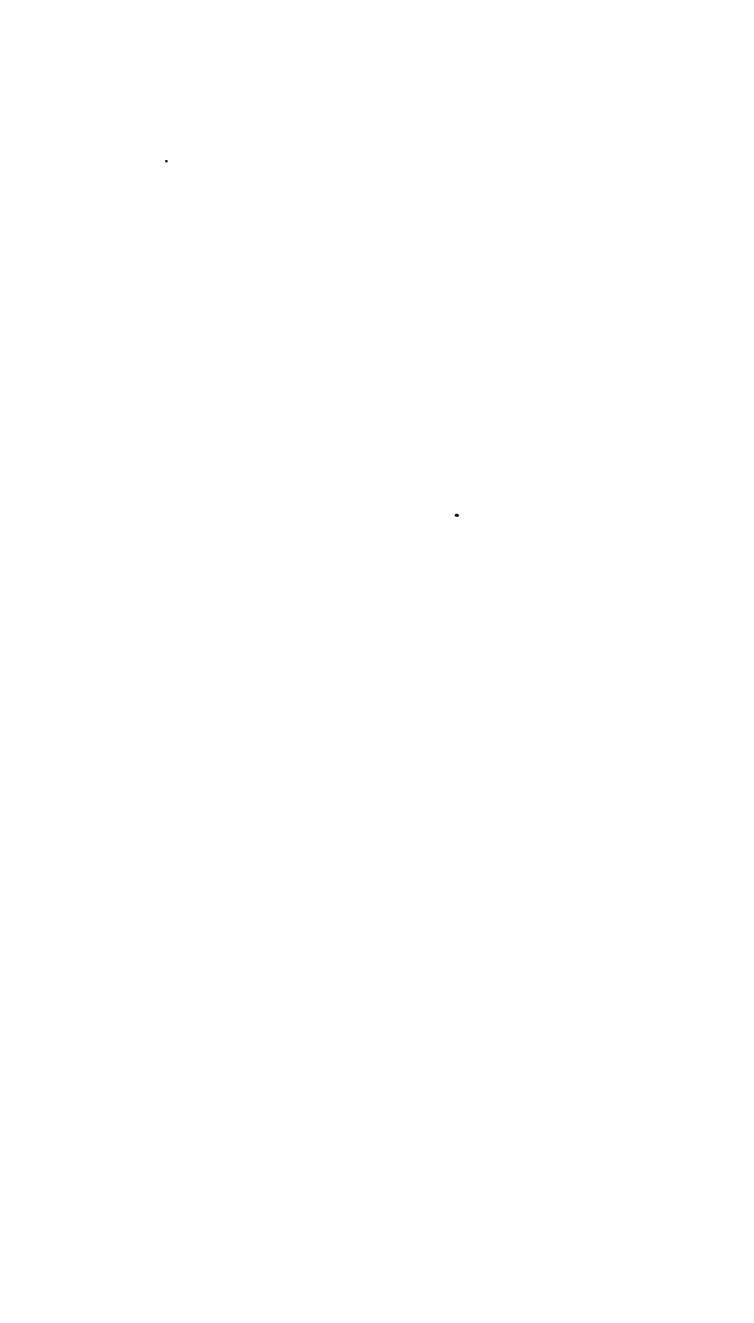



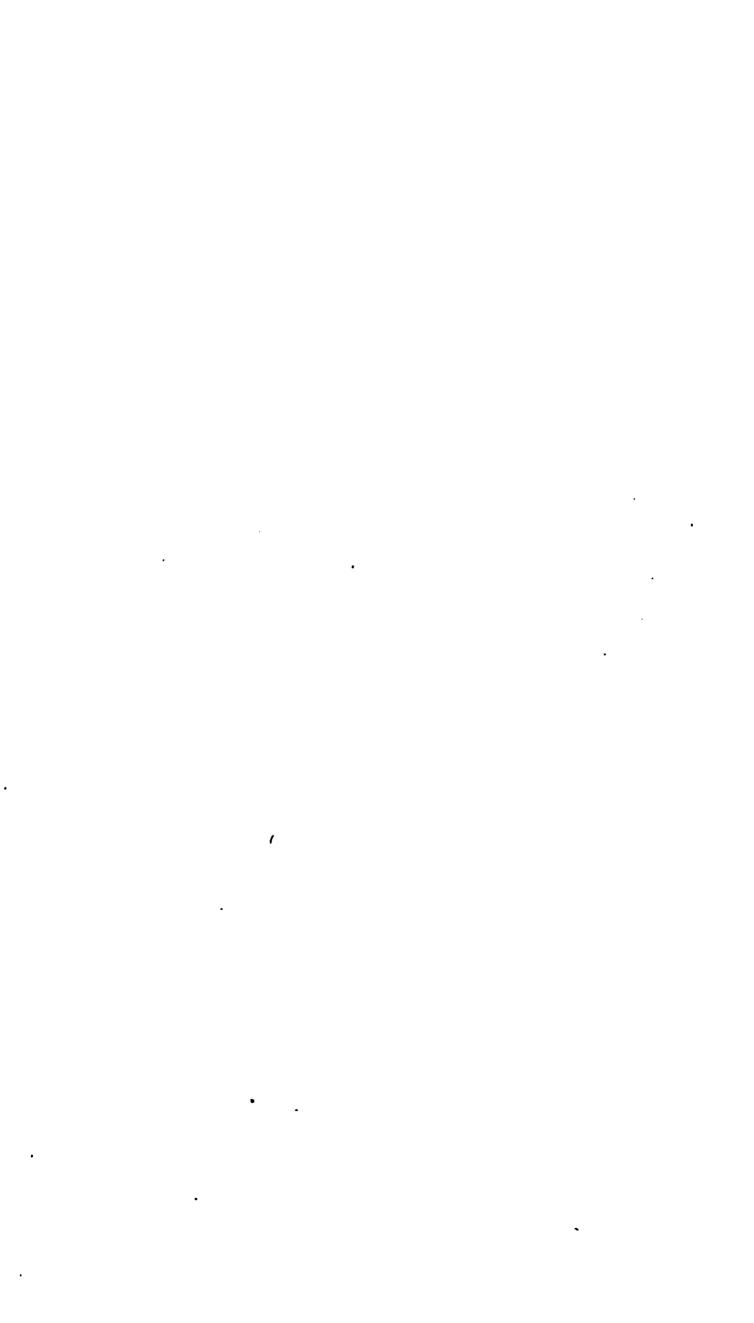

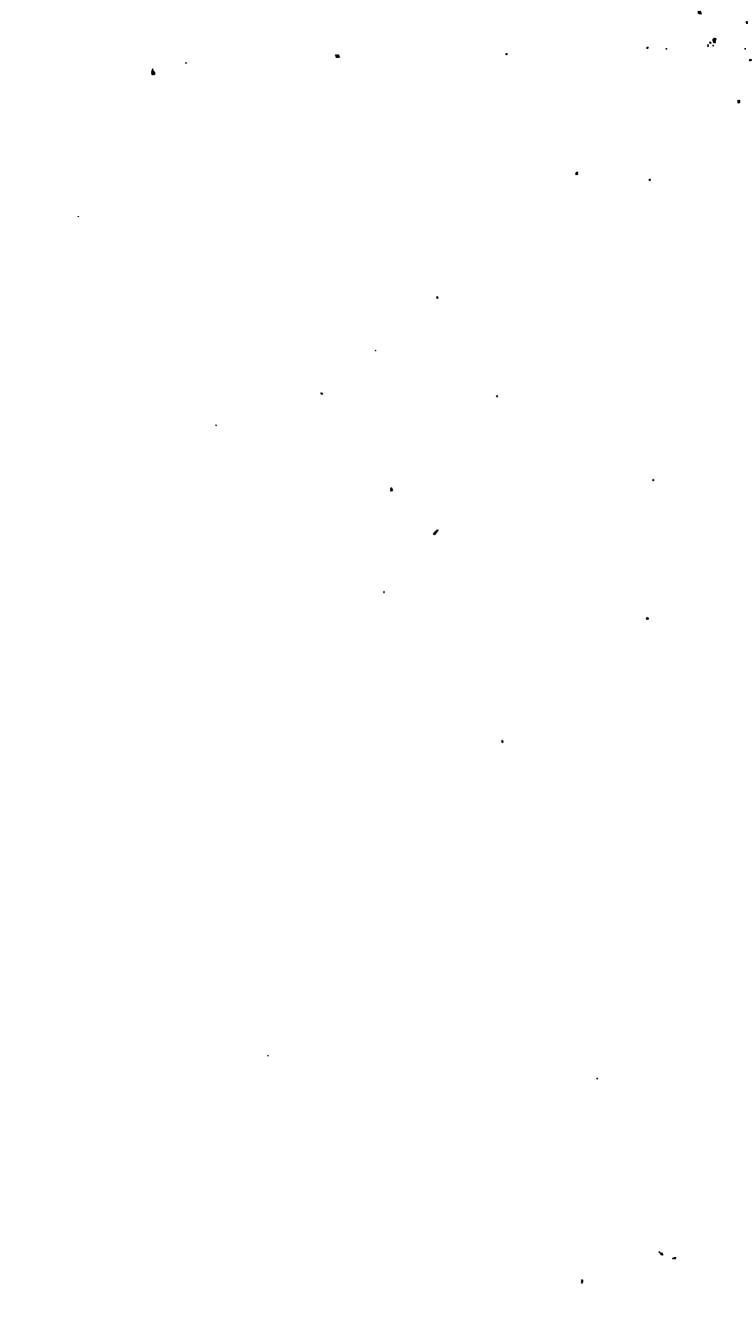



# Arcin

Des

# Criminalrechts.

Reue Folge.

Berausgegeben

nod

3. F. H. Abegg in Breslau,

v. Arnold in Munchen,

F. M. B. Birnbaum in Gießen,

A. B. Heffter in Berlin,

E. Herrmann in Göttingen,

C. 3. A. Mittermaier in Beibelberg,

5. A. Zacharia in Göttingen.

Jahrgang 1855. Erstes Stuck.

1 6

Braunschweig,

C. A. Schwetschke und Sohn.
(M. Bruhn.)
1855.

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENCX AND TILDER FOUNDATIONS. R 1907 L

## In halt.

## Erstes Stüd.

| I.   | Ein Beitrag zur friminalistischen Beurtheilung des<br>Glaubenseids. Vom Herrn Dr. jur. von Groß,<br>Staatsanwalt beim Appellationsgericht in Eisenach. S                                                                                                                                                                | eite 1 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| П.   | Beiträge zur strafrechtlichen Lehre von der mehrfachen Che. Bon Abegg.                                                                                                                                                                                                                                                  | 9      |
| III. | Betrachtungen über das Charafteristische des Mordes und des Todischlags, in besonderer Beziehung auf eisnen Criminalfall. Vom Hofgerichtsrath M. Schäffer in Gießen.                                                                                                                                                    | 32     |
| IV.  | Ueber die Berücksichtigung des jugendlichen Alters im Strafrechte, mit besonderer hinsicht auf das Thürinsger Strafgesetzbuch und die Rechtsübung. Vom Herrn Regierungss und Justiz-Rath v. Egiby zu Coburg.                                                                                                            | 63     |
| V.   | Neber den gegenwärtigen Zustand des Gefängnismessens, die Durchführung der verschiedenen Systeme und die gemachten Erfahrungen in Nordamerika, England, Frankreich, Italien, Belgien, Norwegen, Deutschland, den Niederlanden und der Schweiz. Von Mittersmaier. Fortsetzung des Aufsatzes Nr. XXII. im vostigen Hefte. | 89     |
| VI.  | Rundschau über die neuesten Fortschritte in Bezug auf die Strafgesetzung, Geschichte des Strafrechts, Strafrechtswissenschaft, Criminalstatistif, gerichtliche Medicin und Rechtssprüche der obersten Gerichte über merkwürdige Fragen des Strafrechts. Von Mitter=                                                     |        |
|      | maier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 124    |

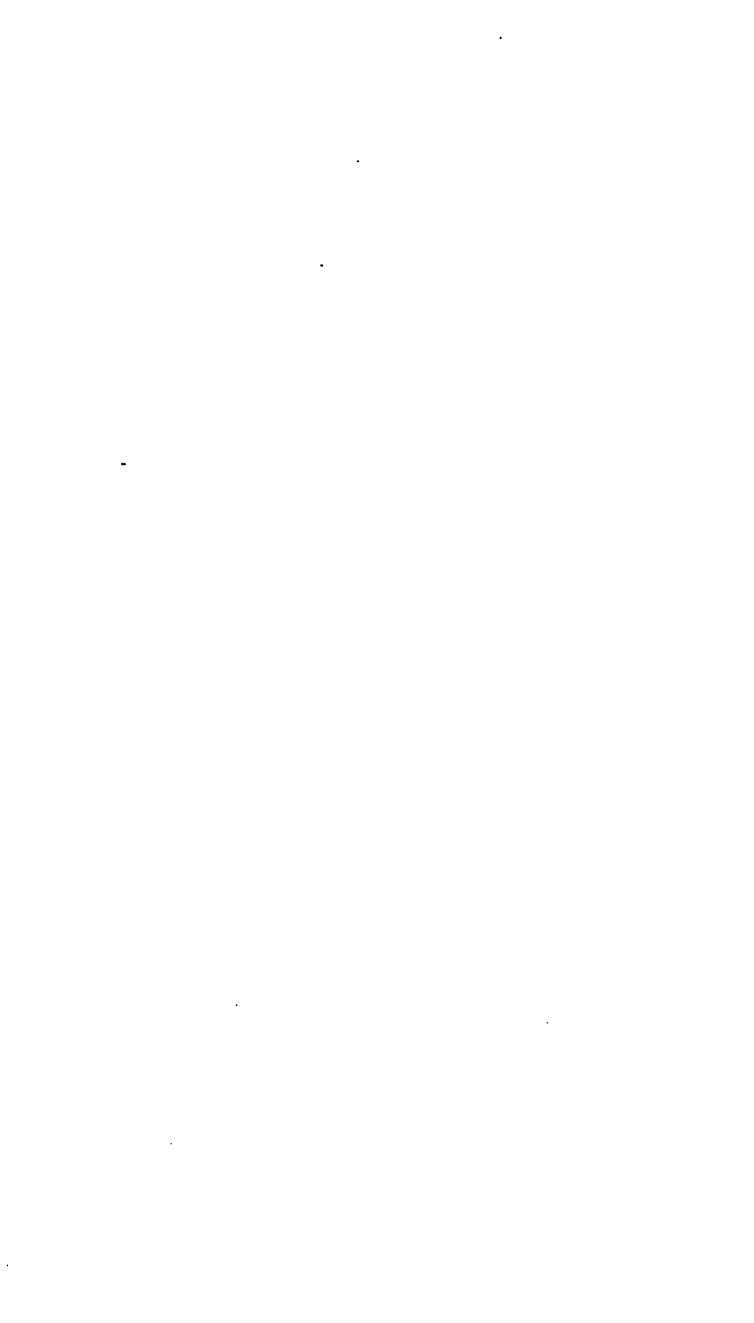

# Ein Beitrag zur kriminalistischen Beurtheilung des Glaubenseids

nou

Herrn Dr. jur. von Groß, Staatsanwalt beim Appellationsgericht in Eisenach.

Von den deutschen Strafgesetbüchern bedrohen nur das Preußische (§. 132), das Königl. Sächsische (art. 187), das Braunschweigische (§. 137), das Hannoversche (art. 214) und das Thüringsche (art. 177) das Verbrechen des leichtsinnigen oder fahrlässigen Eides. Der leichtsinnige Eid wird in diesen Gesethüchern gleichmäßig definirt als ein Eid, durch welchen aus Fahrlässigkeit, aus Mangel an pflichtmäßiger Besonnenheit, Ueberlegung ober Nachforschung, eine wahrheitswidrige Behauptung eine falsche Angabe vor einer öffentlichen Behörde ober vor Gericht befräftigt worden ift. Der Begriff "Leichtsinn" in der Benennung "leichtsinniger Eid" bezieht sich also nirgends auf das Motiv bes Schwörenden — benn es giebt aus Leichtsinn geschworene Meineide — sondern lebiglich auf die Wiffenschaft des den Eid leistenden von der Unwahrheit der beschrevrenen Angaben. Wissenschaft bei Ableistung des Eides in ihrem vollen Umfang vorhanden, so liegt stets ein Meineid und nicht ein leichtstnniger Eid vor.

Es fragt sich nun, ob unter Umständen auch ein sogenannter Glaubenseid als leichtstnniger Eid bestraft werden kann. Der vorauszusepende Fall würde folgender sein: Jemand schwört: er wisse nicht, glaube nicht und halte nicht dafür, daß ein bestimmtes factum (z. B. eine Handlung seines Erblassers oder einer andern britten Person) sich ereignet habe. Gleichwohl ist aber das abgeschworene factum vorgekommen. Der Schwörende hat dies zwar in der That weder gewußt, noch geglaubt, sein Irrthum beruhte aber auf einer groben Fahrlässigkeit. Bei gehöriger Ueberlegung und bei nur einiger Nachsorschung in den ihm zu Gebote stehenden Quellen vor dem Eidschwur hätte er eine andere Ueberzeugung gewinnen müssen. Es fragt sich nun, ob in einem solchen Fall ber Schwörende das Verbrechen des leichtsinnigen Eides begangen hat. Wir muffen diese Frage aus folgenden Grunben verneinen.

Der Glaubenseid unterscheidet sich von dem regelmäsigen Eid, der hier Wissenseid genannt werden mag, nicht durch die Art und den Grad der Versicherung, sondern durch den Inhalt, welcher versichert und bekräftigt wird. Bei beiben soll die Betheuerung unter Anrufung Gottes eine gleich heilige und im Sinn des Schwörenden mahrhaftige sein. Diese Betheuerung ist aber ihrem Inhalt nach bei dem Wissenseid auf eine bestimmte äußere That sache, bei dem Glaubenseid dagegen auf das Wissen und Glauben bes Schwörenden von einer Thatsache gerichtet. Diese lettgebachte Thatsache wird nicht selbst von dem de credulitate Schwörenben etwa nur in einer weniger bestimmten und zuverlässigen Weise befräftigt, sondern derselbe betheuert auf das Bestimmteste sein Glauben und Dafürhalten von jener Thatsache. Halten wir nun fest, daß das Verbrechen des leichtsinnigen Eides zwei Voraussetzungen hat, nämlich 1. daß eine falsche Behauptung

schrlässigfeit, aus Mangel an Besonnenheit, Ueberlegung, oder Nachsorschung geschehen sei, so sinden wir, daß in dem oben vorausgesetzen Fall gegen denjenigen, welcher zur Bestätigung einer falschen Thatsache aus sahrlässigem Inthum seinen wirklich ihm beiwohnenden Glauben besschworen hat, zwar die Voraussetzung sub 2, nicht aber die sub 1 vorliegt; denn die beschworene Behauptung oder Angabe ist eben nur das Glauben und Dafürhalten des Schwörenden von jener Thatsache, wobei sür die Richtigkeit der Thatsache selbst Vürgschaft nicht übernommen werden konnte. Der Schwörende hat also in dem gedachten Fall zwar leichtstnnig aber nicht leichtsinnig salschworen.

Aus dieser Deduction folgt, daß das Verbrechen des leichtsinnigen oder sahrlässigen Eides bei einem Glaubensseid nie vorkommen kann. Der oben vorausgesetzte Fall sällt daher nicht unter die bestehenden Strasgesetze so sehr auch de lege kerenda eine auf benselben anwendbare Strasdrohung wünschenswerth erscheint.

Wir haben gegen unsere eben dargelegte Ausführung schon mehrsache Einwände gehört. Es wurde uns unter Andern erwidert: das von uns dem Glaubenseid zugesschriebene rein subjective Moment sei demselben nicht allein eigenthümlich. Auch der de veritate Schwörende bekunde nicht Thatsachen, sondern nur seine subjective Auffassung derselben, seine Wissenschaft, oder Wahrnehmung. Mit Unrecht wird aber hierher gezogen, daß alle menschliche Auffassung etwas Unsicheres habe und nichts absolut Geswisses geben könne. Dieser Skepticismus und subjective Ibealismus gehört nicht in das wirkliche Leben, wo man das wirklich für wahr hält, was man mit den Sinnen wahrnimmt, oder selbst erlebte. In dem Wesen des Wissenseides liegt es, daß für eine obsective Wahrheit Bürge

schlagend geht dies daraus hervor, daß für das Verbrechen des Meineids die Kenntsniß von der Unwahrheit des Beschworenen als besonders zu erwähnende Voraussetzung im Strafrecht hingestellt wird. Wenn z. B. das Königl. Sächstiche Strafgesetzbuch in dem betreffenden Artikel über den Meineid (art. 183) sagt:

"Wer wissentlich etwas Unwahres eidlich versichert oder unwahre Behauptungen für wahr ausgiebt," und das Thüringische Strafgesetzbuch: "Wer eine falsche Ans gabe macht und dieselbe mit der Kenntniß von der Un= wahrheit mittelst Eides bekräftigt," so geht aus ihrer besonbern Hervorhebung des Moments "wissentlich" und "mit Kenntniß der Unwahrheit" hervor, daß der wirkliche Inhalt des Meineids sc. "Unwahres," "unwahre Behauptungen," "unwahre Angaben" nicht ebenfalls als eine Wissenschaft und eine Kenntniß, sondern als eine objective Thatsache betrachtet wird. Mag es nun auch im Resuls tat auf dasselbe hinauskommen, ob der Schwörende "seine Wissenschaft von einer Thatsache" ober vielmehr "die Thatsache selbst, aber nur mit wirklicher Wissenschaft von derselben" bekräftigen soll, so kann dies doch da nicht in Betracht kommen, wo es sich im Interesse einer scharfen Definition eben darum handelt, zu bestimmen, ob jenes subjective Moment der beschworene Inhalt des Wissens-Eides sei oder nur eine besonders zu fassende Qualificas tion des Schwörenben.

Man hat uns ferner eingewandt, der de credulitate Schwörende beschwöre im Grunde auch das factum selbst, über welches er sein Glauben bekundet, aber nur "in eisner andern Weise und unter Angabe einer andern Erstenntnisquelle." Wir behaupten aber, daß man sich unter den citirten Worten "in andrer Weise 2c." nichts Klares benken kann. Jener Einwand muß zusammen sallen, sos

bald man die Formel eines Credulitätseides betrachtet, sos bald man sich serner vergegenwärtigt, wie sich die Glausbenseide auf Handlungen Dritter und auf kacta zu ersstrecken pflegen, von denen der Schwörende häusig, ja in der Regel, auch nicht eine entsernte Kenntnis haben kann. Bielmehr besteht das Wesen des Glaubenseides eben darin, daß der Schwörende jenes kactum selbst nicht besschwören kann und mag, sondern nur sein Glauben und Dafürhalten. Die entgegengesetze Ausfassung verträgt sich unseres Erachtens nicht mit der Heiligkeit des Eids und würde, wie sich ohne Uebertreibung behaupten läßt, ses den Glaubenseid zu einem leichtstnnig geschwornen Eide stemt nicht verschiedene Weisen und Grade der Betheues rung, sondern nur einen verschiedenen Inhalt, verschiedene Angaben, die aber in gleicher Wahrhaftigkeit bekräftigt werden sollen.

Die übrigen gegen unsere Auffassung etwa zu stellensten Einwände dürften sich als Erwägungen de lege serenda, nicht de lege lata erweisen. Es muß zugegeben werden, daß die ratio legis, welche der Strasandrohung gegen den leichtsinnigen Sid zu Grunde liegt, vorzugssweise auch auf einen Glaubenseid Anwendung leidet, durch welche der Schwörende eine ihm wirklich beiwohsnende Ueberzeugung bekundet, die auf einem fahrlässigent Irrihum beruht. Diese ratio legis hat aber in den Bessimmungen der citirten Strasgesehbücher über das Bewbrechen des leichtsinnigen Sides keinen den Richter dinsdenden und ermächtigenden Ausdruck gefunden.

Aus unserer Auffassung über das Wesen des Glausbenseides ist noch eine andere Konsequenz zu ziehen, welsche sür das Berbrechen des Meinelds von Wichtigkeit ist. Wenn Jemand dolose eine Thatsache, die er sür unwahr hält, die aber bennoch wahr ist, durch einen Wissenseid

bekräftigt, so hat er zwar eine unmoralische Handlung begangen, kann aber nach unserer, allerdings mehrfach beftrittenen, Unsicht unter keinen Umständen wegen Meineids, ober auch nur wegen leichtsinnigen Eides 1) bestraft wer= den; denn er hat zwar mit dem Bewußtsein der Unwahr= heit geschworen, aber keine falsche Behauptung bekräftigt-Anders steht aber die Frage, wenn Jemand in einem sol chen Fall einen Glaubenseid geschworen, also z. B. versichert hat: er glaube und halte nicht dafür, daß eine bestimmte Thatsache vorgekommen sei, während er zwar von dem Gegentheil überzeugt war, aber — da jene Thatsache bennoch wirklich sich ereignet hatte — sich in dieser Beziehung in einem Irrthum befand. Hier hat der de credulitate Schwörende einen Meineid begangen und mit bem Bewußtsein der Unwahrheit eine falsche Angabe, nämlich sein Glauben und Dafürhalten, welche in der That in einer entgegengesetzten Richtung vorlagen, versichert.

Eine anerkannte Autorität sc. der Commentar von Held und Siebdrat zu art. 187 des Königl. Sächsischen Strafgesetduchs kommt in mehreren der hier berührten Punkte auf andere Resultate. Der Commentar nimmt die Möglichkeit eines leichtstnnigen Glaubenseides an und sagt: "Ein solcher sei dem beizumessen, welcher die ihm zu Gebote stehenden Erkenntnißquellen der Wahrheit völlig undenut ließ und etwas Unwahres als seine Ueberzeusgung versichafft zu haben." Indessen gegen diese Ansicht ist Folsgendes einzuwenden. Der Glaubenseid wird entweder und das ist die Regel — auf eine Regative gestellt und

<sup>1)</sup> Der Fall ist nicht hieher zu ziehen, wo außer der erwähnte Thatsache noch eine andere und zwar falsche ausdrücklich mit behauptet worden ist, z. B. die eigene Gegenwart, eine bestimmet der der eigenen Wahrnehmung ze.

ļ

geht dahin, daß der Schwörende nicht anders wisse, glaube und dafür halte, als daß eine bestimmte Angabe wahr sei. In einem solchen Fall beschwört derjenige nichts Bahrheitswidriges, der gar keine Ueberzeugung hat. Rur dann würde der Schwörende mit seinem Eide in Biderspruch gerathen, wenn er über die auf Glaubenseid gestellte Thatsache eine entgegengesetzte Ueberzeugung, ein bestimmtes anderes Wissen und Glauben hätte als in der Eidessormel ausgedrückt ist.

Ober aber ber Glaubenseid ist positiv gestellt und geht dahin: der Schwörende glaube und halte dafür, daß ein beliebiges kactum wahr sei. Wenn in diesem Fall der Schwörende in der That die auf Eid gestellte des simmte Ueberzeugung nicht hat und sich — wie anges nommen werden muß — dessen bewußt ist, so liegt nicht ein leichtsinniger Eid, sondern ein Meineid vor und es kommt dabei nichts darauf an, ob der Schwörende in der That gar keine Ueberzeugung oder ob er die der beschworenen entgegengesetze Ueberzeugung hat. Ein Mittelzustand zwischen Glauben und Nichtglauben kann aber in einem solchen Fall psychologisch nicht statuirt werden.

Aus den oben aufgestellten Vordersätzen folgt auch die Beantwortung der Frage, ob von einem vernommenen Sachverständigen das Verbrechen des leichtsinnigen Eides begangen werden kann. Der Eidschwur der Sachverstänsdigen pflegt nach den meisten Proceßgesetzen dahin sormustirt zu sein: "daß sie die gemachten Wahrnehmungen treu und vollständig angeben, und ihr Gutachten nach bestem Wissen und Gewissen, und nach den Regeln ihrer Wissensssenschung sehr hervor, daß die Thätigkeit des Sachverständigen eine zweisache ist. Insosern er gemachte Wahrstehmungen treu und vollständig anzugeben hat, ist er wie sein Jeuge zu behandeln und übernimmt eine Bürgschaft

für die objective Wahrheit der von ihm beschworene Thatsachen. Sind diese Thatsachen gleichwohl unmat so ist ber Sachverständige sofern er mit Bewußtsein b Unwahrheit ober fahrlässig zu Werke ging, wegen Mei eibs, ober wegen leichtstnnigen Eibes zu bestrafen. Infi fern aber ber Sachverständige nicht einen objectiven B fund durch technische Wahrnehmung constatirt, sondern rei urtheilend und begutachtend sich äußert, so kann er zwi wegen Meineids bestraft werden, wenn er wider bessere Wissen Falsches deponirte, nicht aber wegen leichtsinnige Eibes, wenn er aus Fahrlässigkeit Irrthümliches befundet Denn im lettern Fall ift sein Eid einem Glaubensei analog zu behandeln. Er giebt sein Urtheil als etwo rein Subjectives hin, als ein Gutachten, nicht als ein Wahrnehmung. Er verbürgt somit nur, daß sein Urthe seiner Ueberzeugung entspreche. Ift dies der Fall, so bi er auch dann nichts Wahrheitswidriges beschworen, wen fein Urtheil unrichtig sein sollte.

## Beiträge

pur strafrechtlichen Lehre von der mehrfachen She.

Von

Abegg.

Bei der Durchsicht von "Ludw. Friedr. Romig's Zeittaseln zur Allgemeinen Geschichte. Zweite Auflage. Umgearbeitet und bis auf die neueste Zeit fortgesett von Dr. J. Riekher. Stuttgart 1852." 1) welche verdiente Anersennung gefunden haben und sich insbesondere durch die der Culturgeschichte gewidmete Sorgfalt empsehlen, siel mir S. 61 folgende Stelle auf:

"1650. Bigamie vom Reichstage zu Rürnberg zur Ergänzung ber im Kriege umgekommenen Menschen erlaubt."

Die sprachwidrige und logisch unrichtige Fassung des Sapes: des "Ergänzen im Kriege umgekommener Menschen" lasse ich bei Seite. Obgleich ich für, oder vielsmehr gegen solche mangelhaste Ausdrucksweise, für einen übrigens erkennbaren Gedanken eine gewisse Empsindlichs

<sup>1)</sup> IV. u. 145. G. 4.

keit habe, so war es doch nicht vornehmlich jene, sondern ber Inhalt des Sapes, auf welchen sich meine nähere Aufmerksamkeit richtete.

Zwei Jahre waren seit dem Abschlusse des Westphälischen Friedens verstrichen, der dem traurigen dreißigjahrigen Kriege ein Ende gemacht. Die Verheerungen besselben, die Entvölkerung durch den unberechenbaren Verlust an Menschenleben, der, wie fast überall unter ähnlichen Verhältnissen, nicht lediglich, selbst nicht zum größern Theile, den Feldschlachten und dem Kampfe mit tödtlichen Waffen zuzuschreiben ist, mußten wohl die Aufmerksamkeit auf geeignete Mittel lenken, ben Verluft an Menschen zu ersetzen, die entvölkerten Orte wieder zu bevölkern, für die unerläßliche Arbeit, namentlich ben Feldbau, neue Kräfte zu gewinnen. In einer Zeit, wo nicht wie jetzt, statistis sches Material auch in Betreff der Bestimmung der Einwohnerzahl, der Zu= oder Abnahme und der Gründe der felben, forgfältig gesammelt und benutt wurde, mag man von der bekannten Erfahrung wenig gewußt oder doch die fer nicht so viel Gewicht beigelegt haben, daß zufolge eines Raturgesetzes, nach beträchtlicher Entvölkerung durch men schenverschlingende Kriege, epidemische Krankheiten, Sew chen, Pest 2c. der Ersatz sich bald reichlicher findet, die Chen fruchtbarer werden, Die Sterblichkeit verhältnismäßig geringer ist. Die ältere Geschichte lehrt — und wir werden darauf etwas weiter einzugehen genöthigt sein — wie man schon früh nach solchen Ereignissen, auch im Wege ber Gesetzgebung bemüht gewesen, ben Ersat des Verlornen, die Vermehrung der Volkszahl herbeizuführen. nächsten liegt hier die Bewirkung der Einwanderung und Riederlassung, insbesondere die Begünstigung und Erleich terung der Eheschließung, sollte die Ehe auch nicht vor nehmlich als eine wesentlich sittliche Grundlage ber Gesellschaft und des Staats, sondern mehr nur als ein Mit-

tel zu jenem Zwecke, ben man früher und später, so oft als den wichtigsten, ja ausschließenden, geltend zu machen gesucht hat — angesehen werben. Wir erinnern hier an de Gesetzgebung unter Augustus nach ben Bürgerkriegen in Rom, an die Lex Julia de maritandis ordinibus (a. u. 757), die Lex Julia et Papia Poppaea (a. u. 762), auch wohl die Lex Julia de adulteriis et de pudicitia (beren Alter nicht bestimmt ist, die man jedoch um das Jahr 736 zu setzen pflegt?) — wodurch die Ehe beförbert, die Verletzungen berselben geahndet, und, was bier insbesondere in Betracht kommt, benjenigen, welche in iner ehelichen Verbindung mit Kindersegen lebten, vielache, auch privatrechtliche Vortheile auf Rosten berer zu= zesichert wurden, welche im Colibat oder ber Orbität sich rfanden. Daß aber als geeignetes Mittel auch die Bigamie ober ber Ehebruch betrachtet und eine Ausnahme von den bestehenden Gesetzen über die Würde der Ehe, beren sittliche Bedeutung früh erkannt, selbst in ber Zeit des Verfalls und hereinbrechenden Verderbnisses nicht - wenigstens von der Gesetzgebung und bei den Juristen, de sich als Träger und Bewahrer des Rechts und der bessern Sitten bethätigten, nicht verkannt worden — ges macht werden durfte, das findet sich nicht, wenn sich auch icheinbare, vereinzelte Zeugnisse des Gegentheils anführen laffen. 8) Aber auch jener angebliche Rürnberger

<sup>2)</sup> S. überhaupt Buchta, Eursus der Institutionen. Band I. Leivzig 1842. S. 506. Burchardi, Staats und Rechts Geschichte der Römer. Stuttgart 1841 S. 98. Böcking, Institutionen. Bonn 1843 S. 13. Heineccii, Antiquit. Rom. ed. Mühlenbruch Francos. ad M. 1841. I. 25 S. 6. u. IV. 18 S. 51. v. Wächter, Abhandlungen S. 102, mein Lehrbuch der Straf=R.=W. S. 520.

<sup>3)</sup> Denn was Sueton. in Caes. Cap. 52 berichtet: "Helvius Cinna Tribunus plebis plerisque confessus est, habuisse se scriptam paratamque legem, quam Caesar ferre jussisset,

Reichsschluß besteht nicht. Indessen da einmal wieder diese Behauptung aufgestellt worden ist, auch der Gegenstand, wäre es selbst nur für die Sittengeschichte, die mit der Rechtsgeschichte und derzenigen der Gesetzgebung in so naher Verbindung steht, von Interesse ist, so will ich versuchen, ihn in dem Folgenden etwas näher zu erörtern, und so einen Beitrag zu dem historischen Verständnisse desselben zu liesern.

Indem ich mit dem griechischen Rechte 4) beginne, muß ich die allgemeine Bemerkung vorausschicken, daß überall nur die Rebe von Gesetzgebungen der Völker sein fann, welche ben Standpunkt ber Gefittung erlangt hatten, bemzufolge die Monogamie als allein dem Begriff ber Ehe entsprechend, erkannt wurde. Wo die Polygamie, die Polyandrie, oder was für jenen angeblichen Zweck als lein in Betracht kommen würde, obschon es auf andern Gründen beruht, die Polygynie — erlaubt ist, wenigstens nicht als Berbrechen gilt, ba fällt die Betrachtung über das Dasein, die Zulässigkeit und etwanige politische Rechts fertigung von Ausnahmen, die eben keine sind, weil vie Regel nicht besteht, sondern eine andere ist, begreif= licherweise himveg. Daß nun bei den Griechen die Ehe als besonders heilig betrachtet und keineswegs der Wills kühr der Individuen anheimgegeben wurde, daß der Ehe= bruch als ein schwer zu ahnbendes Unrecht galt, und bie

quum ipse abesset, uti uxores liberorum quaerendorum causa, quas et quot vellent, ducere liceret" ist theils unaus= geführt geblieben, theils würde es, wenn es in Rraft getreten wäre, unter einen andern Gesichtspunkt fallen.

<sup>4)</sup> Aus dem orientalischen Rechte, welches nicht minder Stoff zu lehrreichen Vergleichungen bietet, jedoch nicht so, wie das grieschische und römische Recht in unmittelbarer Beziehung zu der weiteren Entwickelung steht, möge hier nur an die s. g. Levisates Che erinnert werden.

Källe besselben, namentlich in Sparta, 5) höchst selten waren, ist bekannt und wird von den Alterthumsforschern übereinstimmend bezeugt. 6) Allerdings sinden sich nicht nur mit diesem Grundsate im Widerspruche stehende Handlungen, welche bennoch nicht als Verbrechen gerügt wurden, sondern selbst als gesetzliche Vorschriften, welche "als Eingriffe in die Rechte des Einzelnen, ja als Entheiligung der Ehe" gescholten sind. 7) Dies beruht darauf, daß die Che, ihrer Würde unbeschabet, doch nicht als für sich selbst berechtigtes sittliches Verhältniß, als ein objektives Institut aufgefaßt wurde — ein Fortschritt, welcher erst dem Einflusse des Christenthums verdankt wird, — sondern daß sie vielmehr als ein Mittel für einen Zweck gilt, ber auch bei jener spätern würdigern Auffassung seine nothe wendige Bedeutung hat. Bei ben Griechen wie bei ben Römern wird vorausgesett, und auch wohl ausdrücklich und in bestimmter Form hervorgehoben, daß der Mann eine Frau habe "liberorum procreandorum causa" und diesem Zwecke, der als Princip aufgestellt wird, wüssen andere, sonst in dem Begriff der Ehe nicht minder als wesentlich begründete Rückschten, untergeordnet werden. Man barf daher das, mids unter andern bei den Spartanern vorkommt, weber als eine geduldete Leichtfertigkeit ober Ausschweifung ansehen, noch etwa als eine gesetlich erlaubte Polygamie. Vielmehr ist die Ehe wesentlich nur Monogamie; aber die Erzeugung kräftiger Linder ist Hauptzweck, und in dieser Hinsicht steht die Ehe nicht nur an sich, sondern auch die besondere Ehe unter

<sup>5)</sup> Plutarch. Lycurg. Cap. 18 i. f.

<sup>6)</sup> Bgl. Carl Ottfried Müller. Die Dorier. Zweite Ausgabe von F. F. Schneibewein. — Zweite Abtheilung. Breslau 1844. S. 281. Note 5.

<sup>7)</sup> Müller a. a. D. S. 280.

der Aufsicht des Staates, 8) deffen Recht und Interes als das höhere gilt, dem sich jene dienstbar zu erweise hat, so daß die Strenge der Monogamie, jenem geger über in einzelnen Fällen geopfert wird; aber nicht üb jene Nothwendigkeit, ober, wie man hier sagen muß, Ru lichkeit hinaus, also boch immer mit Anerkennung be Wesens der Che-als Monogamie. Was in dieser Hinsid nach ber Gesetzgebung Lycurgs erlaubt war, führe i mit den Worten Müllers an: "Eigenthümlich war be Lakonischen Staate, daß erstens ein Chemann, der si an der Kinderlosigkeit der Ehe Schuld glaubte (hielt die Frau für unfruchtbar, so sandte er sie ohne weiter fort,) einem Jüngern und Kräftigern sein Chebett übe trägt; beffen Kind alsbann in das Haus des Eheman trat, obschon es zugleich mit dem Geschlechte des Vater auch öffentlich als verwandt galt; 9) und daß zweiten zu den Frauen von Männern, die z. B. im Kriege gefa len, ehe sie Kinder erzeugt, andere, auch wohl Knech gelegt wurden, nicht um sich, sondern dem Gestorbene Successoren und Erben zu verschaffen. Beide Sitten, bi uns so seltsam erscheinen (bas Solonische Athen zeigt it deß noch Analoges) wurzeln in jener religiösen Furcht w dem Untergang des Hauses; als diese nach und nach ihr Kraft auf die Gemüther verlor, kamen wohl auch jene al und die Zahl der Häuser schmolz immer mehr." 10) E

<sup>8)</sup> Wgl. z. B. Platons Gesetze. VI. 23. Bei dieser Gel genheit erlaube ich mir auf die von meinem Collegen Her Professor Dr. Wagner besorgte Ausgabe "Platons Gietze, griechisch und deutsch mit fritischen erklärenden Anmstungen. Erster Band. Leipzig 1854" (welche als Th. XV) von Platons Werken erschienen ist) ausmerksam zu machen.

<sup>9)</sup> Xenophon Staat I. 7—9. Daraus Plutarch Lykui 15. Numa. 3.

<sup>10)</sup> Müller a. a. D. S. 195. Ueber ältere Darstellungen i griechischen Rechts s. z. B. de Puffendorf, droit de

wird auch von den in der Note angeführten griechischen Schriftstellern erwähnt, daß ein Mann, welcher nicht zu heirathen geneigt war, aber Kinder haben wollte, sich ber Frau eines Andern mit deffen Bewilligung bedienen burfte, wobei Xenophon (a. a. D. I. 9) erinnert, Lycurg habe "noch Bieles der Art gestattet" (xal modda per τααύτα συνεχώρει), ohne jedoch Räheres anzugeben. Müller bemerkt hiezu an einer andern Stelle: 11). Ly= curg habe die ehelichen Pflichten auf einen Andern zu übertragen nicht blos gestattet, sondern angerathen: "aber durchaus nur immer so, daß einem nach Ansicht bes Stammes höheren Zwecke der Erhaltung der Familie, die heiligkeit des Chebundes für eine gewisse Zeit aufgeopfert wurde. Es ist jedoch nicht zu übersehen, daß diese Geltendmachung eines nach der damaligen Auffassung wichtis gem Zweckes und Interesses gegen die sonst anerkannten Grundsätze über die Ehe, nicht auf das in weit späterer Zeit und bei den neuern Völkern hervorgehobene Staats= Interesse an der Vermehrung der Bevölkerung sich bezieht: im Gegentheil findet sich unter jenen Ausnahmen auch wohl die einer durch verschiedene Rücksichten gebotenen Beschränkung der Nachkommenschaft. 12)

四日 第四日

nature et des gens traduit du latin par J. Barbeyrac. Tom II. Amsterdam 1712. Liv. 17. Chap. I. S. XV. S. 162.

<sup>11)</sup> a. a. D. S. 281.

<sup>12)</sup> Meinem Collegen, Professor der Philologie Dr. Haase, verdanke ich solgende Notiz, die ich, wie er sie mir geschrieben, wiedersgede. "Aus dem neuerdings durch Majo publicirten Fragment des Bolyhius (XII. 6) ist noch bekannt geworden, daß drei, vier und selbst mehr Brüder Eine gemeinschaftliche Frau haben konnten, und daß dann auch die Kinder Gemeingut waren. Polybius bezeichnet dies als hergebrachte Sitte (nàrquor wai solyhes), jedoch gehört es vielleicht erst der spätern Zeit an, als die ursprüngliche Gütergleichheit bereits gestört war, und einerseits einzelne Häuser durch Vereinigung der Erbgrunds

Es ist jedoch hier nicht der Ort, in die Geschicht der Ehe nach den religiösen und politischen Auffassunge der verschiedenen Völker aussührlicher einzugehen; wi dürsen für den nächsten Zweck unserer Untersuchung a dem undestrittenen Ergebnisse festhalten, daß, obgleich schaftrüher bei den alten Völkern die sittliche Bedeutung des Ehe als wesentlich Monogamie erkannt und meist auch praktisch zur Geltung gebracht wurde, wonach, was in entgegengesetzen Sinne vorkommt, durch Gebrauch, selbs Gesetzugelassen oder gebilligt wird, als eine durch beson dere Umstände und Rücksichten bedingt gerechtsertigte Austnahme erscheint — doch erst das Christenthum jene wahr haft zum Bewußtsein gebracht und derselben ihr gebühren des Recht gewährt habe. 13)

Der von den Classifern erzählte und in seiner Richt tigkeit im Wesentlichen nicht zu bezweiselnde Fall der Abtretung seiner Gattin Marcia von Seiten des jüngem Cato an den kinderlosen, im Alter diesem nachstehenden

ftücke mehrerer Familien (xlõpoi) einen übermäßigen Reichtum erworben hatten, andererseits der Besitzer eines einzigen xlõpos in großer Bedrängniß war, wenn er von dem Ertrage desselben eine zahlreiche Familie, nämlich Schwestern und jüngere Brüder zu erhalten hatte; in diesem Falle war es natürlich, daß die Brüder nur Eine Haushaltung und nur Eine Frau hatten. Abgesehen von solchen Fällen schon vorhandener Noth konnte auch die in aristokratischen Staaten häusige Politizu demselben Resultate führen, die Zahl der Kinder möglicht zu beschränken und dadurch der Verarmung im Voraus vorzubeugen.

<sup>13)</sup> S. überhaupt Hermann, Lehrbuch der griechischen Alterihimer. Th. III. §. 29. Roßbach, Untersuchungen über Drömische Ehe. Stuttgart 1853. S. 213. J. Unger, DEhe in ihrer welthistorischen Entwickelung. Ein Beitrag zußilosophie der Geschichte. Wien 1850. Bgl. mit Gam Erbrecht Theil I. Berlin 1824. Seite 295. Bachafer ausgewählte Lehren des römischen Civilrechts. Bonn 1842 Seite 9.

D. Hortensius auf des lettern Verlangen, 14) soll hier mr im Borübergehen berührt werden. Richtig verstanden icht sich die immerhin ungewöhnliche Versahrensweise als ine der bestehenden Chegesetzgebung zwar nicht widerspresiende darstellen, die aber doch als eine besondere Aussuchen die Aufmerksamkeit der Zeitgenossen und der spätern kimer auf sich gezogen hatte, und als mit der Sitte und er öffentlichen Meinung nicht im Einklang stehend besonchtet wurde. 15) Der Fall, mit dem ein anderer, jedoch n Boraussetzungen und Folgen verschiedener, zusammengesiellt zu werden pflegt, 16) steht doch zu vereinzelt, um us demselben eine allgemeine Schlußfolgerung zu gestatzn, sei es für oder gegen die römische Aussassung der Ihe. 17) Indeß wollen wir dem Gegenstande der besons

<sup>14)</sup> Sauptstelle Plutarch in Catone min. Cap. 25. vgl. Cap. 37. 52. — Strabo Geogr. XI. 9. §. 1. Appian de bello civ. Cap. 99.

<sup>15)</sup> Quinctil. Inst. orat. III. 5. S. 11. 13. X. 5. S. 13.

<sup>16)</sup> Tacit. Annal. V. 1. Dio Cass. XLVIII. 15.44. Sueton in Tib. Cap. 4.

Mit gewohnter Gelehrsamkeit behandelt diesen Fall in einer sorgfältigen Zusammenstellung aller Quellenzeugnisse Dirksen "Ueber einige, von Plutarch und Susdas berichtete Rechtskälle aus dem Bereiche der römischen Geschichte." (Abhandlung, geslesen in der Academie der Wissenschaften zu Berlin am 1. August mb 27. October 1853). Derselbe bemerkt S. 7: "In dem disher besprochenen Rechtskalle ist kein genügender Anlaß zu entdeden für die Unterstützung der Voraussetzung, daß ein in römischer Sitte begründetes, oder wohl gar durch ein ausdrückliches Gesch bestätigtes, Rechtsverhältniß zur Vergleichung mit stembländischen Instituten vorliege. Strabo nicht weniger wie Plutarch, bezeichnet die zwischen Cato und Hortenstus getroffene Uebereinsunst, wegen Abtretung der Chefrau des ersten, als einen ganz vereinzelten und ungewöhnlichen, obwohl keinem gesetzlichen Verbote unterliegenden Vorsall." Aehnlich schildern die classischen Verichterstatter die Verhandlung August's über die Heintlichen Meinung nicht günstig sei ausgenommen worden." S. überhaupt Dirksen zünstig sein ausgenommen worden." S. überhaupt Dirksen den Römern. Stuttgart 1822. S. 14. Anwerk.

bern Aufgabe näher treten und zu bem christlichen Rechte übergehen. Hiernach ist ein ausnahmeloser feststehender Grundsat, daß die Ehe nur Monogamie sein könne und dürfe, wie dies ja schon vorher zum Bewußtsein der gesits teten Völker gelangt, burch bas Christenthum zwar bestätigt, aber nicht erst eingeführt worden war. Ausnahmen hiervon, die Gestattung der Polygamie, Bigamie sollte die weltliche Gesetzebung um so weniger zulassen können, als sie nicht nur hier burch die kirchlichen Grunds fätze beschränkt war, denen sie die gebührende Anerkennung weber verweigern konnte noch wollte, sondern als jene schon überhaupt hier die Zuständigkeit ber kirchlichen Jurisdiktion und Gesetzgebung mit unbedingter Wirksamkeit für ein Gebiet erkannte, welches zwar von sehr verschiede nen Seiten und Standpunkten aus behandelt werden konnte, wobei aber doch das Kirchliche stets ein nothwen diges Uebergewicht behauptete, oder ausschließend als maßgebend betrachtet wurde. 18) Ausnahmen, wo Jemand die Eingehung einer weitern ehelichen Verbindung bei dem Vorhandensein einer solchen, also eine Bigamie ware gestattet worden, ohne kirchliche Rüge und ohne die auch im weltlichen Rechte ausgesprochenen Folgen, 19) hätten nur von der Kirche aus zugelassen werden können, oder, nach der Kirchentrennung, bei den Evangelischen von dem an die Stelle der pähstlichen und bischöflichen Jurisdiktion getretenen landesherrlichen, mit dem Kirchenregiment betrauten Organe. Ob mehr als zwei Fälle solcher, immer=

<sup>18)</sup> Die bekannten wichtigsten Stellen sind Matth. Cap. 5. v. 31–32. Cap. 19. v. 3–9. Luc. Cap. 16. v. 18. Marc. Cap. 10–v. 11. Concil. Trid. Sess. XXIV. Cap. 2 de reform. matrim. Bgl. unter andern J. H. Boehmer Jus Eccles. Tom. III. Lib. IV. Tit. IV. S. V., meine Abhandlung "Ueber das religiöse Element in der P. G. D. Halle 1852." S. 16.

<sup>19)</sup> Peinl. G. D. Art. 121.

hin gemißbilligten Ausnahmen wirklich vorgekommen seien, möge dahingestellt bleiben. Die Sache ist für den einen jedensalls zweiselhaft, für den andern hatte sich gleich ansangs, und jedensalls später das verwerfende Urtheil überwiegend und entschieden festgestellt. 20)

Es muß daher von vornherein eine solche Angabe ober Behauptung, wie sie in der Einleitung angeführt worden ist, um so mehr mit Mißtrauen aufgenommen wersden, als sie, abgesehen von jeder thatsächlichen Bestätigung, nicht einmal in der gesetlichen Quelle, wäre es auch nur als Vorschlag, nachgewiesen zu werden vermag. Ich würde den Gegenstand ganz übergehen, dessen sonst in geschichtlichen Darstellungen nirgends Erwähnung geschieht, wenn es nicht bei der von Zeit zu Zeit sich wiederholensden Wiederaufnahme der Behauptung, die dann freilich nicht ohne Wiederspruch geblieben ist, angemessen erschiene, desselben auch einmal in einer criminalrechtswissenschaftlischen Abhandlung, und in einer dem Strafrechte gewidmesten Zeitschrift zu gedenken. Die Verfasser der Werke über

A. L. Richter Lehrbuch bes katholischen und evangelischen Kirchenrechts. 3te Aust. Leipzig 1848. S. 255 Not. 1 bemerkt: "Ueber einen Fall, in welchem die Bigamie gestattet worden sein soll: Weisse, Exemplum bigamiae per dispensationem Rom. Pont. admissae. Lips. 1824. Ist dieser eine Wahrseit, so kann dagegen die Doppelehe Philipps des Großm. aufgerechnet werden, die bekanntlich Melanchthon selbst nicht als unzulässig darzustellen wagte, Rommel Gesch. von Hessen Bd. III. Abth. 2. S. 230 ac. Anm. S. 209 ac." Der Fall des Grafen Gleichen, welcher den Dichtern Stoff gegeben hat (Ballade von Stollberg und Musäus Bolksmärchen der Deutschen) aus dem 15ten Jahrhundert, gehört nicht hierher, wenn schon hier von einer pähstlichen Dispensation behuss der Doppelehe gesprochen worden ist. Siegmund von Gleischen, dessen und seiner beiden Frauen Densmal sich in der Reterstirche zu Erfurt besindet, hatte die zweite Gemahlin, Katharina von Schwarzburg, nach dem Lode der ersten, Agnes von Quersurt, geheirathet. Placidus Muth: Disquisitio historico-critica in bigamiam comitis de Gleichen, cuius monumentum est in ecclesia S. Petri. Ersordiae 1788.

Kirchenrecht und Dogmatik, insbesondere die Katholischen baben, wenigstens zum Theil, diese mit chriftlicher Gesetzgebung nicht zu vereinigende Angabe genauer erörtert, und das Ergebniß ist, daß sich irgend ein genügendes glaubwürdiges Quellenzeugniß, selbst für ein etwaiges Projekt nicht beibringen läßt; davon nicht zu sprechen, daß ein eigentliches Gesetz niemals erlassen und in Wirksamkeit getreten ift. Hiernach erscheint es benn doppelt tadelnswerth, wenn bort sogar von einem auf dem Reichs= tage zu Stande gekommenen Beschlusse gesprochen wird. Von einem 1650 ober (nach Anbern) 1630 abgehaltenen Reichs= oder Kreistage zu Nürnberg findet sich nichts bei Senkenberg in der Sammlung der Reichsabschiede (Frankfurt 1747. Fol.) und ebenso wenig in Jos. Jac. Mosers vollständiger Sammlung der frankischen Kreis = Abschiede (Nürnberg 1752. Quarto). Die im Jahre 1650 zu Nürnberg versammelt gewesene Friedens = Executions = Deputation hat nichts der Art beschlossen und insbesondere ist in dem Hauptreces vom 16. Juni ej. nach Senkenberg hiervon nichts enthalten. 21)

Es soll nämlich ein fränkischer Areisschluß vom 14. Februar 1650, von welchem ein angeblicher Auszug in dem fränkischen Archiv <sup>22</sup>) angeführt wird, "wegen des durch Ariege und Seuchen entstandenen großen Menschens verlustes sedem Manne verstattet haben, zwei Weiber zu ehelichen." <sup>28</sup>) Dies ist denn in neuerer Zeit mehrmals

<sup>21)</sup> Es wird dabei noch behauptet, daß dieser angebliche Kreisschluß auch für die Priester-Che sich erklärt und, um die Zunahme der Bevölkerung zu bewirken, die Aufnahme in die Klöster besschränkt haben solle.

<sup>22)</sup> von Büttner, Reerl und Fischer 1790. Band I. S. 156.

<sup>23)</sup> Brendel, Handbuch des kathol. und protest. Kirchenrechts. Dritte Auflage. Band II. Nürnberg 1850. §. 315 Not. c.

nachgeschrieben, sogar in "v. Hormanr's Taschenbuch vom Jahre 1836 S. 300 mit dem Anhange befrästigt worden, der fragliche Schluß sei von den Kürstbischösen von Bamberg und Würzburg bestätigt worden," während übrisgens doch zugegeben und auch von den andern Verbreistern der Erdichtung, oder des "lustigen Privatprojekts", wosür es höchstens angesehen werden könne, erklärt wurde, daß die Aussührung unterblieben sei. <sup>24</sup>) Die neueren Canonisten <sup>25</sup>) haben mit gutem Grund die Sache dahin verwiesen, wo sie hingehört, und so mag sie denn auch hier nur als eine, nicht wieder auszunehmende — für die Geschichte des Strasrechts erledigte erwähnt werden.

## II.

Sind aber auch jene Behauptungen ohne Einfluß auf die gesetzliche und praktische Behandlung der Verbreschen gegen das Recht der Ehe gewesen, so werden dages gen die von den Gesetzgebungen anzuerkennenden religiösen Grundsätze, welche von den verschiedenen Bekennern nicht auf gleiche Weise angenommen sind, nothwendig ihre Wirstung auch auf die Beurtheilung besonderer Verhältnisse und handlungsweisen ausüben. Von den Constitten, welche hier theils zwischen der staats und der kirchenrechtlichen Aussaffung, theils innerhalb der letztern selbst, wo die Verschiedenheit der Consessionen in Vetracht kommt, eintreten

<sup>24)</sup> Brendel nennt dieselben. Ich übergehe fie, da fie nicht zu ben Geschichtsforschern gehören.

<sup>25)</sup> Brenner specielle Dogmatik. Frankfurt a. M. 1829. Band II. 2. Abtheil. S. 441. Seine Worte sind: "Solch unevangelischer Beschlußkönnte wohl nur von den sogenannten Evangelischen außsgegangen sein, ob wir gleich ihn auch tiesen nicht aufbürden, sondern eher für eine Erdichtung halten möchten, indem gar teine Quelle angegeben ist, auß der er entnommen worden, derselbe sich auch in der Ausgabe der Abschiede und Schlüsse des Fränkischen Craises vom J. 1600 bis 1748 von Moser nicht vorsindet."

können, habe ich unter andern, mit Rücksicht auf das Verbrechen des Ehebruchs, in einer Erörterung in den sächsischen Jahrbüchern 26) insbesondere bei der zeitlichen Trennung von Tisch und Bette gesprochen. Hier möge mit Bezugnahme auf jene aus der Religionslehre zu entenehmenden Prämissen eine die Frage über Bigamie betreffende kurze Betrachtung Platz sinden, welche, obgleich zunächst der preußischen Gesetzgebung und Praris angehörig, doch um so mehr ein allgemeineres Interesse bietet, als derselbe Fall, bei der Uebereinstimmung der religiösen, von der Landesgesetzgebung unabhängigen Grundsätze und wiederum derzenigen des weltlichen Rechts, wenigstens im Ganzen, auch in andern Ländern in ähnlicher Weise zur Sprache kommen kann.

Ich stelle einige Sätze auf, die zwar selbst nicht außer Streit sind, aber die ich zu vertheidigen mich getraue.

Erstens. Wo eine bestimmte Folgerung aus der Religionslehre oder dem Dogma einer im Staate anerstannten christlichen Consession hervorgeht, da muß dieses für die Kirche, beziehungsweise die zu derselben sich Bestennenden, sich als bindend behaupten, ohne Rücksicht, ob die weltliche Gesetzgebung ihrerseits dies anerkennt oder nicht. Unter der letztern Anerkennung, welche die christliche Kirche, die in der Erscheinung in verschiedene, insbesons dere in die katholische und die evangelische zerfällt, in Anspruch zu nehmen hat, verstehe ich nicht, eine völlige Identisierung der beiderseitigen Vorschriften, wodurch der Staat sosort mit der andern in ihm gleichfalls zu Rechte bestehenden Consession in Constitte treten würde, sondern

<sup>26)</sup> Neue Jahrbücher — herausgegeben von den DD. Held, Siebbrat und Schwarze. IX. Band 1. Heft 1854. S. 1—33. "Ueber den Ehebruch, insbesondere bei vorausgegansgegangener Trennung von Tisch und Bett, mit Rücksicht auf das Sächsische Strafrecht."

nur ein mehr negatives Verhalten, vermöge bessen die Gesetzgebung den Bekennern einer bestimmten Lehre kein hinderniß in den Weg lege, ihre Grundsätze innerhalb ihres Gebiets — also nur in Beziehung auf ihre Kirche und deren Angehörige, zur Geltung zu bringen und ihr Gewissen zu wahren. So wird z. B. die Staatsgesetz gebung auch eines Landes, wo die evangelische Confession die der Mehrzahl der Einwohner ist, und insbesondere bes Gesetzgebers und seiner Organe — in Betreff ber Latholiken den sacramentalen Charafter der Che und den Grundsatz der Unauflöslichkeit derselben anerkennen muffen, was dann auch insofern geschieht, als theils für die hier zur Sprache kommenden Fragen die Zuständigkeit der geistlichen Gerichte gilt, theils auch der weltliche Richter, wo er hier ein Gebiet der Thätigkeit hat, nichts die Durchführung dieses Princips Hinderndes, nichts das Gewissen des Einzelnen Beschwerendes von seinem Stand= punkte aus anordnen darf. Weiter aber braucht er nicht zu gehen, so wie auch die Gesetzgebung nicht eine positive Bahrung jenes Grundsates zu ihrer Aufgabe hat. 27)

Inchen ist die Ehe als ein wesentlich sittliches Verhältniß, eine Verbindung zu betrachten, die nicht an sich und ihzem Inhalte nach, sondern nur in Betress der Seite der Eingehung unter bestimmten Personen der Subjektivität des besondern Willens anheimfällt. Die Verletungen des rühren nicht blos die individuelle Berechtigung, sondern das sittliche Recht der Ehe selbst, 28) und wenn dem besondern Willen hier ein gewisser Einfluß sogar gegen die sonst in objektiver Nothwendigkeit sich behauptende Strasgewalt des

<sup>27)</sup> So sind benn auch bie §§. 733 — 735. A. L. R. Th. II. Tit. 1. zu verstehen.

<sup>28)</sup> Mein Lehrbuch ber Strafrechtswiffenschaft §. 518.

Staats eingeräumt ist, so geschieht dies grade nach der Seite hin, wo es darauf ankommt, das objektive Verhälteniß zu schützen und das Bestehen der Ehe zu erhalten.

Drittens. Wenn auch die weltliche Gesetzgebung befugt ist, Gegenstände in ihren Kreis aufzunehmen, welche zugleich — ober früher ausschließend, als der kirchlichen ans gehörig erscheinen und wenn sie dabei sich in Uebereinstim= mung mit jener, jedenfalls nicht in einen Widerspruch setzen soll — sei es mit allgemeiner objektiver Auffassung der Kirche, sei es mit der auf solche gegründeten individuellen gewissenhaften Ueberzeugung, so muß ste doch sich hier eine nothwendige Grenze setzen, damit ste nicht, gleichsam im Dienste einer bestimmten Religionsparthei, der andern zu nahe trete und eben damit, sich selbst widerspres chend, das Princip des Rechts in der einen Richtung verlete, während ste es in der andern zur Geltung bringt. Aber das ist vorzugsweise der Punkt, wo der Constitt beginnt und wo, wenn man die Geschichte ber Gesetzge= bung und Rechtsverwaltung, seit der Kirchentrennung, insbesondere in deutschen Ländern und noch mehr in Frankreich verfolgt, sich gar manche durchaus nicht zu rechtfertigende Thatsachen finden.

Viertens. Indem der Staat sowohl aus allgemeisnen in dem Wesen des Strafrechts liegenden Gründen dieses nicht über seine nothwendigen Grenzen ausdehnen soll, als auch in Hindlick auf die Stellung zur Kirche und der verschiedenen Confessionen zu einander bei den ihn berührenden Beziehungen, nicht über diese hinausgeht und sich zum Organ eines fremden Kreises macht, wirder bei den thatsächlichen Voraussexungen des seinem Gessetz unterzustellenden Falles, sich einerseits nicht außerhalb des Urtheils der Kirche stellen, andererseits derselben nur nach der Seite hin Volge geben, wo er die Pflicht hat, deren Rechte — aber nicht anders, als in Uebereins

stimmung mit seinen wesentlichen Grundsätzen — wahrs zunehmen.

Es ist einleuchtend, daß je nachdem man von diesen Bestimmungen oder von entgegengesetzten ausgeht, sehr verschiedene Ergebnisse eintreten werden. Ich will nur auf dasjenige aufmerksam machen, was mit der Frage über das Dasein der Bigamie in Verbindung steht.

In Preußen und insbesondere in Schlesien ist es vorgekommen, daß katholische Cheleute in der Meinung, geschieden werden zu können, mit einer Klage vor dem weltlichen Gerichte auftreten. Dieses aber beschränkt sich barauf, das Interimisticum anzuorhnen und die Sache vor das bischöfliche Conststorium zu verweisen, von weldem begreiflicherweise nicht auf eine ganzliche Trennung ber Ehe, sondern nur auf zeitige oder beständige Sonderung von Tisch und Bette gesprochen werden kann. Wird mm der Theil, welcher ein Interesse hatte, die Ehe persönlich gelöset zu sehen, während der Berufungszeit evan= gelisch, so kann die Sache in zweiter Instanz mit einem völligen Scheidungserkenntnisse endigen, denn der §. 733 A.L.R. II. 1. verordnet: "Auf bloße Scheidung von Tisch und Bette soll nicht erkannt werben, sobald auch nur Einer der Ehegatten der protestantischen Religion jugethan ift."

Man hat es bebenklich gefunden, daß überhaupt in einem Falle, wo in erster Instanz nach canonischem Rechte gesprochen worden, die Zuständigkeit eines weltlichen Obersgerichts in zweiter Instanz, welches nur nach dem Landsweht sprechen kann, stattsinden solle, wo dann zugleich für dieses selbst eine Verlegenheit eintrete, indem es einestheils nach S. 733 nicht auf bloße Scheidung von Tisch und Bett erkennen kann, anderntheils nicht eine s. g. resormatio de peius aussprechen soll. Die Praxis hat jedoch an der Zulässigkeit einer zweiten Instanz unter der anges

gebenen Voraussetzung festgehalten, und insofern dieses einmal beobachtet wird, muß man wohl einräumen, daß gegenüber dem absolut verbietenden Geset §. 733 — bem Verbot, eine bloße separatio a thoro et mensa auszusprechen, — jenem Bedenken durch völlige Trennung der Ehe eine reformatio in peius zu erkennen, nicht Raum gegeben werden dürfe. Es scheint mir der Fall einer solchen, nach allgemeinen, auch bei uns geltenden Grundsätzen unstatthaften reformatio in peius gar nicht vorzuliegen — und ich kann mich nur einverstanden erkläs ren, wenn das weltliche Obergericht in der Klagsache — beren Mittheilung mir nur in der angegebenen allgemeinen Weise vorliegt, an die Stelle der von dem Consistorial= Gericht ausgesprochenen separatio a thoro et mensa für drei Jahre, die volle Scheidung erkannte, weil diese nach Lage der Sache gleich anfangs hätte ausgesprochen werden muffen, wenn auch nur Einer der Gatten evangelisch gewesen wäre.

Wer hatte denn hier appellirt? Gewiß nicht der katholisch gebliebene Chegatte, selbst wenn dieser, was nicht anzunehmen, in der ersten Instanz der klagende Theil geswesen, sondern der andere, welcher, wie vorausgesetzt wurde, einen Consessionswechsel vornahm, um sich der weltlichen Gerichtsbarkeit, dem weltlichen, eine völlige Scheidung zulassenden Gesetz zu unterwersen. Für diesen war es aber keine Verschlimmerung, wenn letztere erkannt wurde, seine Berufung war gegen das, eine nur dreisjährige Sonderung aussprechende Urtheil nicht deshalb gesrichtet, weil es zu viel, sondern weil es zu wenig seiner Ansicht nach aussprach, und seine Bitte auf Abanderung des ihn angeblich beschwerenden frühern Erkenntnisses konnte dem Gesetz gemäß, auf nichts anders gerichtet sein, als auf die gänzliche Lösung des Chebandes.

So weit hat die Frage noch kein Interesse für das

Strafrecht. Ob man bergleichen Verfahren begünstigen solle, ob Confessionswechsel aus unwürdigen Gründen und gewissermaßen in Fraudem legis zu billigen seien, gehört einem andern, nicht einmal einem blos rechtlichen Gessichtspunkte an. Erst das fernere Verhalten der bisherisgen Chegatten, von denen der Eine, nach seinen Religionssgrundsähen, so lange in der — einer Scheidung nicht unterworfenen — Ehe sich besindet, dis solche durch den Tod des andern Theils gelöset ist, kann zu der Frage Veranlassung bieten, ob es einem Strafgesetze widerspreche.

Von dem Fall des Chebruchs bei einer nur a thoro et mensa geschiedenen Verbindung habe ich an anderm Orte gehandelt 29) und auszuführen gesucht, wiefern dieser, der nach Canon. Recht und vor dem forum conscientiae vorliegt, auch von der weltlichen Gesetzgebung anzunehmen sei, oder nicht, wie mit Rücksicht auf als tere und neuere Landesgesetzgebungen derselben zu behandeln sei. Meist würde, wenn auch an sich, rücksichtlich des Erfordernisses einer bestehenden Ehe der Thatbestand des Chebruchs nicht in Abrede gestellt werden kann, eine Bestrafung deshalb unterbleiben, weil diese nicht von Amtswegen erfolgt, sondern an einen bestimmten Antrag mtweder auf Ahndung, oder minbestens auf Scheidung, grade wegen Chebruchs gebunden ist, diese Voraussetzung aber nicht Platz greifen kann, wo eben schon aus diesem Grunde die Separation erkannt worden war.

Schwieriger erscheint die Frage, inwiesern eine Wieberverheirathung zulässig oder ein Verbrechen der Biga= mie anzunehmen sei?

Im Sinne des Canon. Rechts wird ohne Zweisel der sich wiederverheirathende katholische Theil als bigamus

<sup>29)</sup> S. die in der Note 26 angeführte Abhandlung in den Jahr= büchern für Sächs. Strafrecht. IX. 1. S. 1 2c.

betrachtet werden mussen, und dieser Grundsatz wird in strenger Folgerichtigkeit auch auf den andern Theil angeswendet, selbst wenn dieser — wo eine sog. gemischte Ehe besstand — seinerseits sich als völlig geschieden betrachten konnte; allerdings nicht mit der Wirkung, daß dadurch die weltliche Gesetzebung im Widerspruch mit der Gestatztung einer neuen Ehe hier eine Bigamie annehmen und strasen dürste, und selbst nicht vor seinem Gewissen. Hier ist nun näher zu unterscheiden.

In Betreff des protestantischen Theils, mag er von jeher der evangelischen Kirche angehört oder erst in der Folge sich ihr angeschlossen haben, gilt die Ehe als völlig getrennt, und zwar sowohl nach den hier maßgebenden kirchlichen als den weltlichen Bestimmungen, so daß einer Wiederverheirathung nichts im Wege steht. Wenn, wie es in neuerer Zeit geschehen ist, nicht wenige evangelische Geistliche in erklärlicher Mißbilligung der zu großen Er-. leichterung der Chescheidungen und der Ueberschreitung der Grenzen, welche für beren Zulässigkeit die heilige Schrift neuen Testaments gesetzt hat, sich weigern, die neue Ehe eines Geschiedenen einzusegnen, 80) — (sofern die frühere nicht wegen Chebruchs ober böslicher Verlaffung getrennt worden war), so befinden sie sich ohnerachtet ber Würdigkeit ihrer Motive im Widerspruch mit der Gesetz gebung, und ber Staat darf nicht gestatten, daß hier die subjektive Ansicht sich gegen das bestehende Recht geltend

<sup>30)</sup> Bgl. Gutachten der Evangel. Theol. Facultät der Rheinischen Fried. Wilh. Universität über den Antrag auf Entbindung der Evangel. Geistlichen von der Verpslichtung, die neue Ehe gesichiedener Cheleute kirchlich einzusegnen. Bonn 1837 und "Kirschenrechtliche Untersuchung der Frage: Welches ist die Lehre und das Recht der evangelischen Kirche, zunächst in Preußen, in Bezug auf die Ehescheidungen und die Wiederverheirathung geschiedener Personen? Von Otto v. Gerlach. Erlangen 1839.

mache. 81) Es versteht sich also auch, bas hier nirgends der Thatbestand einer Bigamie angenommen werden kann. Ja die preuß. Gesetzgebung geht noch weiter, ins dem sie auch für den katholischen Theil in seinem Verhältniß zu bem bürgerlichen Strafrecht eine völlig gleiche Behandlung eintreten läßt. Der §. 734 bestimmt: "Wird über katholischen Chegatten auf eine beständige Separation erkannt, so hat dieses alle burgerliche Wirkuns gen 82) einer gänzlichen Ehescheibung" und §. 735 fügt hinzu: "Inwiefern aber ein geschiedener Chegatte nach ben Grundsätzen seiner Religion von dieser erfolgten Trennung der vorigen Ehe Gebrauch machen könne und dürfe, bleibt seinem Gewissen überlassen", d. h. also, die weltliche Gesetzgebung, welche ber separatio a thoro et mensa perpetua die bürgerlichen Wirkungen einer ganglichen Chescheidung beilegt, will bem Gewissen nicht zu nahe treten und hindert den katholischen Theil durchaus nicht, seine Ehe, wie es in dem sacramentalen Charafter liegt, für fortbestehend zu betrachten. 88) Nur wenn er sich frei glaubt und eine weitere Ehe schließen will, wird sie nicht ihn als ber Bigamie schuldig verfolgen, sollte auch später die Ehe von seiner geistlichen, hier zuständigen Obrigkeit aus dem Grunde für nichtig erklärt werden, weil eben die frühere Ehe kirchenrechtlich noch als fortbestehend gilt.

<sup>31)</sup> Stahl, Rechts = und Staats = Lehre auf Grundlage christlicher Weltanschauung. Heibelberg 1854. Theil I. S. 229. Note .

<sup>32)</sup> Bei ten "bürgerlichen Wirkungen" hat man zwar zunächst an die privatrechtlichen Folgen gedacht, aber es unterliegt keinem Zweisel, daß man auch die strafrechtlichen hierunter mit verstehen muß. Wäre dies nicht, so gelangte man zu den auffallendsten Widersprüchen und Ungerechtigkeiten. Es sollte dort überhaupt dem Geistlichen oder Kirchen-Rechte das im Staate geltende, weltliche entgegengesest werden.

<sup>83)</sup> Bgl. Allg. Gerichte-Ordnung Th. I. Tit. 40. §. 20. Anhang §. 287.

Es war der Fall vorgekommen, daß eine gemisch Ehe von dem D. L. Gericht geschieden worden und b katholische Chefrau sich anderweitig verheirathet hatte. Sierüber heißt es nun:

"Wahrscheinlich durch die ihr deshalb verweiger Zulassung zum Abendmahl bewogen, suchte sie die Widerauflösung dieser zweiten She nach, und da ihr zweite Mann auch katholisch war, so gehörte diese zweite Sche dung vor die katholisch-geistlichen Gerichte, und zwar nacher dort (in Schlessen) bestehenden Verfassung, vor da erzbischösliche Consistorium zu Prag. Dieses nun trenns die zweite She als nichtig, weil die erste noch bestehund es wurde darauf angetragen, dieses Nichtigkeitsurt auch quoad effectus civiles zu bestätigen."

"Dies schien dem Oberlandesgericht bedenklich" un die Ministerien der Justiz und des Eultus erklärten di Bestätigung für unzulässig, da das Erkenntniß mit der Vorschriften des A. L. R. im Widerspruch stehe." <sup>85</sup>)

Allerdings können hier nach einer andern Seite hin Verwickelungen eintreten, aber sicherlich wäre es ein schwe res Unrecht, wollte die weltliche Gesetzgebung, im Wider spruch mit sich selbst, hier die frühere Ehe als dauern betrachten, und an diese Voraussetzung die dann nothwen digen strafrechtlichen Folgen wegen Eingehens einer neue Ehe knüpsen.

Geht man davon aus, daß die Grundlagen unt thatsächlichen Voraussetzungen der Verbrechen, soweit saus fremdem Gebiete zu entnehmen sind, nach den stelles geltenden Bestimmungen festzusetzen seien, und da

<sup>34)</sup> Rescr. vom 10. October 1816. Jahrb. ber Gesetzgebung Bar VIII. S. 237. in Gräf's Sammlung Band I. S. 147.

<sup>35)</sup> Ergänzungen ber Preuß. Rechtsbücher zc. ad loc. cit. Erff Ausg. Th. II. S. 204.

insbesondere die in jenem Gebiete der privatrechtlichen oder der geistlichen Jurisdiktion gefällten rechtskräftigen Urtheile von dem Strafrichter unbedingt anerkannt werden müßten, so treten unvermeidlich noch weitere Schwierigskeiten ein. Dies zeigt sich insbesondere, wo die weltliche Shegesetzgebung gänzlich auf das canonische Recht gegrünsdet ist, und wonach für den geschiedenen sich wiederverheiraschenden Protestanten oder solche Katholiken, die sich mit diesen verbinden, sehr schwere Folgen in Fällen unversmeidlich sind, wo das Gewissen freispricht und ein Schuldsbewußtsein so wenig, als die Absicht, eine Gesetwidrigkeit zu begehen, skattsindet. Die Frage, wie weit jener Grundsich Geltung haben könne, bedarf noch einer näheren Ersörterung.

## Betrachtungen

über

## das Charakteristische des Mordes und des Todtschlags,

in besonderer Beziehung auf einen Eriminalfall.

Nom

Hofgerichterath M. Schäffer in Giegen.

Sehr wahr sagt Mittermaier im Eingang seiner Abhandlung: Die Lehre vom Morde und Todtschlag nach dem preußischen Strasgesetzbuch, verglichen mit den Bestimmungen anderer Gesetzgebungen und geprüft nach den Forderungen der Gerechtigkeit: 1) "Bei keinem Verbrechen tritt die Nothwendigkeit, aber auch die Schwierigkeit einer genaueren Abstusung der einzelnen Worte, so wie einer Strasbestimmung, welche es möglich macht, die Strase nach den unendlich vielgestaltigen Arten der Verübung der Größe der Verschuldung im einzelnen Falle anzupassen, so sehr hervor, als bei dem Verbrechen der Tödtung." Stets hat man zwar, namentlich seit der CCC. Art. 137

<sup>1)</sup> In dem Archiv für preußisches Strafrecht, herausgegeben von Goltbammer 2. Band 2. u. 3. heft S. 141—166 u. S. 285—312. — Ueber die Literatur in dieser Lehre sinden sich auch Nachweise bei Osenbrüggen Casustift des Crimiminalrechts S. 64.

die Tödtung, welche mit Ucberlegung und berechnendem Berstand erfolgt (als Mord), mit Recht von berjenigen unterschieden, welche im Affect beschlossen und ausgeführt wird (Todtschlag); allein unmöglich ist es, diesen Unterschied zwischen Mord und Todtschlag so genau festzustellen und eine für alle im Leben vorkommenden Fälle so ausrei= chende, das Charafterische jener beiben Arten der Tödtung io scharf hervorhebende Begriffsbestimmung und Norm zu geben, daß für erhebliche Zweifel und Bebenklichkeiten in der Anwendung kein Raum bliebe. Für die Wahrheit des Gesagten liefern einerseits die über die Entwürfe ber neueren. Strafgesethücher gepflogenen Berathungen, so wie die betreffenden Bestimmungen dieser Gesethücher selbst, andererseits die mannichfachen bei den Gerichten vorges kommenen Strafrechtsfälle mit den oft sehr verschiedenen Beurtheilungen, die sie erfuhren, den sprechendsten Beleg (S. die Mittheilungen von Mittermaier a. a. D.)

Nach der Lehre der Criminalisten und den Strafgesethüchern ift Mord eine mit Vorbedacht, mit überleg= tem Wollen, mit planmäßiger Ueberlegung, mit überleg= tem Borsatz begangene Tödtung eines Menschen, während als Todtschlag eine in heftiger Gemüthsbewegung beichlossene und ausgeführte Tödtung — deren Charakteristi= iches in dem Affect liegt, welcher gleichzeitig Entschluß und Aussührung beherrscht, bezeichnet wird. Der Vorbedacht wird nicht dadurch ausgeschlossen, daß der Vorsatz zur Begehung der That unter einem Kampfe sich widerstreis tender Gefühle gefaßt und ausgeführt worden ist. Indem der Berbrecher die Straswürdigkeit der beabsichtigten Hand= lung erkennt, durch diese Erkenntniß aber sich nicht abhal= ten läßt, zur Vollführung seines verbrecherischen Vorhabens zu schreiten, entsteht ein Conflict zwischen seinem Rechts= bewußtsein und seinem bosen Gelüste, der ihn in eine gewife Aufregung, ja wohl in einen Taumel versetzt, in welchem er sich zur Begehung bes Verbrechens hinreißen läßt, ohne daß daburch die That den Charafter einer bebachten, überlegten und voll anzurechnenden verliert. Denn Begierben und bose Triebe, welche ben Menschen zum Verbrechen bestimmen, heben seine Willensfreiheit nicht auf; die Bernunft kann und soll die Leidenschaften bemeistern, über die Verblendung des Menschen, welche die Stimme seines Gewissens unterbrückt, Herr werden, ihn gegen alle Anfechtungen ichüten und auf der Bahn des Rechten erhalten. Anders verhält es fich mit bem Affect, in welchem ein Berbrechen begangen wird. Der Affect, als plötlich eintretende ober plötlich sich äußernde Erregung der Gefühle (Aufwallung des Gemüthes), betäubt vorübergehend die Vernunft und läßt Besonnenheit und ruhige Ueberlegung nicht zu. Der Mensch kann baher in biesem Zustande ber Aufregung ber Vernunft fein Gehör geben, er kann sich der Einwirkung des Affects nicht entziehen.2) Db aber bas Verbrechen, ob namentlich die Töbtung, wenn sie nicht im Augenblicke der Aufwallung, sondern erst nach einer Zwischenzeit verübt wird, als noch unter dem Einflusse des Affects begangen angesehen werden kann, ist zuweilen schwer zu entscheiben. Der Affect, in welchem der Thäter sich zur Tödtung bestimmt, tritt bei der Ausführung mitunter so wenig hervor, daß man eher Mord, als Todtschlag, anzunehmen geneigt sein möchte. Richt leicht ist es bann oft, bas Verbrechen richtig aufzufassen, zumal wenn der Thäter selbst die nöthigen Aufschlusse verweigert, indem er im Leugnen sein Heil sucht. 8) Nur die genaueste Untersuchung der Beweggründe zur

<sup>2)</sup> Heuser Sammlung bemerkenswerther Entscheidungen des DUG, zu Kassel in Criminalsachen Bd. 1. S. 419 ff. Borzugsweise Elvers pract. Arbeiten Nr. X. S. 229 ff. und Ideler, Zur gerichtlichen Psychologie Nr. I.

<sup>3)</sup> Bie Mittermaior a. a. D. S. 143 Nate richtig hervarheit.

That, die sorgfältigste Erforschung des Temperamentes, der größeren ober geringeren Reizbarkeit, überhaupt ber geistigen Beschaffenheit des Verbrechers, also seiner ganzen Personlichfeit, und die stufenweise Verfolgung des verbrecherischen Borfates von seiner Entstehung bis zur Ausführung, vermag hier ein möglichst sicheres Urtheil zu begründen. Dies gilt besonders von ben beiden Fällen, wenn im Affekt zwar die Begehung einer strafbaren Handlung (Körperverletung) beichlossen und damit begonnen, im Verfolge derselben aber ein weitergehender Entschluß (ber Töbtung) gefaßt und ausgeführt wurde, 4) — sowie von dem weis teren, wenn, eine "Tödtung in Folge der Ueberraschung und eines die Berechnung zwar nicht ausschließenden, aber jur plötlichen Handlung brangenden Seelenzustandes" stattfindet. Mittermaier gebenft a. a. D. S. 305 f. mehrerer bergleichen Fälle, bei beren Beurtheilung die Ge= richte verschiedener Unsicht waren. Ein Schiffsfnecht schlug den Steuermann, ber ihn geschlagen hatte, mit bem Ruber nieder; jest fam ihm ber Gedanke, baß ber Getroffene toch wahrscheinlich nicht mehr leben werde und seine That herauskommen möge, und nun beschloß er, den Mann zu töbten, was er auch ausführte. In einem anderen Falle gab ein Mann seiner Geliebten in der Absicht sie zu tödten, im Affect einen Stich, bann aber, bamit dieselbe nicht so lange qualen sollte, einen zweiten. Dort nahm bas Gericht erster Instanz Morb, dasjenige ber weiten Inftanz aber Tobtichlag an; welche Entscheibung im letteren Falle erfolgte, wird nicht mitgetheilt. "Alles tommt — bemerkt Mittermaier a. a. D. treffenb —

3 3 3

<sup>4)</sup> Gerade barüber, ob, wenn während einer Reihe gewaltthätiger handlungen plötzlich die Absicht zu tödten entsteht, Mord oder Ledtschlag anzunehmen sei, sollen nach Wittermaier a.a.D. S. 165 die Urtheile der preußischen Gerichte sehr verschieden ausgesallen sein.

darauf an, ob die Richter nach allen Umständen, nach dem Charafter des Angeschuldigten annehmen können, daß in dem Gemüthe des Thäters in der Zeit zwischen dem Assect veranlassenden Verhältniß und der Ausführung ein solcher Zustand der Ruhe eintrat, in welchem als wahrscheinlich vorausgesetzt werden darf, daß der Handelnde dem Einflusse der abmahnenden Vorstellungen des Gewissens und des Gesetzt zugänglich war und von ihnen des stimmt werden konnte, so daß, wenn die Tödtung doch beabsichtigt und ausgesührt wurde, sie als Product der Ueberlegung erscheint."

Auch der hier mitzutheilende, vor einem Jahrzehent bei den großherzoglich hessischen Gerichten zur Absurtheilung gekommene Criminalfall zeigt, wie sein oft die Linie zwischen Mord und Todtschlag ist. 5)

Am 1. Januar 1843 wurde in der Nähe des Landsstädtchens L. unweit eines Wegs ein männlicher Leichnam gefunden, welcher die Spuren eines gewaltsamen Todes an sich trug. Bei der unverweilt vorgenommenen gerichtslichen Besichtigung der Leiche zeigten sich am Kopse und namentlich im Gesicht viele Wunden, welche, ohne gerade den Schädel selbst zu verletzen, oder Gesichtssnochen zu zerstören, doch so bedeutend waren, daß sie nach Erklärung der Gerichtsärzte wegen der mit ihnen unvermeidlich versbundenen Gehirnerschütterung und der insbesondere durch eine der Gesichtswunden herbeigesührten Verletzung und Zerreißung bedeutender Blutgesäße und des dadurch entstandenen Blutverlustes, zumal in Ermangelung alsbaldiger ärztlicher Hülfe, den Tod zur Folge haben mußten.

<sup>5)</sup> Auch ein vor den Assisen der großh. hessischen Provinz Oberhessen in neuester Zeit verhandelter Eriminalfall (die Anklagesache gegen L. Emmel von Eichelsdorf, wegen Mordes) ist in dieser Beziehung nicht ohne Interesse und wird dem Bernehmen nach eine besondere Bearbeitung ersahren.

Die erwähnte Gesichtswunde war  $4\frac{1}{2}$  Joll lang mit unsgleichen gezackten Rändern und zog sich vom linken inneren Augenwinkel des linken Auges durch den linken Rasenslügel, durch die Mitte der oberen Mundlippe über die untere Mundlippe bis zum Kinn herab, hatte die sleischige Bedeckung der Nase, sowie die obere Mundlippe und einen Theil der unteren gänzlich von einander gestrennt, so daß die Gesichtsknochen dem Auge bloß lagen und auf drei Joll Breite von ihrer sleischigen Bedeckung ganz entblößt waren; der knöcherne Theil der Nase war gänzlich zerschmettert; im rechten Wundlappengang, in seiner abgetrennten Tiese, sand sich in der Fleischmasse ein Schuhnagel, welcher am Kopse platt getreten und dessen Spize krumm war.

Das Gericht hatte, nachdem die Leiche für die eines jungen Burschen aus ber Nachbarschaft mit Ramen R. erkannt worden war, sogleich in Erfahrung gebracht, daß der 21jährige Bursche B. mit diesem R. am vorhergegangenen Tage in L. zusammen gewesen war und mit ihm gegen Abend L. verlassen hatte. B. wurde deshalb vernommen, gab babei auch zu, mit R. am 31. December 1842 Abends von 2. weggegangen zu sein und ben Rach= hausweg nach ihrem gemeinsamen Wohnort angetreten zu haben, behauptete aber von dem Berbrechen nichts weiter zu wissen, als daß unterwegs zwei Kerle mit Prügeln von einem Wald her auf sie zugekommen wären, worauf er, Schlimmes befürchtend, entsprungen sei und den etwas berauschten D. zurückgelassen habe, welcher bann von jenen Beiden geschlagen worden sei. Bald aber bekannte er sich als Thater, und nach seinem Geständniß und sonstigen Ermittelungen verhält sich die Sache folgendermaßen:

B. und K., welche sehr mit einander befreundet was ren und in Einem Haus wohnten, waren am letzten Dec. 1842 von ihrem Wohnort in das benachbarte Städtchen L.

gegangen, wo gerade Jahrmarkt war. In dem Wirths hause eines Dorfs, das ste auf ihrem Wege passirten, trafen ste einen gewissen M., mit welchem B. auf gespanntem Fuße lebte, weil jener mit einem Mädchen Umgang pflog, welches auch B. gern sah, das ihm aber weniger als dem M. zugethan war. B. entfernte sich deshalb auch bald, während K. noch bei M. zurücklieb und ben B. auf der Straße ober vor dem Orte etwas lange auf sich warten ließ. Nach & waren auch M. und jenes Mädchen gekommen, das sich bort an M. anschloß und den B. ignorirte, was natürlich diesem, der den Tag über etwas mehr Branntwein, als gewöhnlich trank, ohne jeboch bavon betrunken zu sein, sehr empfindlich war. Abends begaben sich B. und K. (welcher Lettere als ein gefährlicher und, zumal bei seiner Körperkraft, gefürchteter Mensch bezeichnet wird) bei stürmischem und regnerischem Wetter zusammen auf den Nachhausweg. B. hatte an diesem Tage dem R. eine Kappe geliehen und ihm außerbem einen einem andern gehörigen Kittel zum Gebrauche überlassen. In der Rähe eines Wäldchens, nachdem vorher der Wind jene Kappe fortgeweht und B. dieselbe hatte ausheben müssen, weil K. sich nicht um sie bemühen wollte, strauchelte Letterer, fiel zu Boben, wälzte sich wie ein Betrunkener herum, erhob sich aber wieder, siel nach einer kleinen Weile noch einmal, raffte sich mit Hülfe bes B. von Neuem auf und legte sich nach ein Paar Schritten nochmals auf die Erde, wobei er erklärte, nicht mehr forts gehen zu können und zu wollen. Den weiteren Vorgang (bei welchem Zeugen nicht zugegen waren) erzählt B. nun fo: Er habe nicht glauben können, daß R. außer Stand gewesen ware, den Weg nach Haus zurückzulegen, und sei daher auf den Gebanken gekommen, daß K. Trunkenheit simulire, um ihn baburch, in Folge einer mit M. getroffenen Verabredung, auf dem Wege so lange zurückzuhalten, bis dieser sein Gegner denselben Weg baher kommen und die Gelegenheit benuten werde, ihn zu mißhanbeln. Er habe beshalb allein nach Haus geben wollen, vorher aber den K., da er ihm den geliehenen Kittel nicht hätte lassen mögen, zur Herausgabe besselben aufgefordert. R. habe hierauf eine Bewegung gemacht, als wenn es seine Absicht ware, ben Kittel zu zerreißen, und bies habe ihn, ben B., bestimmt, ben Kittel bem R. über ben Kopf hin auszuziehen. Bei diesem Acte, oder, wie B. ein andes res mal angiebt, nachdem dieses geschehen sei und er den neben R. auf so lange, bis er auch seiner Kappe habhaft geworden, hingelegten Kittel habe wegnehmen wollen, habe ihm R. in offenbar seindlicher Absicht nach dem Leib gegriffen, ihn aber nicht gefaßt, sondern bloß die Hosen bes rührt. Sei er schon über das ganze Verhalten K.'s an diefem Abend erzürnt gewesen, so habe ihn jener Griff noch mehr erbittern muffen. In dieser Aufregung, welche durch den damaligen Genuß geistiger Getränke und durch die ihm an diesem Tage von Seiten des oben gedachten Mädchens widersahrene Zurücksetzung sehr gesteigert wors den sei, habe er dem K. alsbald mit dem neben demselben gelegenen Stocke einen heftigen Schlag über ben Kopf versett. Auf diesen Schlag habe K., welcher bisher aufrecht geseffen, sich umgelegt, und, nachdem er eine Zeit lang ganz ruhig bagelegen, gefrächzt, auch sich einige Schritte fortgewälzt, worauf er von ihm noch viele Schläge und Fußtritte erhalten und als tobt zurückgelassen worden fei. -

Räher über den Vorfall befragt, variirte B. mehrmals in seinen Angaben über die Reihenfolge der einzelnen Handlungen und über die Zeit zwischen dem ersten Schlage und der nachfolgenden Mißhandlung. In letterer Beziehung hatte er Anfangs angegeben, daß er wohl
erst eine Viertel sa halbe Stunde später mit dem Schlagen auf den Kopf wieder begonnen habe. 6) Dann besichränkte er jene Zwischenzeit auf die Dauer des Betens von sechs Vater Unser, und am Ende versicherte er, daß er über diesen Punkt gar nichts Bestimmtes zu sagen versmöge. Im Uebrigen war er aber zuletzt auf vorausgesgangene specielle Fragen bei einer von seinen ersten Unzgaben nicht erheblich abweichenden, auch über die Motive seiner That sich verbreitenden Erklärung über den Vorfallstehen geblieben, welche im Wesentlichen dahin geht:

Als er dem R. in der Aufregung den ersten Schlag gegeben und dieser zu krächzen und sich fortzuwälzen begonnen habe, ware er demselben, seiner Meinung nach, gleich nachgegangen und habe ihm bald darauf, ohne etwas mit ihm zu sprechen, mit bem Stocke weitere Schläge auf den Kopf gegeben, ihm auch nach Zersplitterung bes Stocks mit dem Absatz seines rechten Stiefels 5-6 mal hestig in das Gesicht getreten, dann eine kleine Strecke an den Beinen fortgeschleppt und ihn nun noch ein= bis zweimal, jedoch weniger heftig, getreten. Er habe, wie er den K. verlassen, deffen Gesicht betrachtet und gesehen, daß ihm Blut aus dem Munde geflossen sei und berselbe noch einigemal Athem geschöpft habe. Bei dem ersten Schlage auf den Kopf habe er keine bestimmte Absicht gehabt, sondern dem K., weil ihn derselbe anzupacken gesucht, Eins orbentlich rersetzen, ihn nur unschädlich machen wol len, damit ihm derselbe nichts thun könne. Nach diesem ersten Schlage aber habe er gedacht, der K., welcher ale ein Schläger bekannt gewesen, würde, wenn er wieder auf komme, ihn übel zurichten, vielleicht gar umbringen, we nigstens verklagen, und da habe er sich vorgenommen denselben tobt zu schlagen. (Früher hatte B. auch einma

<sup>6)</sup> Der Untersuchungsrichter machte hierbei die Bemerkung, bat B. vom Zeitmaß keinen richtigen Begriff zu haben scheine.

angegeben: Er habe erst ben Entschluß zu tödten gefaßt, als er schon eine Weile an R. geschlagen gehabt und weil er gedacht habe, derselbe werde doch nicht wieder aufkommen.) Es sei ihm dabei auch noch im Kopfe herumgegangen, daß sich R. mit M. verabredet gehabt haben möge, ihn zum Zwecke seiner Mißhandlung unterwegs aufzuhalten, daß sich K. mit dem ihm geliehenen Kittel herumgewälzt, derselbe ihm auch schon Manches entwendet habe solche kleinere Entwendungen hatten allerdings stattgefunden), und alles dieses, in Verbindung mit dem ichon Angeführten, habe ihn zu dem Entschlusse gebracht, den R. zu töbten. Als ber Stock zersplittert gewesen, sabe er den K., weil sich berselbe noch geregt habe und a bose auf ihn gewesen sei, angegebenermaßen getreten, und weil es so nahe am Pfade gewesen (wo der Vorfall stattgefunden), habe er darüber nachgebacht, wie er's mache, daß Niemand den K. sinde, und ihn nun an den Beinen angefaßt, 7) wobei ein Stud aus bem einen Hosenbein herausgerissen worden sei (was sich bei Besichtigung der Kleider bestätigt gefunden hat), ein Stud Wegs forts geschleift, bald aber liegen lassen, weil er ihn nicht hätte sortbringen können, ihm sedoch, als sich K. noch bewegt, noch 1—2 weniger heftige Fußtritte gegeben. 8) Auf den besonderen Vorhalt: man musse aus verschiedenen Gründen annehmen, daß, wie er auch früher selbst angegeben habe, bem ersten Schlage die weiteren erst nach einer, wenn auch tugen, Zwischenzeit gefolgt seien, erklärte der Angeschulbigte: "Es ist ganz richtig und kann gar nicht anders

<sup>7)</sup> Früher hatte B. angegeben, er habe den K. deshalb fortgezo= gen, weil er habe sehen wollen, ob dieser noch aufsteigen könne.

<sup>8)</sup> Bei der Besichtigung des Plates, wo der Lorfall stattgefunden hatte, fand man auch mehrere, etwas von einander entfernte Stellen mit Fußspuren und etwas eingedrücktem Boden, und hier und da Blutstecken.

sein, als daß zwischen bem ersten Schlage und den nachherigen Schlägen eine Pause eingetreten ift; wie lange aber, kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen." Auf die Frage sodann: ob es ihm nicht leib gethan, als er bem A. den ersten Schlag gegeben und er gesehen, wie sich derselbe in Folge davon auf der Erde herumgewälzt habe? gab Inculpat die Antwort: "Nein, da war ich noch in der Rage und im Zorn. Meine Gedanken waren mir ganz verwirrt über ben M. und das Mädchen." Auf ben hieran geknüpften Vorhalt: daß er nicht so verwirrt gewesen sein könne, wie er behaupte, ba er noch genau gewußt habe, wie er dem K. den Kittel ausgezogen, diesen aufgehoben, K. nach ihm gegriffen habe und dergl.: "Als bie That begangen und ich wieder auf dem Heimweg war, da dachte ich über Alles, was geschehen war, nach und durch diese ruhige Ueberlegung habe ich Alles so behalten."

B. nahm nach ber That (welche noch in ber Feldgemarkung des Städtchens L., aber boch etwa 3/4 Stums den von diesem entfernt, begangen worden war) Mütze und Kittel, welche er dem K. gegeben, zu sich und begab sich, statt in sein Heimathsborf, nach L. zurück zu seiner bort wohnenden Schwester und beren Bräutigam St., welche zusammen wohnten. Nach Angabe bieses St. hatte B. wohl eine Stunde vorher L. verlassen, als er dort wieder anlangte. Als Grund seiner Rückfehr hatte er, gleichwie in seinem ersten Verhöre, angegeben, daß unterwegs zwei Kerle aus bem Walde mit Prügeln auf sie zugesprungen wären und er hierauf mit Zurücklassung bes R., welcher Schläge erhalten, sich geflüchtet habe. B. nahm bei St. etwas Speise zu sich und ging hierauf mit bems felben in ein Wirthshaus, wo fie bis spat Abends blieben, Bier und Branntwein tranken, auch Wurst verzehrten. Als St. auf dem Gange nach dem Wirthshaus näher in B.

brang, ihm die Wahrheit in Bezug sauf seine schnelle Rücksehr zu sagen, gestand ihm derselbe, daß er den K. geschlagen und auch getreten habe, ohne gerade eine Aufregung zu verrathen. Auch gegen andere Personen sprach sich B. nach der Rücksehr in St.'s Wohnung so aus. B. übernachtete bei St. und als dieser jenem den anderen Tag erzählte, K. solle todt gefunden worden sein, äußerte B. angeblich: Das hätte er nicht gedacht, daß er den K. so geschlagen habe, — ober: Das thue ihm nichts.

Rach Bersicherung bes Landgerichts erzählte B. sein Berbrechen mit einer solchen Ruhe, er gab an Ort und Stelle, wo noch viel Blut sichtbar war, die Art und Beise, wie er ben &. geschlagen, geschleift und getreten hatte, mit so wenigem Gefühl an, als wenn es sich von einer ganz unbedeutenden Thatsache handle, wobei er gar nicht betheiligt sei. 9) Der Schullehrer und der Geistliche geben übrigens bem B. bas Zeugniß, daß er in ber Religion ziemlich unterrichtet gewesen sei und sich gut aufgeführt habe, daß er später, nachdem er die Maurerprofession gelernt gehabt, fleißig gearbeitet und seinen Verdienst zusammengehalten, das Wirthshausgehen nicht geliebt habe. Der Schullehrer insbesondere sagt von ihm, daß er verschlossen und von Temperament leidenschaftlich und reizbar gewesen sei. Eines solchen Verbrechens hatte man ben B. nicht für fähig gehalten. Dagegen außerte ber eigene Bater des getöbteten &. über diesen seinen Sohn sich auf bas ungunstigste, wobei er namentlich in die Worte ausbrach: er lebe, seitbem sein Sohn tobt sei, wie im Him= mel, er habe auch manchmal zu Gott gebetet, daß ihn berselbe von seinem Sohne erlösen möge.

<sup>9)</sup> Gelegentlich eines Borfalles bei bem Criminalgericht äußerte indessen B., daß ihm, als er von dem Landgericht an den Ort der That geführt worden, das Herz recht schwer gewesen sei, und er brach babei in Weinen aus.

Die rechtliche Beurtheilung dieses Criminalfalles sührt nothwendig zur Erörterung der Kriterien des Mordes und des Todtschlags. Es fragt sich: ob man hier von einem proposito oder von einem impetu begangenen Berbrechen (fr. 11. §. 2. D. de poen. 48, 19 — fr. 38. §. 8. D. ad leg. Jul. de adult. 48, 5. — c. 4. C. h. t. 9, 9) sprechen, ob man den B., um mit der CCC. zu reden, einen fürseplichen, muthwilligen Mörder nennen, oder als Todtschläger aus Jähheit und Jorn bezeichnen kann. Das in erster Instanz erkennende Obergericht entschied sich mit überwiegender Stimmenmehrheit für die Annahme von Mord und verurtheilte demgemäß den Thäter zum Tode. Dieses Erkenntniß, welches in oberster Instanz bestätigt wurde, gründete sich auf die nachfolgende, von dem Gerichtshof gebilligte, Entwickelung der Referenten:

Schon Cicero <sup>10</sup>) — ber den Affect mit impulsio, perturbatio, impetus bezeichnet — befinirt denselben im Wesentlichen so, wie die neueren Philosophen, nämlich als commutationem animi, commotionem animi affectionemque, und giebt das Charafteristische einer solchen Gemüthsbewegung im Gegensate zu der Ueberlegung — ratiocinatio — treffend in solgenden Worten an:

Impulsio est, quae sine cogitatione per quandam affectionem animi facere aliquid hortatur, ut amor, iracundia, aegritudo, vinolentia et omnino omnia, in quibus animus ita videtur affectus fuisse, ut rem perspicere cum consilio et cura non potuerit, et id, quod fecit, impetu quodam animi potius, quam cogitatione fecerit.

Die angesehensten neueren Psychologen und Gerichtsärzte, namentlich Kant, Maas, G. E. Schulze,

<sup>9)</sup> de inventione II, 5.

Lenhosset, Heinroth, A. Hende, Friedreich, leh-ren im Wesentlichen übereinstimmend, das Affect eine plötlich entstandene heftige Gemüthsbewegung (Gefühl) sei, welche die Ueberlegung (Vernunftvorstellung, ob man sich dem Gefühle hingeben solle) unmöglich mache, das Selbstbewußtsein (psychische Selbstbestimmungskunst) störe und im höchsten Grade gänzlich aushebe. Der Affect, der im Gefühlsvermögen seinen Grund hat, ist zu unterscheiden von der Leidenschaft, als einem zur Heftigkeit gesteis gerten Begehren, die also dem Begehrungsvermögen ans gehört und als eine dauernde eingewurzelte Beistesstimmung sich darstellt. Der Affect (so genannt, weil er eine bas Gemuth, ben inneren Sinn, ergreifende ober afficis rende heftige Gemüthsaufregung ist) entsteht ploplich durch einen Impuls von außen; ist aber auch schnell vorsübergehend, und der affectvollen That folgt in der Regel bald die Reue. Im Affecte verübte Verbrechen sind mils ber zu beurtheilen, weil sie weniger in ber Gesetwidrig= feit des Willens ihren Grund haben, als in dem Impulse äußerer Antriebe, indem der Mensch von einer unwillkührlichen Gefühlsaufregung überrascht und zu Hand= lungen fortgeriffen wird, zu beren Begehung er seinem Charafter nach in einer ruhigen Gemüthsstimmung nicht fähig gewesen ware. Im Wesen des Affects liegt es auch, daß er an sich auf keinen Zweck gerichtet ist, woburch er sich gleichfalls von der Leidenschaft unterscheidet. "Begierden, Reigungen, Leidenschaften — sagt Hencke, Handbuch des Er. M. Thl. 1. S. 548 — haben das Eigenthumliche, daß ihnen die Vorstellung eines Zweckes vorausgeht, bessen Erreichung als etwas Angenehmes vorgestellt und der die Triebseder des Handelns wird. Sie sind berechnend und blicken in die Zukunft, während Gestühle und Affecte ganz in der Gegenwart sind." Ein überlegtes Hanbeln, ein Handeln mit Vorbedacht, ift ftets

vorhanden, wenn die Vorstellung eines durch die Handlung zu erreichenden Iweckes ben Entschluß zu derselben motivirt, weil die Beziehung dieses Zweckes auf die Handlung nothwendig eine Verstandesoperation voraussett. Ob das Rachdenken längere Zeit ober nur einen Moment dauert, ist für den Begriff bes Vorbebachts gleichgultig, ebenso ob auf den Entschluß augenblicklich die Handlung folgte, ober ob Entschluß und Ausführung durch eine 3wischenzeit getrennt waren. Es ist bieses auch in Bezug auf den zum Thatbestande bes Morbes gehörenden Borbebacht nicht zu bezweifeln, und nach dem großh. hessi: schen Strafg. B. um so weniger, als der Art. 251 11) nicht blos von dem vorbedachten Entschlusse zur Töbtung, sondern auch von ber Berübung der im Affecte beschlossenen Töbtung mit Vorbebacht redet, also auch die Möglichkeit eines blos während der Ausführung hinsichtlich der Art berselben und der Wahl der Mittel statisindenden Vorbedachts anerkennt, während allerdings andere Gesetzgebungen, z. B. ber Code pénal art. 297, 12) sowie manche Rechtslehrer, z. B. Jarke (Handbuch des beutschen Strafrechts Bb. 3. §. 38.) bei bem Mord bas Wesen ber Prämeditation darin setzen, daß sie vor der That stattgefunden habe.

Wendet man sich nun zur Betrachtung des vorliegenden Kalles, so dürfte nicht zu bezweifeln sein, daß der erste Schlag, den B. dem K. versetzte, im Zorn geschah. Die Erzählung des B. über die Veranlassung dieses Zors

<sup>11)</sup> Derselbe bestimmt: "Wer die rechtswidrige Tödtung eines Menschen mit Vorbedacht verübt, oder wer die That zwar im Affect vollbringt, aber in Folge eines mit Borbedacht gesaßten Entschlusses, wird als Mörder mit dem Tode bestraft."

<sup>12) &</sup>quot;La prémeditation consiste dans le dessein, formé avant l'action, d'attenter etc.

nes trägt das Gepräge der Wahrheit an sich und steht mit dem sonstigen Ergebnisse der Untersuchung in Har-B.'s Eifersucht war burch die Vorgange in L. monie. aufs Höchste erwacht und sein Blut in Folge des Branntweingenuffes mehr, als gewöhnlich, in Wallung. In die sem aufgeregten Zustande konnte nach dem Benehmen bes A. allerdings leicht der Verdacht in ihm rege werden, daß A. im Complott mit seinem Feinde M. ihn absichtlich aufhalten und diesem in die Hände liefern wolle. Eifersucht ift Leibenschaft und Leidenschaften erregen Affecte, weshalb es um so natürlicher erscheint, daß B. in Folge des bei ihm entstandenen Verdachtes zum Zorne gegen K. gereizt wurde. Als Aeußerung dieses Zornes möchte schon die Aufforderung an K., den Kittel auszuziehen, erscheinen. Der Zorn steigerte sich, als K. den von B. ihm geliehes nen Kittel zu zerreißen versuchte, was jenen zu einer offenbar ichon feinbseligen Handlung, ber gewaltsamen Ausziehung dieses Kittels, veranlaßte, und kam zum völligen Ausbruche, als K. Miene machte, den B. anzufassen, indem er ihm nach den Geschlechtstheilen griff. Diese Bewegung, die B. wohl mit Recht einer seindlichen Absicht zuschrieb und die auch den Affect der Furcht vor dem ausgenblicklich drohenden Angriff des stärkeren K., dessen Trunkenheit B. als eine simulirte ansah, erregt haben mag, gab die nächste Veranlaffung zum ersten Schlage. Ob ber Affect, in welchem B. bei diesem Schlage sich befand, von der Art war, daß er die Ueberlegung ausschloß, ist nicht unzweifelhaft, wenn man namentlich die auf Vorbedacht hindeutende Angabe des B., daß er den L. habe unschädlich machen wollen, in Erwägung zieht. Indeffen muß hier boch die dem Angeklagten gunftigere Annahme eintreten.

Anders verhält sich aber die Sache mit den weiteren Schlägen und den Fußtritten, welche B. dem K. in der

Absicht, ihn zu töbten, gegeben hat. B. will ben Entschluß zur Töbtung bes K. nach bem ersten Schlage gefaßt haben, weil er gedacht habe, derselbe werde ihn verklagen, oder mißhandeln, wohl gar ihm nach dem Leben trachten. War dies aber wirklich das Motiv ber Handlung, so wird an dem Vorhandensein der zum Thatbestande des Mordes gehörenden Art der Willensbestimmung nicht zu zweiseln sein. B. wollte durch die Tödtung des R. die Nachtheile abwenden, welche ihm als Folge der bereits von ihm verübten Mißhandlung brohten, damit also einen; nur durch einen Act der Reslexion zu erkennenden Zweck erreichen, und die Vorstellung eines solchen Zweckes ist nach den obigen Bemerkungen ein Kriterium der Ueberlegung. Wer im Affect tödtet, bezweckt nur die Tödtung, diese will er um ihrer selbst willen. Wo aber vermittelst der Tödtung ein weiterer Zweck erreicht werden soll, da kann niemals von Tödtung im Affect, sondern nur von Tödtung mit Vorbedacht, von Mord, die Rede sein. Dies heben auch als charafteristisches Merkmal bes Mordes unter Anderen besonders hervor

Feuerbach peinliches Recht §. 218.

Hende Handbuch Thl. 1. §. 99.

Abegg Lehrbuch der Strafrechtswissenschaft §. 236.

Roßhirt Lehrbuch bes Er. Rechts §. 153.

("Derjenige, dessen Entschluß zur Tödtung dadurch ersweckt wurde, daß er die daraus für ihn entstehenden günstigen Folgen erwägt und auf diese Art zwar von schlechten Trieben überwältigt, dennoch unter der Leistung des Verstandes verfährt 20., von dem ist dargesthan, daß er fürsetlich sim Sinne des Art. 137. der CCC.] gehandelt habe.")

Bauer Lehrbuch des Strafrechts §. 164.

Jarke a. a. D. (welcher indessen etwas zu weit gehen möchte, indem nach bessen Ansicht nur In

dem Falle ein Todtschlag möglich wäre, wo der tödtlichen Berletung ein s. g. dolus indeterminatus jum Grunde liegt.

Von dem Affect der Furcht läßt sich hier nicht sprechen. Eine ungewisse, in der Zukunft liegende und nur durch einen Act der Reslexion zu erkennende Gefahr ist nicht geeignet, Jemand in den Zustand einer unwillkühre: lichen, die Ueberlegung ausschließenden Gefühlseraltation zu versetzen. War B. in der Lage, die Folgen der von ihm verübten strafbaren Handlung in Erwägung zu ziehen, io komite auch das Bewußtsein der Strafbarkeit derjenist gen That, zu welcher er, um den Folgen jener zu ente: gehen, sich entschloß, nicht getrübt fein. Gründe, Die gegen die betreffende Angabe B.'s Bedenken erregen könnten, liegen nicht vor, vielmehr erscheint diese Angabe innerlich wahrscheinlich. Da der durch das Benehmen K.& erregte Zorn des B. bei dem ersten Eindruck ben Entschluß zur Tödtung nicht hervorgerufen hatte, so bedurfte. B zu diesem Entschluß um so mehr eines weiteren Impulses, als nach einem bekannten psychologischen Grunds sat die Affecte an Stärke nachlassen, je weiter sie von ihrer wirkenden Ursache der Zeit nach entfernt sind. Dieser Impuls kann aber nur aus dem Innern des Thaters. aus einer gesteigerten Begierde hervorgegangen sein, weil eine äußere Veranlaffung zur Steigerung des etwa noch vorhandenen Affects durchaus nicht gegeben war, indem R. auf den ersten Schlag befinnungslos niederstürzte und diese Wirkung des Schlages eher auf eine Deprimirung des Affects schließen läßt. Hatte der Entschluß zur Töbtung nicht im Affect seinen Grund, so läßt sich auch das angegebene Motiv sehr wohl als den psychologischen Grund der überlegten Tödtung ansehen, namentlich wenn man erwägt, daß K. ein sehr gefürchteter Mensch war, dem B., weil er in einem Haus mit ihm wohnte, gar D

nicht entweichen konnte. Ein anderes Motiv ist nach den actenmäßigen Verhältnissen faum benkbar. Sollte B. wirklich, wie er sagt, auch der durch K. ihm widerfahres nen Entwendungen gedacht und die That in der Erinnes rung an jene Unbilden mit ihren Grund gehabt haben, so würde ste sich insoweit ohne Zweifel nicht als einen Ausbruch des Zorns, sondern als das Product einer beschlossenen Rache barstellen. Indessen ist es nicht wahrscheinlich, daß dem B. damals der Gedanke an jene Entwendungen kam und derselbe ihn zu seiner That mitbe= stimmte, vielmehr scheint er diese Angabe nur barum gemacht zu haben, weil er der Meinung gewesen sein mag, daß sein Reat sich verringere, wenn die Tödtung als Vergeltung eines vom Getödteten erlittenen Unrechts erscheine. Was die weitere Angabe des B. betrifft, er habe die Absicht, den K. zu tödten, darum gefaßt, weil er gedacht habe, daß derselbe doch nicht auskommen werde, so ist es Har, daß diese Erwägung an sich keinen zureichenden Grund der Willensbestimmung abgeben, sondern nur etwa zur Unterstützung eines anderen Motivs beitragen konnte.

Uebrigens behauptet B., daß er, als er den Entschluß zur Tödtung gefaßt habe, auch noch zornig auf R. gewesen sei. Allein diese Angabe kann hier keine Besachtung sinden; denn der Jorn war nicht in dem Grade vorhanden, daß er die Ueberlegung nicht auskommen ließ, die ja, wie das von ihm selbst angegebene Motiv beweist, wirklich stattgefunden hat. Einen ganz affectlosen Justand setzt der Mord so wenig nach gemeinem Recht (Elvers practische Arbeiten S. 341), wie nach dem großt. hesse sche S. B. voraus, indem nach Fassung der Art. 251 u. 252 ein stattgehabter Vorbedacht unbedingt den Begriff des Todtschlags ausschließt, mag auch eine Gemüthsbewesgung in geringerem Grade dabei vorhanden gewesen sein.

Auf die Länge der Zeit, welche zwischen dem ersten

Schlage und ben weiteren, mit ber Absicht zu töbten geführten, Streichen in der Mitte lag, kommt, sobald eins mal feststeht, daß in dieser Zwischenzeit Ueberlegung statts gefunden hat, für den Begriff des Mordes durchaus nichts an, indem aus einer längeren Zwischenzeit nur auf eine größere Reife der Ueberlegung geschlossen werden könnte. Sehr glaublich scheint die Angabe des B., daß er nicht wisse, wie lange es von dem ersten Schlage bis zu den fortgesetzten Schlägen gedauert habe. So kaltblütig war er denn doch offenbar nicht, daß er den Zeitablauf nach Minuten hätte abmessen können. Gleichgültig ist es übris gens, ob der Entschluß zur Tödtung nach dem ersten Schlage, oder aber erst, nachdem schon mehrere Schläge erfolgt waren, gefaßt wurde. Denn war der Entschluß zur Tödtung mit Vorbedacht gefaßt, so kommt nichts darauf an, ob die Ausführung ebenwohl mit Ueberlegung oder ob sie im Affect erfolgte. Letteres wäre sehr wohl denkbar, da die Aussührung eines Verbrechens, wie das Vorliegende, häusig heftige Gemüthsbewegungen erzeugt. Allein auch die Verübung des Verbrechens ist nach den eignen, burch den Befund der Verletzungen und der am Mordplatz vorgefundenen Spuren der That vollkommen bestätigten, Angaben bes B. mit Ueberlegung geschehen. Schon der Umstand spricht gegen einen bei der Ausführung vorhanden gewesenen heftigen Affect, daß diese Aus-führung mit Rücksicht auf die Werkzeuge, die dem Thäter zu Gebote standen, mit Schwierigkeiten verbunden war, indem derselbe nach der Masse von Verletzungen, die er bem Erschlagenen beibrachte, und nach dem Zustand des ganzlich zerschlagenen Stockes, jedenfalls eine geraume Zeit mit der Mißhandlung beschäftigt war und endlich noch, als der Stock untauglich geworden, um seinen Zweck zu erreichen, einer ganz ungewöhnlichen Waffe, seines Sties sels, sich bedienen mußte, während die Tödtung im Affect

gewöhnlich einen schnellen Verlauf hat. Was ber Affect des Zorns nicht in der Geschwindigkeit thut — sagt Rant Anthropologie S. 64 —, das thut er gar nicht. Ein weiterer Beweis für den Vorbedacht liegt darin, daß B. aller Einzelnheiten des gräßlichen Vorfalles genau sich erinnert, was nicht möglich wäre, wenn er zur Zeit der That im Zustand einer heftigen Gefühlsexaltation sich befunden hatte. Im Zustand des Affects — bemerkt G. E. Schulze psychische Anthropologie §. 168 — sind die Sinne getrübt, so daß man nichts mehr seiner wahren Gestalt nach erblickt und auch burch das Gehör nichts mehr richtig vernimmt. Wenn B., um diesen Beweisgrund zu entfräften, anführt, er habe auf dem Rückweg nach L. über Alles nachgedacht, so ist mit Grund zu entgegnen, daß, wenn während der Ausführung der That nicht eine Wahrnehmung der ste begleitenden Umstände stattgefunden hätte, auch eine spätere Reproduction bieser Wahrnehmung unmöglich gewesen sein würde. Ganz besonders aber zeugt von Besonnenheit und einer anhaltenden, den Mord charafterisirenden Triebseder, daß B. den R., nachdem er ben Stock auf ihm zerschlagen und auch 5-6 Fußtritte in's Gesicht gegeben hatte, eine Strecke vom Weg fortschleifte, um zu sehen, ob er noch aufstehen könne und daß er hierauf, weil K. noch nicht ganz todt war, seine Mißhandlungen fortsetzte. Es erhellt hieraus, daß dem Fortschleifen die entschiedene Absicht des B. zu Grunde lag, den K. vollends zu tödten, wenn er bei bem Fortziehen noch Lebenszeichen von sich geben sollte. handelt kein Todtschläger, so kann nur der Mörder hanbeln. Könnte man aber der Angabe des B., daß das Fortziehen geschehen sei, um das Auffinden des nahe am Weg liegenden K. zu verhindern, Glauben beimessen, so würde auch aus diesem schon während der Ausführung bes Berbrechens auf Erschwerung ber Entbedung bessels

ben genommenen Bedacht auf überlegtes Handeln zu schließen sein.

Auch das Benehmen des B. nach der That ist kein solches, wie es bei bemjenigen vorauszusetzen ist, der aus Uebereilung, in der Hitze des Zornes, einen Menschen des Lebens beraubt hat. Der Tobtschläger zeigt, wenn die Ueberlegung zurücksehrt und er die Größe seines Verbreschens erkennt, in der Regel alsbald Reue und benimmt sich wenigstens nicht mit der Ruhe und Fassung, die B. hier bethätigt hat. Unmittelbar nach vollbrachter That blickt er bem Erschlagenen ins Gesicht und betrachtet ihn genau, sucht sodann die Mütze und den Kittel auf und begiebt sich auf den Rückweg nach L., wo er das Mährchen von den zwei aus dem Walde gekommenen Kerlen erfinnt, welches er, dort angekommen, mehrmals erzählt und auch im ersten Berhore vorbringt. In L. wechselt er die Kleider, ist zu Racht und geht sodann mit St. in's Wirthshaus, wo Beibe Branntwein, Bier und etwas Wurft genießen. Nach ber Ruckehr in die Wohnung des St. unterhält er sich noch eine Zeit lang mit den bort befindlichen Personen und begiebt sich sobann zu Bett. Er erzählt zwar schon auf dem Gange nach dem Wirthshaus und nach seiner Rückfunft auch anderen Personen, daß er den K. geschlas gen und ihn getreten habe, allein in einer Art, die nichts weniger als Reue ausbrückt. Auch bei bem Anblick bes Orts der That benahm sich B. mit Ruhe und zeigte wes nigstens außerlich keine Reue. Immerhin möchten indeffen jene Mittheilungen, welche B. am Abend nach ber That über dieselbe zu machen sich gedrungen fühlte, einen Beleg dafür abgeben, daß B. kein verharteter Bosewicht ift, als welchen er sich auch im Laufe der Untersuchung nicht ge= zeigt hat.

Wenn übrigens B. damals in einer Weise sich dus berte, als habe er nicht die Absicht gehabt, den K. zu tödten, und als sei er nicht überzeugt, daß dieser an den erlittenen Mißhandlungen sterben werde, so kann dies der Glaubwürdigkeit seiner desfallsigen gerichtlichen Geständznisse keinen Abbruch thun. Als Mörder wollte doch B. vor den betreffenden Personen sich nicht hinstellen, und hätte er vor denselben sein Inneres wirklich aufgeschlossen gehabt, so würde er gewiß die bestimmte Nachricht von R.'s Tod nicht so gleichgültig aufgenommen, auch wohl den von St. am Abend ihm gemachten Vorschlag, daß sie den andern Morgen hingehen und sehen wollten, ob R. noch da liege, nicht ganz unbeachtet gelassen haben.

Die dieser Entwickelung gemäß gegen B. erkannte Todesstrafe kam indessen nicht zum Vollzuge, weil sie im Gnadenwege in lebenslängliche Zuchthausstrase verwandelt wurde. Und allerdings ist auch bei der Eigenthümlichkeit des Falles eine mildere Beurtheilung desselben keine ganz underechtigte. Wenn hier kurz die Gründe entwickelt werden, welche sich für die Ansicht geltend machen lassen, daß die verbrecherische That mehr unter den Begriff des Todtschlags, als den des Mordes falle, so will man sich damit nicht eine Kritik der gründlichen, von der gewissen-hastesten Erwägung aller Verhältnisse zeugenden Urtheils. Wotive erlauben, sondern nur in wissenschaftlichem Interesse die Sache besprechen und zugleich nachzeigen, daß die Begnadigung des Verbrechers schon nach dem Grundsatze: in dubio pro mitiori sich empfahl.

Bezweiseln läßt es sich nicht, daß B. im Affect war, als er dem K. den ersten Schlag auf den Kopf gab. Der Unmuth, die gereizte Stimmung, in welche B. schon durch die von dem Mädchen begünstigte Nebenbuhlerschaft des M. versetzt wurde, erhielt dadurch neue Nahrung, daß B. aus dem Benehmen des K. argwöhnen mußte,

berselbe mache mit M. gemeinschaftliche Sache, um ihm zu schaden. Wenn ihn schon der Gedanke, daß ein Mensch, den er für seinen Freund hielt, dem er Kittel und Kappe geliehen hatte, Boses gegen ihn im Sinne habe, in Verbindung mit dem Gefühle ber Eifersucht und dem Genusse geistiger Getranke, sehr aufzuregen geeignet war, so mußte sich diese Aufregung noch steigern, als nun R. gar Miene machte, selbst Hand an ihn zu legen und die Feindseligkeiten gegen ihn zu eröffnen. Es ist daher sehr natürlich, daß der bisher unterdrückte Zorn jett jum plötlichen Ausbruche kam. Der Schlag, ben B. hierauf dem R. versetzte, war eine Eingebung des Augenblick und auf keinen bestimmten Erfolg gerichtet. B. fühlte sich gedrungen, seiner Erbitterung gegen R. einen Ausdruck zu geben, denselben seinen Born fühlen zu lassen, ohne sich der möglichen Folgen seiner Handlung deutlich bewußt zu sein, wie überhaupt ber Zornige in ber Regel blind auf sein Ziel losstürmt. 18) Wenn aber B. nach bem ersten Schlage, durch welchen er den K. besinnungslos zu Boden streckte, mit weiterer Mißhandlung einen Augenblick einhielt, wie er selbst sagt, und nach einer kleinen Pause wieder heftiger bamit fortsuhr, so hatte er es nach der Art der Mißhandlung und seinem eignen Ge ständniß nun wohl auf das Leben des K. abgesehen; und man sollte auch glauben, daß er, weil er nach bem ersten Schlage nicht blos etwas gezögert, sondern auch mancherlei Betrachtungen angestellt haben will, jest nicht mehr im anfänglichen Affect gehandelt habe, mochte es nun sein, daß er, durch die Folgen seines Schlags erschreckt, einigermaßen zu sich gekommen war, wie ein Berauschter sich

<sup>13)</sup> Der Jornige kann sich aber zuweilen auch im Augenblicke des Handelns seines Zweckes und der sich ihm dazu darbietenden Wittel Kar bewußt sein. S. Elvers pract. Arbeiten S. 335.

zuweilen auf ber Stelle ernüchtert, wenn ein plopliches Unglück über ihn hereinbricht, ober daß der Affect überhaupt von Anfang an kein unbezwinglicher war. Allein so beherzigungswerth auch die Warnung Elvers' 14) ist: daß man nicht, von falscher Humanität getrieben und bes sittlichen Ernstes bes romischen Rechts und der Stoa uneingebenk, über den Entschuldigungsgrund bes Affects die Strafbarkeit der Vernichtung eines Menschenlebens übersehe, so giebt boch bie Erzählung bes B. immer noch bem Zweifel Raum, ob er mit vollem Bewußtsein, überlegt und in der Lage, sich zu bemeistern und vernünftigen Borstels lungen Gehör zu geben, die Tödtung des K. gewollt und ausgeführt habe. Denn die besfallsigen Angaben des B. - und an sonstigem Beweismaterial fehlt es - find schwankend, und lediglich auf dieses Geständniß hin die Frage: ob eine solche zeitweise Unterbrechung in der Miß--handlung des R. stattgefunden habe, daß der Affect, unter bessen Einwirkung ber erste Schlag erfolgte, zur Zeit ber späteren Thätlichkeiten für erloschen angesehen werden muffe, B. daher nunmehr sich und sein Handeln frei zu bestimmen fähig gewesen sei? mit Zuverlässigkeit zu bejahen, möchte nicht ohne Bebenken sein. 15) In Bezug auf die Zeit zwischen dem ersten Angriffe auf R. und ben später auf benselben geführten Schlägen hat B. mehrmals in seinen Angaben varlirt, woraus hervorgeht, daß

<sup>14)</sup> Practische Arbeiten S. 315. Gleich strenge Ibeler (zur gerichtlichen Psychologie S. 34): "Aber der Mensch ist auch durch
das vositive Gesetz ganz ebenso, wie durch die Ethik, zur Selbstbeherrschung (gegen die Jornmüthigkeit) verpslichtet, das mit er stark genug sei, verbrecherischen Antrieben Widerstand zu leisten." Zu vergl. auch S. 30 f. ebendas.

<sup>15)</sup> Besonders in Fällen der vorliegenden Art zeigt es sich, wie viel sicherer das Urtheil ist und mit wie viel größerer Beruhi= gung es gefällt werden kann, wenn der Angeschuldigte person= lich dem urtheilenden Richter gegenübersteht und diesem dadurch eine unmittelbare, ganz ungetrübte Erkenntnisquelle gewährt.

er felbft nichts Bestimmtes barüber fagen kann, wie er zulett auch versichert. Angenommen aber auch, B. habe erst nach einer kleinen Pause den R. zu mißhandeln forts gefahren, und der Affect, unter dessen Herrschaft er den ersten Schlag auf R. führte, sei nicht auch noch bei ben späteren Thätlichkeiten der ursprüngliche gewesen, so konnte es boch leicht sein, daß B., als er den verhaßten Wider= sacher wieder zum Bewußtsein kommen, sich fortbewegen und im Geiste vielleicht schon feindlich gegen sich auftre= ten sah, sein jedenfalls noch nicht ganz beruhigtes Gemüth burch die sich, wie er selbst angiebt, in diesem Augenblicke erneuernde lebhafte Erinnerung an die Unbilden, welche er von K. erfahren hatte und an die ihm an diesem Tage bereiteten sonstigen, sammtlich an die Person des K. sich mitanknüpfenden Aergernisse wiederholt heftig erregt und daß die That so in Folge eines neuen Aufruhrs der Ges fühle begangen wurde. Bei einem leibenschaftlichen, reizbaren und babei uncustivirten Menschen, wie B. geschils dert wird, bedurfte es, wenn auch in der Regel die wies berkehrende Erregtheit des Gemüthes nur Folge eines neuen außeren, in Affect zu versetzen geeigneten Umstandes ist, 16) nur eines geringen Anlasses, um das noch glimmende Feuer wieder auflobern zu machen, und bieser Anlaß fand sich, als R., von B. gespannt im Auge behalten, wieder Leben und Regsamkeit zeigte und sich bem B. mehr als treulosen Freund, benn als gezüchtigten Geg= ner vorführte. So spricht daher auch namentlich Mares 1011 17) die psychologische, burch die Erfahrung bestätigte Bahrheit aus: daß, sowie nicht selten ein Affect erst einige Zeit nach bem ihn begründenden Ereignisse erwache, indem der davon Berührte erft später, bei irgend einer

<sup>16)</sup> Elvers a. a. D. S. 326.

<sup>17)</sup> Das gemeine Deutsche Criminalrecht 2. Aufl. S. 352 Rote 4 a. C.

anderen Veranlassung, zum vollständigen Gefühle besselben komme, sich oft auch bei einer solchen neuen Veranlassung oder einer lebhaften Rückerinnerung an jenes Ereigniß ein Affect wiederhole. Und sollte B. in ber That, wie er einmal behauptet und wie gar nicht sehr unwahrscheinlich ift, erst während des ferneren Schlagens ben Entschluß gefaßt haben, ben R. zu tödten, so war es wohl möglich, daß die neue Erregung bes Gemüthes gerade in Folge der fortgesetten Mißhand= lung sich allmählig zu jenem Wüthen gegen die Person des K. steigerte. In dieser Beziehung wird mit Recht in den von Mittermaier a. a. D. S. 305 bruchstuck weise mitgetheilten Entscheidungsgründen eines preußischen Gerichtshofs gesagt: "Die Erfahrung lehrt, daß die plots lich aufbrausende und dann in Handlungen übergehende Leidenschaft (Affect) durch das, was sie herbeiführt, noch mehr angesacht und heftiger wird, so daß die Wuth des Thäters mit der Handlung wächst."

Die That des B. würde in Wahrheit nicht wohl anders, als aus einer blinden Mordlust erklärlich sein, wenn man nicht annehmen wollte, daß sich der Thäter in einem nicht ganz freien Zustande befunden, daß er wenigstens in einer perturbatio animi, die man freilich nicht stets auf gleiche Linie mit impetus stellt, gehandelt habe. Nachdem er seinem Zorne gegen den K. durch den ersten Schlag Lust gemacht hatte, war ein Motiv zu serneren Thätlichseiten gegen diesen gar nicht vorhanden, noch werniger läßt sich ein vernünftiger Beweggrund zur Tödtung des K. aussinden. Es sagt B. freilich, daß er denselben darum habe todtschlagen wollen, weil er bessürchtet habe, K. werde, wenn er wieder aussomme, ihm nach dem Leben trachten. Allein gegen die Angabe dieses Motivs muß man um so bedenklicher sein, als B. auch noch von andern Beweggründen spricht, von welchen er

sich habe leiten lassen, und die mit den eben erwähnten zum Theil in Widerspruch stehen. So giebt er einmal an, daß er gedacht habe, K. werde doch nicht wieder aufkommen, ein anderesmal, daß ihm die Entwendungen, welche sich K. gegen ihn habe zu Schulden kommen lassen, beisgefallen wären, und dann wieder, es sei ihm im Kopfe herumgegangen, daß R. mit M. im Einverständnisse gegen ihn gewesen sei und mit dem ihm geliehenen Kittel sich im Schmute gewälzt habe. Diese Verschiebenartig= keit der Angaben weist aber gerade darauf hin, daß B. sich der Gefühle und Empfindungen, unter deren Einfluß er stand, als er das Verbrechen beging, selbst nicht völlig bewußt war, und daß er später, auf das Unnatürliche der That aufmerksam gemacht und zur annehmbaren Erklärung derselben veranlaßt, sich abmühte, ein befriedigens des Motiv aufzusinden und die That in einer Weise zu erklären und zu beschönigen, wie sie nicht sowohl ber Wahrheit und einer sicheren Rückerinnerung entsprach, als vielmehr in der Idee des Thaters sich gebildet hatte. Man kann daher dem Geständnisse bes B., daß er bei Berübung des Verbrechens an dies und jenes gedacht habe, kein volles Vertrauen schenken, und es ist und bleibt meifelhaft, ob die That das Ergebniß irgend einer Reflerion war. Wenn man aber einzelnen Angaben B.'s Gewicht beilegen will, so findet sich in ihnen gerade der deuts Hiche Ausdruck des Affects des Zornes, der ihn von Anfang an beherrschte, und selbst angenommen, daß er sein Rachegefühl gegen A. habe befriedigen wollen, so war dies doch kein lange genährtes, Ueberlegung zulas= sendes, sondern es scheint den B. noch unter dem Einflusse des Zorns, aus dem es hervorgegangen war, unwiderstehlich zum alsbaldigen Handeln fortgerissen zu haben. 18)

<sup>18)</sup> S. die Schilberung Feuerbach's in seiner actenmäßigen Darstellung merkwärdiger Verbrechen Bb. 2. S. 453.

Es lassen sich also nicht unerhebliche Gründe gegen die Bezeichnung der verbrecherischen Handlung als einer vorbedachten ansühren, und wenn sie auch eine geswollte war, d. h. wenn auch, um mit Köstlin <sup>19</sup>) zu reden, eine Absicht <sup>20</sup>) ausgeführt ward, so wurde sie doch "nicht als entwickelter Inhalt des Bewußtseins, als directer Gegenstand des Willens, sondern als Gebot des dämonisch wirkenden Affects <sup>21</sup>) vollbracht, dem man sich eben nicht hätte überlassen sollen."

Auch der Umstand, daß sich B. einiger Einzelnheiten des grauenvollen Borfalles noch erinnern konnte, begründet eben so wenig, als sein Verhalten im letten Stadium der verbrecherischen Thätigkeit oder unmittelbar nachher, mit Nothwendigkeit den Schluß, daß er in einem seine Strasbarkeit mindernden Affecte nicht gehandelt haben könne. Der damalige Gemüthszustand des B. war jedensfalls ein aufgeregter, wenn er auch gerade nicht ganz die Fähigkeit des Erinnerns, namentlich bei der Reihe von Thätlichkeiten, wie sie hier vorgekommen sind, ausschloß. Ohnedem besitzen manche Menschen, wie Schulze in seiner psychischen Anthropologie bemerkt und die Erfahrung bestätigt, soviel Geisteskraft, daß sie durch keinen

<sup>19)</sup> Reue Revision der Grundbegriffe des Criminalrechts S. 299. "Eben dies" — bemerkt hier Köstlin noch — "daß er (der im Affect Tödtende) sich von dem Affect hinreißen ließ, bildet das culpose Moment an seiner Verschuldung, die gleichwohl in ihrer Wurzel dolos ist." So spricht auch Feuerbach a. a. D. von einer unvorsichtigen Nachsicht des Menschen gegen die zum Affect heranwachsende Empsindung, weshald bei Verbrechen aus Hitze des Affects der rechtswidrige Vorsatz meistens ziemlich nahe an die Fahrlässigkeit gränze.

<sup>20)</sup> Von der Absicht unterscheidet Köstlin den Vorsatz, als welcher Prämeditation, Berathschlagung, nothwendig voraussetze. Eine andere Begriffsbestimmung des Vorsatzes und der Absicht (auch des Zweckes) s. bei Temme, Lehrbuch des preuß. Strafzrechts S. 249 f.

<sup>21)</sup> So nennt auch v. Jagemann im Criminallericon S. 28. den Affect "eine dunkle Macht, der schwer zu widerstehen ist."

Affect um alle Besonnenheit gebracht werden. 22) Wenn aber B. insbesondere noch wußte, daß er den K. nach der Hauptmißhandlung eine kleine Strecke fortgeschleift 28) habe, wenn er sich erinnern konnte, ihm ins Gesicht gesehen, Kappe und Kittel mitgenommen zu haben, wenn er endlich die That nicht sogleich seinen Verwandten offen gestand und sogar bei Gericht Anfangs zu leugnen suchte, io war es bei einem Menschen seiner Art natürlich, daß er, nachdem er das Werk ber Vernichtung eines Mens ichenlebens vollbracht und sich wieder zu sammeln begonnen hatte, nicht, wie es bei einer edleren Natur ber Fall gewesen sein würde, sich vor sich selbst entsetzte, sein Herz durch ein offenes Geständniß seiner That zu erleichtern und in der Sühne des Verbrechens Beruhigung suchte, sondern daß seine Gedanken mehr materieller Natur was ren, daß er sich seine Effecten, welche ihm K. hatte ver= derben wollen, sicherte, daß er der Strase zu entgehen suchte, baher ben Gegenstand des Berbrechens zu beseiti= tigen bemüht war und die That vor Gericht zu leugnen im Sinne hatte. In letterer Beziehung insbesondere sagt Temme (Lehrbuch bes preuß. Strafrechts S. 800 Note 1. ganz richtig: "Es wird auch von dem Braktiker schwer=

<sup>22)</sup> S. Note 13.

<sup>23)</sup> Bas dieses Fortschleisen betrifft, so wird dabei auch nicht ausser Acht zu lassen sein, daß die verbrecherische Thätigkeit des B. nicht als eine Mehrheit verschiedener selbstständiger Acte, sondern als Ganzes aufgesaßt werden muß und daß daher, wenn die Thätlichkeiten des B. unter dem Einslusse des Affects bezgonnen hatten und dis zum Schlusse ohne erhebliche Unterbrechunzen fortgesetzt wurden, auch jenes Fortschleisen nebst dem angeblich darauf gefolgten nochmaligen Treten als ein Bestandtheil der ganzen in der Hise des Jornes vorgenommenen Mißhandlung des A. angesehen werden kann, zumal wenn man erwägt, daß B., da er verschiedene Erklärungsgründe auch für jenes Fortschleissen giebt, über das Motiv selbst nicht im Klaren zu sein scheint. Uedrigens schließt das Handeln im Affect nicht stets die Besonnenheit ganz aus. S. oben zu Note 20 und Note 13.

62 Betrachtungen über bas Charafteristische bes Morbes 1c.

lich als richtig anerkannt werden, was Henke Handbuch II. S. 73. meint, daß berjenige, der im Affect getödtet habe, schnell ein offenes Geständniß ablegen werde, der Verbrecher aus Leidenschaft dagegen meistens ein harts näckiger Leugner sei. Wenn Henke übrigens dadurch sogar ein Erkennungszeichen sür Todtschlag oder Mord aufstellen will, so kann man im Interesse des Rechts nicht genug warnen vor solcher neuen Zuthat der falschen Prässumtionen, an denen ohnehin die Doctrin leider keinen Mangel leidet."

### IV.

#### Ueber bie

# Berücksichtigung bes jugendlichen Alters im Strafrechte

mit besonderer Hinsicht auf das Thüringer Strafgesetzbuch und die Rechtsübung.

#### Vom

herrn Regierungs= und Justig=Rath p. Egiby zu Coburg.

Die juristische Zurechnungsfähigkeit kann nicht ohne eine gewisse Entwickelung der menschlichen Individualität gedacht werden. Sie kann daher nur erst dann beginnen, wenn der Mensch zu einer solchen Reise gelangt ist, daß er nach bestimmten Begriffen und Grundsäßen zu handeln vermag. 1)

Ueber den Zeitpunkt, von welchem ab diese Reise als vorhanden angenommen werden soll, sind von jeher die Ansichten der Rechtslehrer sehr verschieden gewesen. Im Allgemeinen möchten wir dem Ausspruche Marezoll's beitreten, welcher in seinem gemeinen deutschen Criminals rechte — zweite Ausgabe, Leipzig 1847 §. 28 S. 94 — sagt: "Die Erfahrung lehrt, daß Kinder sich nicht gleichs mäßig rasch entwickeln, sondern nach ihrer Individualität

<sup>1)</sup> Ritta, neues Archiv Jahrg. 1834. S. 117 folg.

und als Folge ihrer Erziehung bald früher, bald später zur Reise und Erkenntniß gelangen. Daher ist insosern gewiß vollkommen richtig die Theorie unseres gemeinen deutschen Criminalrechts, wonach das Ende der Kindheit nicht nach einem allgemeinen, ein für allemal festgesetzten Zeittermine bestimmt wird, sondern die Beantwortung der Frage, ob und wie weit eine Person noch wahres, unzurechnungsfähiges Kind gewesen, mit Rücksicht auf die individuelle geistige Ausbildung, der richterlichen Beurtheislung im concreten Falle überlassen bleiben soll."2)

Allein wir sehen, daß sämmtliche neuen deutschen Particularstrafgesetze einen solchen Zeitpunkt dictatorisch festgesetzt
haben, dis zu welchem eine im Gesetze bedrohte Handlung der Kinder nicht mit Strafe belegt werden soll,
woraus geschlossen werden muß, daß eine solche Handlung
nach Ueberschreitung jenes Zeitpunktes mit Strafe zu belegen sei.

Bei der geographischen Lage Deutschlands sollte man nun freilich meinen, daß auf den Grund der gemachten Erfahrungen und der Aussprüche der Psychologen alle deutschen Strafgesetze einen und denselben Zeitpunkt überseinstimmend für den richtigen erkannt und angenommen hätten. Aber so weit ist die deutsche Einheit nicht geganzen. Wie verschieden die Rücksichten sind, welche die versschiedenen deutschen Particularstrafgesetze dem jugendlichen Alter geschenkt haben, kann man unter andern in Häberstin, Grundsätze des Eriminalrechts, 1. Band S. 26. u. 215., serner in Müller, das preuß. St. G. B. für die preuß. Staaten 1c. Halle 1852. S. 192—196 u. 201—204. ersehen. Am strengsten hierin ist das bair. 3)

<sup>2)</sup> Sehr ausführlich hat Friedreich in seinem "System ber ge= richtlichen Psychologie" Regensburg 1852 S. 179 seq. diese Frage beleuchtet.

<sup>3)</sup> Art. 120. Allein nach Art. 57. bes neuen jest ben Ständen

und das daraus geflossene oldenburger 4) St. G. B., welche beide Kinder nur unter acht Jahren gegen alle Strafe entsichuldigen; am milbesten sind die Straf-Gesethücher sür Braunschweig 5) und Destreich, 6) welche das zurückgelegte 14te Lebensjahr zur Verhängung einer Eriminalstrafe verslangen. Diese Verschiedenheit scheint die Richtigkeit der oben angeführten Behauptung Marezoll's zu bestätigen.

Wir wollen indessen diesen Gesichtspunkt verlassen und die Frage zu beantworten suchen, welche Rücksichten dem jugendlichen Alter das Thüringer St. G. B. zu Theil werden läßt? Desselben geschieht im Art. 58 als Strafs milberungsgrund, und im Art. 61 als Grund der Auss schließung der Strafbarkeit besondere Erwähnung.

Aus beiden Artikeln ergiebt sich Folgendes:

1. Das Gesetz unterscheidet nur zwischen Kindern, welche das 12te Lebensjahr noch nicht, und solchen, die dieses bereits zurückgelegt haben, sowie zwischen letztern und denjenigen jugendlichen Personen, welche das 18te Lebensjahr vollendet haben. Weitere Zeittermine zwischen dem 12ten und 18ten Lebensjahre, wie z. B. das Badenssche St. G. B. S. 79 und das Darmstädter Art. 115 und

Rönigreich Baiern sindet gegen Kinder, welche zur Zeit der Bezgehung das zwölfte Jahr noch nicht zurückgelegt haben, gerichtzliche Verfolgung und Bestrafung wegen Verbrechen oder Verzgehen nicht statt, ebensowenig gegen Personen zwischen 12 und 16 Jahren, wenn ihnen die zur Unterscheidung der Strafbarzseit ihrer Handlung erforderliche Ausbildung noch gänzlich sehst. Sie sind der häuslichen Züchtigung, vorbehältlich der Aussicht und Mitwirkung der Polizeibehörde zu überlassen, welche nach Umständen die Unterdringung in einem Erziehungs= oder Besserungshause verfügen kann.

<sup>4)</sup> Art. 125.,

<sup>5) §. 30.</sup> 

<sup>6) §.</sup> I., 2, d.

116 das 16te Jahr als einen solchen bestimmt, sind nicht festgestellt.

2. Die Bestimmung des zurückgelegten 12ten und 18ten Lebensjahres ist eine rein willführliche und sindet im Strasgesethuche selbst keine Stütze. Vielmehr gesdenken Art. 47 Nr. 1 und 297 des St. G. B. der Unzucht mit nicht mannbaren Kindern unter vierzehn Jahren, wie die Artikel 141. 142. 143. 145. 146. 147. 148. 299. der Kinder unter und über vierzehn Jahren. 7)

Der S. 3 ber Verordnung vom 19. September 1812 bestimmt, daß einheimische Mannspersonen den Erbhuldigungseid in der Regel nach zurückgelegtem achtzehnten Jahre abzuslegen haben. Im wesentlichen hiemit übereinstimmend besagt S. 28 des neuen Staatsgrundgesetses vom 3. Mai 1852, daß jeder Staatsbürger nach Erreichung des achtzehnten Lebensjahres diesen Eid abzuleisten habe, während die aufgehobene alte ständische Verfassung vom 8. August 1821 S. 7. nur diesenigen vollsährigen Inländer für Staatsbürger erklärte, die den Erbhuldigungseid geschworen haben. Die Volljährigseit selbst trat früher nach zurückgelegtem fün fun dzwanzigsten Lebenssiahre ein, während durch das Geset vom 24. März 1850. Art. I. Nr. 100 der Gesetsammlung der Zeitpunct der Vollsährigseit auf das zurückgelegte einundzwanzigste Lebenssiährigseit auf das zurückgelegte einundzwanzigste Lebenss

punct für Bestimmung des zurückgelegten 12. und 18. Lebensjahrs als Anfang resp. Ausgang der beziehendlich geminderten
Aurechnungsfähigkeit geboten. So z. B. bestand dis zum Jahre
1852 die landesherrliche Anordnung vom 7. März 1809, wieberholt eingeschärft durch die Verordnungen vom 5. April 1821,
vom 15. Januar 1825 und 2. Februar 1829, daß die Kinder
nicht vor Ablauf des dreizehnten Jahres zur Constrmation
gelassen werden sollen. Durch Verordnung vom 21. Januar
1853, Gesetzammlung Nr. 170 ist die Schulpslichtigkeit in der
Weise verlängert worden, daß nur diejenigen Schulsinder,
welche dis zum letzen December eines Jahres das dreizehnte
Lebensjahr zurückgelegt haben, im nächsten Jahre aus der
Schule entlassen und zur Constrmation zugelassen werden sollen.
— Der S. 53 des Gesetzes vom 25. Juni 1825 über Vestrafung der einsachen steischlichen Vergehen verpslichtet den außerehelichen Bater für die Erziehung und Ernährung des Kindes
bis nach vollendetem vierzehnten Jahre eine gewisse Summe
Geldes zu zahlen. Nur S. VI. des Trauerreglements vom
19. Mai 1802 bestimmt, daß Kinder, noch nicht zwölf Jahre
alt, gar nicht in Trauer gesetzt werden sollen (Sic.)!

3. Ein Unterschied zwischen dem mannlichen und weiblichen Geschlechte ist nicht gemacht, obwohl es bekannt ist, daß letteres sich eher und schneller zu entwickeln pflegt, als ersteres.

Ebenso sindet ein Unterschied zwischen den Kindern unter 12 Jahren, welche eine gute, ihre geistige Entwickes lung fördernde Erziehung und denen, die eine solche gar nicht, oder gerade eine entgegengesetzte Erziehung gehabt haben, nicht Statt.

- 4. Im Art. 58 ist ausbrücklich hervorgehoben, daß bei Berücksichtigung dieses Milberungsgrundes die Zeit des begangenen Verbrechens, nicht dasjenige Alster in Betracht kommt, welches der Inculpat zur Zeit der eingeleiteten Untersuchung oder des abzufassenden Erkenntnisses erreicht hat. Derselbe Grundsat, obgleich er im Art. 61 nicht ausgesprochen ist, muß aber auch auf die Kinder unter 12 Jahren angewendet werden, weil der Grund der Ausschließung der Strasbarkeit in dem Mangel der Jurechnungsfähigkeit liegt, welche bei Kindern unter 12 Jahren als nicht vorhanden angenommen wird. Kitka a. a. D. S. 129.
- 5. "Eintretenden Falles" d. h. wenn der Fall sich ereignen sollte, daß Kinder unter 12 Jahren sich eis ner durch ein Strafgesetz bedrohten Handlung schuldig machen und deshalb mit Strafe zu belegen seien, sollen sie doch mit einer Criminalstrafe verschont bleiben. Sie

jahr festgesett worden ist. Das Conscriptionsreglement vom 19. November 1821. S. 3 ordnet an, daß, wer im Lause eines Kalenderjahres sein neunzehntes Lebensjahr zurückgelegt hat, am 1. Januar des kommenden Jahres in die Militärpslicht eins tritt. Im S. 63 der allgemeinen Handwerksordnung vom 25sten Mai 1803 ist bestimmt, daß für gewisse Fälle ein zwanzigs jähriges Alter zur Erlangung der Vollzährigkeitserklärung der Neisterrechts-Candidaten hinreiche u. s. w. doch jam sat. Naristio delectat!

dürsen also von einem Criminalrichter nicht verurtheilt werden, sondern sind ihren Eltern, Vormündern oder Erziehern zur Ergreifung geeigneter, die Besserung und Bezaussichtigung bezweckender Maaßregeln zu überlassen. Nichts desto weniger wird es sich oft nicht umgehen lassen, die Criminaluntersuchung auch über Kinder unter 12 Jahren mit zu erstrecken, vornehmlich dann, wenn das Alter dersselben nicht alsbald constatirt ist, und wenn ältere Personen mit implicirt sind.

- 6. Da bas Strafgesetbuch keine Bestimmung weister enthält, wie das Alter zu berechnen ist, so versteht es sich von selbst, daß zum Behuse seiner Berechnung andere gesetliche Bestimmungen, in welchen die Berechnung der Tage, Monate und des Jahres angegeben ist, z. B. im Art. 10 des St. G. B. nicht analog angewendet werden können. Diese Berechnung muß vielmehr vom Geburtstage und wo nöthig von der Stunde der Geburt an nach dem Kaslender geschehen. Dem im Schaltsahre Gebornen muß daher selbst der 366. Tag zu Gute kommen. Kitka a.a. D. S. 126.
- 7. Bei jeder Untersuchung, in welcher jugendliche Verbrecher betheiligt sind, muß daher der Untersuchungszichter das Alter derselben genau ermitteln. Am besten wird er thun, wenn er aus dem betreffenden Tausregister oder Kirchenbuche einen Geburtschein einholt und zu den Acten nimmt. 8)
- 8. Wiewohl bei der jetigen Civilisation seltener, als vorher, kann doch bei unbekannten jugendlichen Personen oder auch bei Findlingen der Fall vorkommen, daß über ihr Alter eine völlige Gewißheit nicht zu erreichen ist. Es kann daher die Frage entstehen, ob anzunehmen

<sup>8)</sup> Durch Circularrescript des Justiz=Collegiums zu Coburg vom 30. April 1851 sind alle Untersuchungsgerichte des Herzogthums angewiesen worden, das Alter jugendlicher Inculpaten genau zu ermitteln und actenkundig zu machen.

sei, daß sie das zwölfte, oder beziehendlich das achtzehnte Lebensjahr bereits zurückgelegt haben oder nicht? Diese Frage wird stets factischer Natur sein und deren Beantswortung von den Umständen abhängen. Ein vorsichtiger Richter wird zunächst das Gutachten des Gerichtsarztes darüber einholen. Kann der Zweisel nicht gelöst werden, so ist nach der bekannten Rechtsregel: "in dubio pro mitiori" anzunehmen, daß der Inculpat das zwölste resp. achtzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet habe.

Die Zurechnungsfähigkeit eines Menschen wird erst bann präsumirt, wenn nachgewiesen ist, daß er in das zurechnungsfähige Alter überhaupt eingetreten ist.

- 9. Die Maaßregeln, welche Eltern, Vormünder oder Erzieher ergreifen sollen, hat der Richter nicht zu bestimsmen. Es versteht sich von selbst, daß auch körperliche Züchtigungen dabei nicht ausgeschlossen sind, insofern Elstern, Vormünder oder Erzieher diese für zweckdienlich halten. 9)
- 10. Unter "Erziehern" sind auch Lehrer zu versstehen. Denn die Schulen sind, wollen sie ihre Aufgabe lösen, nicht allein Lehrs, sondern auch Erziehungsanstalten. Insbesondere muß es auch den Lehrern überlassen sein, Schulkinder wegen an und für sich verbrecherischer Handslungen in der Schule in Gegenwart ihrer Mitschüler ansgemessen abzustrasen und körperlich zu züchtigen. Dies wird namentlich dann am geeignetsten, sogar nothwendig sein, wenn Eltern oder Vormünder bei verbrecherischen Handlungen des Kindes selbst irgend wie betheiligt waren.

<sup>9)</sup> Nach Art. 85. des Entwurfs eines Strafgesethuchs für das Königreich Sachsen soll von dem Richter nach Besinden eine angemessene Züchtigung der gegen ein Strafgeset handelns den Kinder unter zwölf Jahren durch die Eltern oder durch andere Personen verfügt werden. Dies erscheint als ein mit der Bürde des Richters unvereinbares Anstinnen.

- 11. Die Beurtheilung, ob die vorliegenden Umstände, beren zulett Art. 61 gedenkt, ber Art sind, daß die Kinder in einer Erziehungs = und Besserungsanstalt unterzu= bringen seien, ist ebensowenig Sache bes Richters, sondern hängt von dem Ermessen der Sicherheits. und Wohlfahrtspolizei ab. In dieser Gesetstelle ist ber Polizei das Recht eingeräumt, Kinder eintretenden Falles (f. oben bei Nr. 5) benjenigen Eltern, welche die Pflichten gegen ihre Kinder vernachlässigen und sie statt zum Guten anzuhalten, gänzlich verwahrlosen, zu nehmen, um ste Erziehungs = ober Befferungsanstalten anzuvertrauen. letztern können auch die Vereine, welche sich zur Besserung entlassener Sträflinge und Fürsorge für verwahrloste Kinder hie und da gebildet haben und wie auch einer seit dem Frühjahr 1852 zu Coburg besteht, 10) ohne Zweisel gezählt werden.
- 12. Es kann der Fall eintreten, daß ein Mensch zwar vor vollendetem zwölften Lebensjahre eine durch ein Strafgeset verbotene Handlung begeht, wissend, daß er wegen derselben nicht mit einer Strafe belegt werden kann, jedoch die Absicht hat, den Nuten seiner Handlung erst nach vollendetem zwölften Lebensjahre zu ziehen und daß er diese Absicht auch wirklich aussührt, z. B. A. am Isten Januar 1840 geboren, stiehlt im December 1851, also kurz vor erreichtem zwölsten Jahre, eine Summe Geld oder Kleider, welche er aber, sei es theilweise oder ganz, erst nach dem 1. Januar 1852, also nach zurückgelegtem zwölsten Lebensjahre, in seinen Ruten verwendet. Es fragt sich, ob und nach welchem Gesetze dieser jugendliche Inculpat zu bestrafen sei? Daß er überhaupt straßbar

<sup>10)</sup> Dessen Statuten sind unterm 9. März 1852 vom Herzog genehmigt und als Verordnung publicirt worden. Nr. 140 ber Gesetsfammlung.

sei, wird jedem einleuchten und bedarf wohl keiner weitern Ausführung. Die Schwierigkeit liegt nur in der Beantwortung der lettern Frage. Zunächst wird man auf Art. 280 des St. G. B. verfallen und die Handlungsweise des A. als widerrechtliche Benutung einer fremden Sache zu betrachten geneigt sein. 11) Dieser Artikel sieht allerdings nicht auf die Art und Weise, wie der dagegen Handelnde in den Besitz ber fremden Sache gelangt und wie diese benutt worden ist. Auch ist nicht zu verkennen, daß A. weiter gegangen ist, als Art. 280 bes St. G.B. voraussett, weshalb er sich nicht beschwert erachten kann, wenn er nach diesem Artikel abgeurtheilt wird, soweit seine Handlungsweise unter benselben fällt. Aber gerade deshalb, weil A. weiter gegangen ist, fann bieser Artikel nicht angewendet werden. Bei der widerrechtlichen Benutung einer fremden Sache ist die Absicht blos auf den Bortheil eines vorübergehenden Gebrauchs und nicht auf gänzlichen Verbrauch berselben gerichtet. Weiß. Criminalges. S. 577 und 655.

Allein hier ging die Absicht des A. darauf, sich jene Sache als Eigenthum zuzueignen und über die Substanz zu verfügen. Nur der Act der Aneignung ist wegen der Bestimmung im Art. 61 strassos, nicht die darauf erfolgte Verfügung über die Sache, welche nicht allein in einer widerrechtlichen Benutung, sondern in einem gänzlichen Ausbrauch derselben bestand.

Könnte die Anwendung des Art. 280 auf den ansgegebenen Fall dadurch gerechtfertigt werden, daß A. sos gar weiter gegangen sei, als jener Artikel voraussetze, so würde sich noch weit eher die Anwendung des Art. 235

<sup>11)</sup> Für Anwendung dieses Artikels sprachen sich bei Gelegenheit einer desfallsigen längern Debatte auch mehrere Stimmen des Gerichtshofs aus, bessen Mitglied ber Einsender ist.

bes St. G. B. rechtfertigen lassen, indem dieser die Borsenthaltung des Gesundenen, mit der Hälfte der Strase des Diebstahls bedroht, und A. auch weiter gegangen ist, indem er die Sache nicht gefunden, sondern dadurch ersworden hat, daß er deren Eigenthümer oder Inhaber sactisch aus deren Besitz setze, sich dieselbe aneignete und darüber verfügte, obwohl ihm bereits in einem zurechsnungsfähigen Alter deren Eigenthümer oder Inhaber gar wohl bekannt war. Allein auch dieser Artikel schlägt nicht ein, weil die Sache von vornherein nicht verloren war und deshalb von einem Finden und Vorenthalten im Sinne dieses Artikels nicht die Rede sein kann.

Reißt man die Worte des Art. 36 des St. G. B.: "wer von den Gegenständen des Verdrechens wissentlich einigen Ruhen zieht, ist als Begünstiger zu bestrafen" aus ihrem Zusammenhange, so scheinen sie auf den fragslichen Fall zu passen. In der That hat die Anwendung des Art. 36 auch einiges für sich, wenn man den bald zwölf Jahre alten A. von dem im dreizehnten Lebensjahre stehenden A. unterscheiden könnte und räsonniren wollte, daß jener den Diebstahl verübte, aber seiner Jugend wezgen nicht bestraft werden konnte, dieser aber die entwens dete Sache gebrauchte und Nutzen davon zog und insosern wenigstens der Begünstigung schuldig sei. Allein die Bezgünstigung setzt ein von einem Andern verübtes Verbreschen voraus. Sein eigenes Verbrechen kann Niemand begünstigen. A. bleibt A. und kann nicht duplisicirt werden.

Nach unserer Meinung schlägt hier vielmehr Art. 232 bes St. G. B. ein. Nach diesem wird zum Thatbestande der Veruntreuung a. eine fremde, bewegliche Sache, b. welche Inculpat im Besitz oder Gewahrsam hat, und c. deren wissentliche und widerrechtliche Aneignung in gewinnsschiffer Absicht erfordert. Alle diese Ersordernisse sind

hier vorhanden. Bezüglich der unter a. und c. aufgeführten bedarf es hier keiner weitern Erörterung. Hinsichtlich des unter d. gedachten sind wir aber der Meinung von Beiß, a. a. D. S. 654 u. 655., welcher sagt: "Zum Thatbestande des Verbrechens der Veruntreuung ist keisneswegs eine factisch wirklich erfolgte Uebertragung des Schutes einer Sache schlechterdings erforderlich, sondern eine Veruntreuung kann auch in den Fällen begangen werden, wo der Angeschuldigte nicht in Folge eines von dem Eigenthümer der Sache ihm bewiesenen besondern Vertrauens, sondern auf irgend eine andere rechtmäßige oder unrechtmäßige Weise zu dem Besitze einer fremden Sache gelangt ist." 12)

Hier war A., nachdem er das zwölfte Lebensjahr vollendet hatte, im Besitze der Sache, die er vorher in einem zwar noch unzurechnungsfähigen Lebensalter, aber immerhin wissentlich auf widerrechtliche Weise und in gewinnsüchtiger Absicht an sich gebracht hatte. Die Handlung des Ansichbringens kann ihm, wie bereits oben bemerkt worden, allein seiner Jugend wegen, nicht imputirt werden, boch gelangte er dadurch in den Besitz und den Gewahrsam der Sache. Nachdem er in das zurechnungs= fähige Alter eingetreten war, mußte er eine neue verbres herische Handlung vornehmen, um Strafe zu verwirken. Dies that er, indem er die widerrechtliche und gewinnsüchtige Absicht, in welcher er anfänglich als Unzurech= nungsfähiger sich die Sache angeeignet hatte, jest als Zurechnungsfähiger fortsetzte und die Sache in seinem Rugen verwendete. Der Grund seiner Unzurechnungsfähigkeit ist inzwischen wegfällig geworden.

<sup>12)</sup> Dieselbe Ansicht entwickelt auch Schüler, Beiträge zur Bezurtheilung des Entwurfs eines Criminalgesethuchs für das Kinigreich Sachsen S. 82.

Bekanntlich wird auf Grund ber 1. 12. D. ad leg. Corn. de sicar. infans und furiosus bezüglich ihrer Burechnungsfähigkeit nach gemeinem Rechte gleich geachtet. In wie weit dies richtig ist, mag hier dahingestellt bleis Aber es wird Niemand bezweifeln, daß berjenige, welcher während seines Wahnsinns eine fremde bewegliche Sache an sich nahm, dann strasbar wird, wenn er nach Wiebererlangung seiner geistigen Freiheit biese Sache mit dem Bewußtsein und der Kenntniß deren widerrechtlichen Erwerbes und Besitzes in seinem Nuten verwendet. einem sonst gesunden Menschen aber, deffen geistige Ents wickelung in gehörigem Maaße vorgeschritten ist und ber am Ausgange des zwölften Lebensjahres steht, wird die Strafbarkeit, wenn nicht andere Bedenken obwalten, beshalb in der Regel größer sein, weil der Wahnstnnige gänzlich geistesunfrei, sich der Handlung durchaus unbewußt war, wodurch er die fragliche Sache in seinen Besit brachte, während jener junge Mensch mit völligem Bewußtsein, nur nicht im zurechnungsfähigen Alter, jenen widerrechtlichen Besitz erwarb. 18)

13. Von dem Augenblicke ab, in welchem der Mensch in das dreizehnte Lebensjahr eintritt, unterliegen seine Handlungen der Beurtheilung nach dem Strafgesetzbuche. Wenn diese also gegen letteres verstoßen, muß der Richter die angedrohte Strase auch wirklich aussprechen, so hart und ungleich es auch in vorkommenden Fälzlen erscheinen mag; denn sehr häusig ist die geistige Entwidelung bei einem im dreizehnten Lebensjahre stehenden. Schulknaben noch lange nicht so weit vorgeschritten, als die des elssährigen; und sehr häusig erscheint dieser als Anstister und Verführer und zenenals Verführter. Indeß wird sich in der Wirklichkeit diese scheinbare Härte oder

<sup>13)</sup> Andere ähnliche Beispiele führt Kitka a. a. D. S. 129. auf.

Ungleichheit leicht ausgleichen lassen. Ohne sich das, nur dem Regenten zustehende Begnabigungsrecht anzumaßen, stehen dem Richter neben Art. 58 noch Art. 17. 44 u. 59 bes St. G. B. zu Gebote. Jener Artifel 17 raumt bem Richter das Recht ein, unter andern auch da nur auf einen Berweis zu erkennen, wo dem zu Bestrafenden so wichtige Milberungsgründe zu statten kommen, daß jede andere Strafe unangemessen sein würde. Nach Art. 44 Rr. 1 sou sich die Strafbarkeit eines Verbrechens erhöhen oder vermindern nach der Einsicht des Verbrechers in den Umfang ber Gefährlichkeit und die Größe ber Strafwürs digkeit seiner Handlung; und nach Art. 59 kann ber Richter bei Personen, denen zwar kein völliger Mangel des Vernunftgebrauchs, aber doch ein so hoher Grad von Verstandesschwäche beizumessen ist, daß die Anwendung der in dem Gesetz gedrohten Strafe im Misverhältniß mit ihrer Berschuldung stehen würde, nach Befinden unter die gesetliche Strafart und Strafbauer herabgehen. Hiernach find dem Menschenverstande, welcher vor allem dem Manne, welchem das schwere Richteramt in die Hände gelegt worden ift, zugetraut werden muß, wahrhaftig genug Mittel und Wege geboten, die Unbesonnenheit zu vermeiden, von dem bloß äußerlichen Factum gewisser Lebensjahre den ftrafrechtlichen Werth eines Individuums abhängig zu machen. 14)

Halt man alle diese Bestimmungen der Artikel 17. 44. Rr. 1. 58 und 59. des St. G. B. zusammen, so ist wenigstens nicht die Schuld des Gesetzgebers, wenn dem jugendlichen Alter in einem Falle nicht hinreichende Berücksichtigung zu Theil werden sollte. Wir könnten

<sup>14)</sup> Man, die strafrechtliche Zurechnung. Zürich 1851 S. 35. Friedreich, Spftem der gerichtl. Psychologie, Regensburg 1852. S. 153.

wenigstens aus ben Erkenntnissen ber Coburger Strafges richte eine Menge Beispiele anführen, wo in Hinblick auf die angezogenen Gesetstellen und in der Erwägung, daß dem Verbrecher mehr jugendlicher Leichtsinn, als Bosheit und Ueberlegung zur Last fiel, nicht allein auf eine geringere Strafart, sondern auch auf eine geringere Strafdauer erkannt worden ift. Wir begnügen uns, nur einige zu erwähnen. Ein sonst unbescholtener Bursche im Alter von 161/4 Jahren stahl seinem Dienstherrn bei gebotener Geles genheit unter nicht weiter erschwerenden Umständen eine Taschenuhr im Werthe von 33 fl. Er wurde nur zu drei Monaten einfachem Gefängniß, 15) und ein anderer Bursche, 13 Jahre 9 Monate alt, von dem aber bas: "malitia supplet aetatem" in jeder Beziehung am Plate war, und . welcher im Rückfalle, nachdem er kurze Zeit vorher eine ihm wegen mehrerer, theilweise ausgezeichneter, theilweise unter erschwerenden Umständen und mit ungewöhnlicher List und Dreistigkeit verübter Diebstähle zuerkannte breis monatliche geschärfte Gefängnißstrafe erstanden hatte, eine auf 14 fl. geschätte Flinte und zugleich einige Rleinigkeiten im Werthe von wenigen Kreuzern gestohlen hatte, nur zu vier Monaten geschärftem Gefängniß verurtheilt. 16) Die Milde dieser Straferkenntnisse erscheint bei der Jugend der Verbrecher um so mehr gerechtfertigt, als gerade Uhren und Flinten Dinge sind, welche für die Jugend einen besondern Reiz haben, so daß der aus der Kindheit forts

<sup>15)</sup> Durch Rescript vom 11. Febr. 1852 Nr. 605. gegen J. G. Friedrich aus B.

<sup>16)</sup> Durch Rescript vom 5. October 1853 Nr. 3931 gegen And. Knauer aus E... Der Knabe war auf dem Wege des Lasters bereits so weit vorgeschritten, daß bald darauf selbst der oben erwähnte Verein zur Fürsorge für verwahrloste Kinder seine Sand von ihm abzog und seine Einlieferung in das Arbeits= haus aus polizeilichen Gründen beantragte.

gepflanzte Begehrungstrieb 17) durch dieselben lebendiger angeregt, das Eigenthum Anderer weniger achten läßt.

14. Je weiter ein jugendlicher Inculpat vom zuruckgelegten achtzehnten Lebensjahre noch entfernt ist, besto berücksichtigungswerther und gewichtiger ist in der Regel die Jugend als Strafmilberungsgrund. Auch diesem Grundsatz hat das herzogliche Justiz-Collegium zu Coburg in mehreren Erkenntnissen, namentlich in einem Falle eingehalten, wo zwei der Nöthigung und Verletzung der Sittlichkeit im Sinne der Art. 158 u. 305 des St. G. B. Angeschuldigte, von denen der eine am Ausgang des fünf= zehnten, der andere im siebenzehnten Lebensjahre stand, in gleicher Verschuldung waren. Der ältere wurde zu sechs, der jungere zu vier Wochen geschärftem Gefängniß verurtheilt, 18) während dem dritten, welcher zwar das sechs= zehnte Jahr bald zurückgelegt hatte, dessen Verschuldung dabei aber eine weit größere war, zwei Monate geschärfs tes Gefängniß zuerkannt wurden.

15. Allein ein allzugroßes Gewicht ist auf das mehr oder weniger vorgeschrittene Alter an und für sich nicht zu legen. Vielmehr ist dem Richter nach Art. 58 alin. 2 zur Pflicht gemacht, bei seinem Ermessen hauptsächlich zu berücksichtigen, ob nach Beschaffenheit der That, ihrer Beweggründe und der übrigen hinzutretenden Umstände, dem Berbrecher mehr jugendlicher Leichtsinn, als Bosheit und Ueberlegung zur Last fällt. Daher sind die Fälle nicht vereinzelt, in welchen das Justiz-Collegium zu Coburg selbst dei sehr jungen Verbrechern, welche aber mit unges wöhnlicher Bosheit und großer Ueberlegung und Ausdauer zu Werke gegangen waren, auf das höchste Quantum der

<sup>17)</sup> Friedreich a. a. D. S. 186.

<sup>18)</sup> Reseript vom 29. Januar 1853 gegen Fischer, Welsch und Friedrich aus F...

Gefängnißstrafe, sogar auf Arbeitshaus erkannt hat. So wurde 3. B. der 16½ Jahre alte J. Kellermann wegen einer großen Anzahl, längere Zeit mit großer Dreiftigkeit und vieler Befliffenheit fortgesetzter Diebstähle im Gesammtbetrage von 19 fl. zu 3 Monate geschärftem Gefängniß 19) und der noch am Ausgange des dreizehnten Lebensjahres pehende Schulfnabe Bernhard Fiedler aus R... wegen einer ziemlichen Anzahl unter sehr erschwerenden Umständen und im Rückfalle verübter Diebstähle im Gesammtbetrage von etwa 40 fl. zu einem Jahre Arbeitshaus, 26) ebenso ber noch nicht fünfzehn Jahre alte Max Welsch wegen einiger Diebstähle unter erschwerenden Umständen im Sinne bes Art. 217 bes St. G.B. im Gesammtwerthe von unter 1 fl. im wiederholten Rückfalle (- nachdem er zuvor schon 14 Tage und 6 Wochen geschärften Arrest wegen verschiedener Diebstähle verbüßt hatte --), zu zwei Monate Arbeitshaus verurtheilt. 21) Lettere Strafe murbe in der Defensionsinstanz von dem Justiz-Collegium zu Gotha 22) mit dem Bemerken bestätigt, daß dieselbe bei den vorliegenden Umständen nur als eine milde angesehen werden könnte. Diese Beispiele könnten aus der Spruchpraris des Justiz-Collegiums zu Coburg leicht noch vermehrt werden. Doch mögen die aufgeführten für ben vorliegenden Zweck genügen.

16. Eine sehr zu beachtende Bestimmung des Art. 58 ist die, daß bei jugendlichen Verbrechern unter achtsehn Jahren nie auf Zuchthausstrafe erkannt werden soll,

<sup>19)</sup> Rescript vom 17. Marz 1852 Mr. 1080.

<sup>20)</sup> Rescript vom 14. Mai 1851 Nr. 2020. Auf dem Gnabenwege wurde diese Strafe in acht Wochen Gefängniß abwechselnd bei Wasser und Brod verwandelt.

<sup>21)</sup> Rescript vom 27. Mai Rr. 2280.

<sup>22)</sup> Die herzoglichen Justiz-Collegien zu Coburg und Gotha bilden sich gegenseitig die zweite Instanz.

eine Bestimmung, welche in diesem Umfange sich in keis nem andern beutschen Strafgesetzbuche vorfindet. Einige, z. B. das Baben'sche Art. 79 und 80, das Preußische §. 43 gestatten diese Begünstigung nur bis zum sechszehn= ten Lebensjahre. Auch nach dem neuen Entwurfe eines Strafgesethuchs für das Königreich Sachsen 28) Art. 86 sollen junge Verbrecher bis zum vollendeten achtzehnten Lebensjahre zwar in der Regel mit Todes = oder Zucht= hausstrafe nicht belegt werden, allein am Ende des Artis tels wird bennoch bestimmt, daß, wenn aus der Beschaffenheit der That, ihrer Beweggründe und den übrigen damit verbundenen Umständen hervorgehe, daß der Berbrecher nicht sowohl aus jugendlichem Leichtsinne, als vielmehr aus Bosheit und mit Ueberlegung gehandelt habe, die Jugend deffelben nur bei Abmessung der Strafe innerhalb bes gesetzlichen Strafmaaßes zu berücksichtigen seiz Todes und lebenslängliche Zuchthausstrafe jedoch auch in diesem Falle nicht ftattfinde, sondern statt derselben auf verhältnismäßige zeitliche Zuchthausstrafe, — die aller= dings nach Art. 29 bes Entwurfs bis auf 30 Jahre anfteigen kann, — zu erkennen sei.

Die Beweggründe der hervorgehobenen Bestimmung des Art. 58 des Thüringischen St. G.B. kennen wir nicht. Die Staats Regierungen haben, wie wir schon bei einer andern Gelegenheit <sup>24</sup>) bemerkten, den allgemeinen Wunsch nach Veröffentlichung der Motive zum Entwurse des Thüringer Strafgesetzbuchs noch immer nicht erfüllt. Im Allgemeinen sind auch wir gern geneigt, der Jugend eine möglichst milde Beurtheilung ihrer gesetzwidrigen Hands lungen angedeihen zu lassen. Aber einen großen practis

<sup>23)</sup> Dresben. Druck ber königl. Hofbuchdruckerei von C. C. Mein= hold u. Sohne.

<sup>24)</sup> Rene Jahrbucher für sächs. Strafrecht. Bant VIII. S. 836.

tischen Werth, eine wirkliche Begunftigung ber jugenblichen Verbrecher wird berjenige, welcher die Strafanstalten näher kennt, in jener gesetzlichen Bestimmung in ber That kaum finden. Diese Anstalten sind in der Regel nicht so, wie fie sein sollten. Die finanziellen Mittel fehlen ben kleinen deutschen Staaten, um oft selbst nur billigen Anforderungen an eine Straf= und Befferungsanstalt zu entsprechen. Dieser, sowie der weitere Beweis wird nicht schwer zu liefern sein, daß im Allgemeinen die Individuen des Arbeitshauses weit demoralisirter zu sein pflegen, als die Angehörigen bes Zuchthauses und daß der Richter beshalb aus menschlichen und moralischen Rückstichten öfters gern geneigt ware, Zuchthaus statt Arbeitshaus dem jugendlichen Berbrecher zuzuerkennen, um ihn nicht dem so verderblichen Zusammensein mit oft unverbesserlichen Arbeitshäuslern auszuseten, welches nur von den übelsten Folgen sein kann. 25) Dazu kommt, daß die Behandlung der Arbeitshäusler wenigstens in der Coburger Strafanstalt in jeder Beziehung ganz dieselbe ift, wie die der Züchtlinge. Der einzige Unterschied besteht in der Kleidung (cf. Art. 7. Mr. 1 u. 2 bes St. G. B. Selbst die Bestimmung bes Art. 9 des St. G. B. ist bei den sonst über den Verlust und die Ausübung der staatsbürgerlichen Rechte bestehenden gesetzlichen Vorschriften hier von keiner wesentlichen practischen Bedeutung.

17. Die Frage, ob auch bei einem jungen Diebe unter achtzehn Jahren angenommen werden könne, daß ihm das Stehlen zur unbezwinglichen Gewohnheit gewors

<sup>25)</sup> Bur Einzelhaft bietet das in einem Gebäude besindliche Zuchtund Arbeitshaus für männliche und weibliche Sträslinge auf der Beste Coburg — in welcher auch in abgesonderten Zimmern die Militärs den Festungsarrest zu verbüßen haben, in der Regel keinen und neuerer Zeit um so seltner Raum, als die Zahl der Verbrecher leider im steten Wachsen ist.

den und er deshalb nach Art. 227 alin. 2 bes St. G. B. abzuurtheilen sei? ist factischer Ratur, aber von den Justi3=Collegien zu Coburg und Gotha übereinstimmend schon mehrere Male bejaht worden. So wurde 3. B. der übelberüchtigte, erst 15½ Jahre alte Tagelohner E. F. Jacobi aus C... wegen einer Mehrheit von Diebstählen, welche er mit mehrern andern Inculpaten und unter erschwerenden Umständen im öfters wiederholten Rückfalle, kurz nach dem Erstehen der ihm wegen zweiten Rudfalls zuerkannten 14tägigen geschärften Gefängnißstrafe verübt hatte, obgleich ber Gesammtbetrag jener Diebstähle weit unter 10 fl. verblieb, boch auf Grund des Art. 227 alin. 2 des St. G. B. als Gewohnheitsdieb zu einem Jahre Arbeitshaus verurtheilt 26) und diese Strafe in der Desenstonsinstanz vom Justiz-Collegium zu Gotha mit bem Bemerken bestätigt, daß dieselbe in der Bestimmung bes Art. 227 des St. G. B. ihre vollkommene Rechtfertigung finde, da der Inculpat im Jahr 1850 drei Mal wegen Diebstahls bestraft worden sei, nachdem aber vier Diebkähle begangen habe, hiernach sich aber nicht bezweifeln lasse, daß ihm das Stehlen bereits zur unbezwinglichen Sewohnheit geworden sei.

Kaum war dieser Jacobi des Untersuchungsarrestes emlassen und ihm das ersterwähnte Strafrescript eröffsnet worden, gegen welches er Desension einlegte, so bes mutte er die wiedererlangte Freiheit sofort zu neuen Verstrechen. Er verübte in wenigen Monaten 19 Diebstähle, 4 Beschädigungen fremden Eigenthums aus Rache, Bossheit und Muthwillen und eine Verletung von Grenzseichen. Obgleich die 19 Diebstähle in ihrer Gesammtsichätung noch nicht einmal 10 fl. betrugen, so wurde

<sup>26)</sup> Rescript vom 27. Mai 1851 Nr. 2280.

Ardio D. Gr. R. I. St. 1855.

Jacobi boch abermals als Gewohnheitsbieb betrachtet und vom Justiz = Collegium zu Coburg 27) mit Einschluß der für die andern Verbrechen verwirkten, nach Art. 52. 55. 277 u. 281 des St. G. B. auf einmonatliches Arbeitshaus normirten Strafe noch weiter zu zwei Jahren Arbeitshaus, dabei in den ersten 30 Wochen je einen Tag Dunkelarrest und je einen Tag bei Wasser und Brod, verurtheilt. Ferner wurde ber schon oben ermähnte erst im fünfzehnten Lebensjahre stehende Max Welsch von C..., weil er im wiederholten Ruckfalle, und nachdem ihm ein Strafrescript, welches ihn wegen wiederholten Rückfalls in das Verbrechen bes Diebstahls zu zwei Monaten Arbeitshaus verurtheilt hatte, was jedoch wegen dagegen eingelegter Defension nicht alsbald vollzogen werden konnte, eröffnet worden war, elf Diebstähle im Gesammtwerthe von  $1\frac{1}{2}$  fl. und zwei andere Vergehen gegen fremdes Eigenthum im Betrage zu etwa 1 fl. in kurzer Zeit verübt hatte, ebenfalls auf ben Grund des Art. 227 alin. 2 bes St. G. B. als Gewohnheitsdieb zu acht Monaten Arbeits. haus, dabei in den ersten dreißig Wochen je einen Tag Dunkelarrest und je einen Tag bei Wasser und Brod verurtheilt; 28) und diese Strafe in der Defensionsinstanz von dem Justiz-Collegium zu Gotha mit dem Bemerken bestätigt, daß, wenn die sämmtlichen Entwendungen bes 2c. Welsch auch nur unbedeutend seien und sich nur auf einen Werth von ca. 11/2 fl. belaufen, doch gleichwohl der Art. 227 des St. G. B. auf ihn zur Anwendung zu bringen sei, da er gegenwärtig wenigstens wegen zweiten Rückfalls zu bestrafen sei und in Folge der Menge der einzelnen, jett zu bestrafenden Diebereien angenommen werden könne,

<sup>27)</sup> Rescript vom 15. Octbr. 1851 Mr. 4423.

<sup>28)</sup> Rescript vom 15. October 1851.

daß ihm das Stehlen zur unbezwinglichen Gewohnheit geworden sei, die Unbedeutendheit der einzelnen Diebereien aber dieser Annahme nicht entgegen gehalten werden könne, weil auch in dem Geringfügigsten die verbrecherische Willensrichtung sich an den Tag legen könne. <sup>29</sup>) Diese Strafen sind auch in Bollzug gesetzt worden, und die desssallsigen mehrsachen Begnadigungsgesuche der Inculpaten sowohl, als deren Angehörigen haben keine Berücksichtisgung gesunden, obgleich die höchste Stelle stets bereit ist, jede etwaige Härte, sogar sede Strenge eines richterlichen Ausspruches auf dem Gnadenwege zu mildern.

Wie zu bemerken, ist aber in allen diesen Källen von der Bestimmung des Art. 227 alin. 2 des St. G. B. insofern abgewichen worden, als die daselbst angedrohte zeitliche Zuchthausstrase nicht, sondern statt derselben Arzbeitshaus ausgesprochen wurde. Dies sindet seinen gesetzlichen Grund im Artikel 58, wonach Personen wegen eiznes Verbrechens, das sie vor vollendetem achtzehnten Lebensjahre begangen haben, nie zu Zuchthausstrase verzurtheilt werden dürsen, und statt derselben auf eine Freizheitsstrase geringerer Art erkannt werden soll.

18. Welche Freiheitsstrase geringerer Art statt der gesetlich gedrohten Zuchthausstrase eintreten soll, ist im Art. 58 selbst nicht gesagt. Diese Bestimmung ist bezüglich der Art der Freiheitsstrase vielmehr ganz allgemein und darf deshalb nicht darauf beschränkt werden, daß der Richter nur ermächtigt sei, auf die zunächst nies drigere Strasart mit Hindlick auf Art. 7 und 10 des St. G. B. zurückzugehen. Er kann also statt der Zuchtshausstrase nach Besinden auch auf Gesängniß erkennen;

<sup>29)</sup> Erkenntniß des herzoglichen Justiz=Collegiums zu Gotha vom 27. Mai 1859

nur muß er in jedem Falle, wo Zuchthaus vom jugende lichen Inculpaten verwirft war, auf eine Freiheits= Arafe erkennen und barf berfelben feine andere Strafart, also keine Geldbuße und keine Handarbeit, substituiren. Das geht aus den Worten des Artifels 58: "Es soll statt dieser (Zuchthausstrafe) eine Freiheitsstrafe geringerer Art eintreten", beutlich hervor. Das Komma hinter dem Worte: "eintreten" schließt den Sat ab. Mit ben Worten: "und überhaupt" beginnt ein neuer Sat, ber bem Richter die allgemeine Befugniß einräumt, nach seinem Ermessen auf eine geringere Strafart und Strafbauer, als gesetzlich angedroht ist, herunterzugehen. Allein diese allgemeine Befugniß ist beschränkt durch die vorhergehende specielle Vorschrift, das statt Zuchthausstrafe eine Freiheitsstrafe eintreten soll. In den Fällen also, wo der jugendliche Verbrecher keine Zuchthausstrafe verwirkt hat, kann der Richter ihm statt der gesetzlich angebrohten Strafe jede beliebige geringere Strafart, also statt Arbeitshaus sowohl Gefängniß als Gelb= buße oder Handarbeit — diese jedoch nur unter den im Art. 14 des St. G. B. gebachten Verhältnissen — zuerfennen.

- 19. Ferner ist der Richter ermächtigt, statt der ansgedrohten Strafe nicht allein eine geringere Strafart zu wählen, sondern er kann zugleich auch noch die gewählte Strafart bezüglich der Dauer und des Quantums mindern. Nur darf der Nichter in keinem Falle die allegemeinen Vorschriften der Art. 10. 14 u. 16 des St. G. B. verletzen, also nicht unter 2 Monaten Arbeitshaus, nicht unter 24 Stunden Gefängniß und nicht unter 30 Fr. an Geld erkennen.
- 20. Dabei kann der Richter nach Befinden auf Schärfungen erkennen. Der Nachbruck ist hier auf bas

Wörtchen: "babei" zu legen. Der Richter ist nämlich nicht ermächtigt, jeder Strase eines jugendlichen Verbreschers eine Schärfung beizufügen; sondern er kann dies nur dann thun, wenn er nach pflichtmäßigem Ermessen statt der gesetzlich angedrohten Strase auf eine geringere Strasart oder geringere Strasbauer oder auf beides zusgleich heruntergegangen ist. Dabei, also in diesen Fälslen kann er nach Besinden auf Schärfungen erkennen. Außerdem würde ja der jugendliche Verbrecher weit härster angesehen werden können, als derzenige, welcher das achtzehnte Lebensiahr bereits vollendet hat. cs. Art. 13 alin. 1. des St. G. B.

21. Bezüglich der Schärfungen wird auf Art. 12 des St. G. B. verwiesen, dessen Bestimmung in quali et quanto — also streng einzuhalten sind. In der Wahl der Art der Strasschärfungen ist zwar der Richter nicht beschränkt, allein er wird dabei auf Alter und Individua- lität des sugendlichen Verbrechers sehr Rückscht zu nehmen haben und namentlich dei der Wahl des Dunkel- arrestes bei jungen, nervösen, gerade in der Entwickelungs- periode begriffenen Leuten vorsichtig sein müssen und gut ihm, sich vorher des Gutachtens und der Zustimmung des Gerichtsarztes zu versichern.

Wir wollen aber dadurch den erkennenden Richter keineswegs abhalten, auf Verschärfungen zu erkennen, oder in der Wahl derselben überhaupt beschränken. Im Gesgentheil halten wir mit Rücksicht auf die körpertiche Besichaffenheit des jugendlichen, in der Entwickelung begriffesnen Verbrechers, der eine längere Einsperrung leicht sehr nachtheilig sein kann, die Wahl einer kürzern Dauer, aber das sur eine Schärfung der Freiheitsstrafe für sehr empfehelungswerth.

22. Dagegen mochte eine Gelbbuße nur selten am

Plaze sein, weil sie in der Regel die Wirkung versehlen wird, die jede Strase auf den Verbrecher machen soll. Jugendliche Verbrecher haben selten eigenes Vermögen, noch seltner Geld in Händen. Eben so selten hat das Geld einen besondern Werth für sie. Die Folge davon ist, daß Eltern oder Vormünder sür sie zahlen und der jugendliche Leichtsun wenig oder gar nicht inne wird, was über ihn ergangen ist. Eine kurze, aber geschärfte Freisheitsstrase, wo möglich in. Einzelhaft, wird meist am geseignetsten erscheinen.

- 23. Es kann keinem Zweisel unterliegen, daß auch jugendliche Verbrecher, welche zu einer Arbeitshausstrase verurtheilt worden sind, nach Art. 19 des StrassGesetz-Buchs unter polizeiliche Aussicht gestellt und falls sie Ausländer sind, nach Art. 20 aus dem Lande ausgewiessen werden können. Ebenso kann nach Art. 21 die öffentliche Bekanntmachung des Straserkenntnisses angeordnet werden.
- 24. Der Art. 58 bestimmt ganz absolut das vollendete achtzehnte Lebensjahr als äußerste Gränze, bis zu welcher die Jugend ein Strafmilberungsgrund sein soll. Mag daher die Ueberschreitung besselben noch so gering sein, so schließt sie dennoch diesen Milderungsgrund aus. Wo das Gesetz so deutlich spricht, wie hier, hat der zweifelnde Verstand des Richters zu schweigen und dasselbe zu erfüllen. Er barf nicht gegen baffelbe sprechen, wie hart es ihm auch in manchen Fällen ankommen mag; lex quidem dura, sed ita scripta. Ihm fommt bas Begnadigungsrecht nicht zu. Es bleibt ihm nichts übrig, als in solchen Fällen ben nach bem Gesetze Verurtheilten ber Gnade des Regenten zu empfehlen, deffen willfähriges Dhr namentlich in ben kleinen Thüringer Staaten jebem leicht erreichbar ist und einigermaßen begründete Begnadigungsgesuche gern erhört.

Uebrigens werden dergleichen Fälle wirklicher Harte

sich in Wahrheit selten zutragen und vom verständigen Richter gar leicht vermieden werben können, weil ihm bas Thuringer St. G. B. außer in den wenigen Fällen ber Art. 77. 78. 119. 161 u. 152 Mr. 1., wo bestimmte Strafen angedroht sind, ein sehr weites Strafmaaß, oft von 24 Stunden Gefängniß bis vier und fünf Jahre Arbeitshaus zu setzen pflegt und Art. 44 vorschreibt, daß die Strafbarkeit eines Verbrechens sich nach der Bösartigkeit und Starke des auf die Hervorbringung des Verbrechens gerichteten Willens des Verbrechers und insbesondere nach der Einsicht deffelben in den Umfang der Gefährlichkeit und in die Größe der Straswürdigkeit seiner Handlung sich erhöhe ober vermindere. 30) Außerdem ermächtigt Art. 59 den Richter noch, wegen Verstandsschwäche des Berbrechers nach Befinden sogar unter die gesetliche Strafart und Strafbauer herabzugehen. Wenn nun aber auch zugegeben werden kann, daß jener im Art. 44 Mr. 1 gedachte Mangel an Einsicht bei einem Menschen, ber das achtzehnte Lebensjahr kaum zurückgelegt hat, öfter vorhans den sein wird, als bei einem, der schon im vorgerücktern Alter steht; so ist dies doch nicht nothwendig der Fall und das Gesetz, Art. 58, verbietet geradezu, diesen Mans gel an Einsicht bei einem Verbrecher, ber bas achtzehnte Lebensjahr vollendet hat, zu vermuthen. Derselbe muß daher bem Richter nachgewiesen werden. Noch weit mehr muß ihm die Verstandsschwäche des Angeschuldigten nachgewiesen werben, wenn er ste nach Maakgabe bes Art. 59 berücksichtigen soll. Die Jugend an und für sich, sobald der Berbrecher einmal das achtzehnte Lebensjahr überschrits ten hat, ist weber ein Grund der Strafmilberung, noch der Strafminberung.

<sup>30)</sup> hier findet man das wiedergegeben, was schon l. 14 D. 48. 8. sagt: "In malesiciis voluntas spectatur, non exitus."

## 88 Ueber bie Berücksichtigung bes jugenblichen Alters 2c.

Deshalb können wir auch mehrere Erkenntnisse d Dberappellationsgerichts zu Jena für gesetlich nicht k gründet sinden, welche die in zwei Instanzen von d Justiz-Collegien zu Coburg und Gotha übereinstimmer für gerecht befundenen Strasen wegen der Jugen der Angeschuldigten ermäßigten, obgleich diese bereits de achtzehnte Lebensjahr längst zurückgelegt hatten.

#### Ueber

V.

den gegenwärtigen Zustand des Gefängniswesens, die Durchführung der verschiedenen Shsteme und die gemachten Erfahrungen in Nordamerika, England, Frankreich, Italien, Belgien, Norwegen, Deutschland, den Niederlanden und der Schweiz,

nod

#### Mittermaier.

(Fortsetzung bes Aufsates von Rr. XXII. im vorigen hefte.)

IX. Bei der Darstellung des englischen Gefängnißsschums darf die Eigenthümlichkeit der jezigen Strafgesetzgedung nicht unbeachtet bleiben, nach welcher in den Fälsten, in denen der Richter Gefängnißstrase erkennt, er nach den Gesetzen befugt ist, der Verurtheilung beizusügen, ob die Einsperrung mit oder ohne harter Arbeit vollzogen werden soll, und anordnen kann, daß die Gefängnißstrase sür eine bestimmte Zeit oder für mehrere Zeiträume in einsamer Einsperrung zu vollstrecken ist; das Gesetz bezeichnet nur eine gewisse Gränze, über welche hinaus diese Schärfung nicht erkannt werden darf. Dies System liegt dem Gesetze über Militärstrasen 1) und den neuen Strafs

<sup>1)</sup> In bem eben mir zugefommenen Report on the discipline and management of the military prisons 1853 by Colonel

gesethentwürfen 2) jum Grunde. Immer allgemeiner ers kennt man in England, daß diese Art, von der einsamen Haft Gebrauch zu machen, keine Billigung verdient und mit den anerkannten Vortheilen des Isolirungsspftems nicht im Einklange steht. Wenn dies Spftem beswegen empfohlen wird, weil es auf einer Seite ben bei gemeinsamer Haft leicht eintretenden Nachtheilen wechselseitiger Verführung und der schlimmen Einwirkung der mehr verdorbenen Sträflinge auf minder Verdorbene entgegenwirkt, auf der anderen Seite die Unterwerfung des Sträflings, die wirksame Einwirkung der Besserungsmittel auf das Gemüth des Gefangenen möglich machen soll, so ist nicht einzusehen, wie dies da zu erreichen ist, wenn die gerühmte Arznei von Zeit zu Zeit neben der als Regel bestehenden gemeinsamen Einsperrung angewendet wird. Entweder muß der Gesetzgeber die einsame Haft als Disciplinarstrafe betrachten ober als diejenige Art von Einsperrung erklären, welcher alle ober die zu gewissen Strafarten Verurtheilten für die ganze Strafzeit ober für ben ersten Abschnitt unterworfen werden sollen. Die englische Verbindung beider Systeme ist nicht weise. Soll es von dem Richter abhängen, ob und auf wie viel Zeit er ben Schuldigen zur Isolirung verurtheilen will, so beruht ein solcher

Jebb. London 1854 wird die Bestimmung hervorgehoben, daß die Richter den Strässing verurtheilen können, daß er sür eine ober mehrere Abtheilungen seiner Straszeit einsam eingesverrt werden soll, jedoch nicht über 14 Tage nach einander, und in einem Jahre nicht über 84 Tage, so daß die einsame Einsperrung mit gewissen Unterbrechungen vollzogen werden soll. — Der Bericht enthält merkwürdige praktische Bemerkungen über die Art, wie Militärsträssinge zu behandeln sind.

<sup>2)</sup> In dem Criminal law Amendment bills von 1854 Art. ist vors geschrieben, daß die Richter die Einsperrung mit Verurtheilung zu harter Arbeit und zur einsamen Haft für einen oder mehrere Abschnitte der Strafzeit, jedoch nicht länger als einen Mostat, und in einem Jahre nicht über drei Monate verbinden können.

Ausspruch nur auf Willfür bes Richters, ber nicht voraus bestimmen kann, welches Maaß der Jolirung bei dem einzelnen Bestraften nothwendig ist; die Anordnung, daß der z. B. zu einem Jahre Gefängniß Verurtheilte auf ein ober brei Monate isolirt werden soll, hat alle Einwendungen gegen sich, welche gegen die Verbindung der im Strafurtheile ausgesprochenen Schärfungen mit der Einzelnhaft nach den Zeugnissen der Erfahrung 8) vorgebracht werden können. Die erfolgreiche Wirksamkeit ' der Einzelnhaft und ihrer Kraft, Besserung zu bewirken, sordert die Hervorbringung der Ruhe des Gemüths des Befangenen, wodurch er allein empfänglich für die Belehrun= gen wohlgesinnter Männer, und fähig wird, selbst gute Entichluffe zu fassen, mährend da, wo der Sträfling, der vielleicht auf dem besten Wege ist, in. der Ruhe des Ge= muths den Eindrucken des Besserungswerks zu folgen, plötlich, wenn die Zeit kommt, in welcher die Schärfung eintreten joll, aufgeregt, erbittert und badurch unzugänglich für gute Ermahnungen wirb. 4) Ohnehin ift nicht einzuichen, wie da, wo die Einzelnhaft auf 14 Tage angewen= det wird die Kraft derselben sich äußern soll, wenn nach 14 Tagen der Sträfling wieder in Gemeinschaft mit seinen Mitgefangenen kommt.

X. Als eine manche Nachtheile herbeiführende Eins

<sup>3)</sup> Bir haben oben in diesem Archive 1854 S. 348 auf die von dem Direktor der Anstalt in Bruchsal nachgewiesenen ungünstisgen Erfahrungen der badischen Gesetzgebung aufmerksam gesmacht.

<sup>4)</sup> Der Berfasser dieses Aufsatzes hatte Gelegenheit, einen Gefansgenen, der sich musterhaft betrug und dessen Gespräch die gute Birkung der Einzelnhaft zeigte, einen Monat später zu sehen, als er aus dem Dunkelarrest zwei Tage vorher gekommen war, welcher gegen ihn wegen der urtheilsmäßigen Schärfung erkannt werden mußte. Die Aufregung dieses Gefangenen, seine Erstiterung auch über sein physisches Leiden zeigten die nachtheisligen Wirkungen der vollzogenen Schärfung.

richtung wird von den verständigen Männern in England die Befugniß anerkannt, welche die Richter haben, in ihrem Urtheil auszusprechen, daß ber zum Gefängniß Berurtheilte zu harter Arbeit verurtheilt werden soll. Jahre 1850 hatte bie vom Barlamente niebergesette Commisston in ihren Beschlüssen 5) ausgesprochen, das harte Arbeit (hard labour ift der Ausdruck in den Gesetzen und Strafurtheilen) mit dem Jsolirungssystem nicht unverträglich sei, und daß da, wo sie bisher angewendet wurde, z. B. in Leicester, sie sich als Mittel zur Verminderung der Verbrechen gut bewährt habe. Alle neueren Strafgesetze fügen der Drohung der Gefängnißstrafe die Worte bei: mit oder ohne harter Arbeit, so daß es von dem Richter abhängt, zu welcher Art des Gefängnisses er verurtheilen will. In den über Gefängnißeinrichtung ergangenen Gesetzen ist über die Art, wie die hard labour vollzogen werden soll, nichts näher bestimmt, sondern Alles dem Ermeffen bes Gefängnisbirektors und der aufsehenben Richter überlassen. Die ganze Einrichtung beweist, daß man in England ebenso wie in anderen Staaten von Seiten ber Besetgeber ober ber mit Befange nißeinrichtung beauftragten höheren Beamten sich häufig nicht klar macht, was man will, daß insbesondere es an richtiger Vorstellung von der Einzelnhaft, ihrer Bedeutung, von dem, was durch sie bewirkt werden soll, und welche Mittel bazu nöthig sind, fehlt, daß die Beamten (vielfach auch die Richter) häufig noch von der alten Vorstellung von der Nothwendigkeit der Abschreckung durch eine groe ßere Summe von physischen Leiden, die man dem Gefan-

<sup>5)</sup> S. darüber meine Schrift: Der neueste Zustand ber Gefäng= nißeinrichtungen in England S. 31.

<sup>6)</sup> Report on the discipline and management of the convict prisons 1852 by C. Jebb 1853 p. 52.

genen auflegt, beherrscht find und möglichst von dem alten beliebten Systeme der Strenge Vieles beibehalten und mit dem neuen Systeme zu verbinden suchen. Sammelt man die Zeugnisse der Erfahrung über das System der Berurtheilung zur harten Arbeit, so überzeugt man sich balb, daß baburch ein schlimmes System der Willfür, eine Quelle der größten Nachtheile eröffnet und die gute Birksamkeit des Jolirungssystems zerstört wird. Willfür ift es, mit welcher die Richter einen Gefangenen blos zur Einsperrung, den anderen zur harten Arbeit verurtheilen; mer die Vorstellung, daß der zweite strenger gestraft und durch die Härte der Arbeit abgeschreckt werden soll, leitet dabei die Richter, welche aber weder die körperliche noch die geistige Individualität des Gefangenen kennen (daher nicht wissen, wie auf ihn die sogenannte harte Arbeit wirten wird) noch vorher wissen können, zu welchem Umfang von Uebeln ste verurtheilen, weil Alles von dem governor abhängt, was er als harte Arbeit einführen will. diesem letten Umstande liegt ein neuer Grund des Uebels, da der Direktor eine zu große Gewalt hat. Vergleicht man die Rachrichten über die in den einzelnen Gefängs nissen 7 eingeführte harte Arbeit, so überzeugt man sich, daß die größte Verschiedenheit in den Gefängnissen darüber henscht, was man hard labour heißt, und in den meisten Strafanstalten die Arbeit an der Tretmühle und an der in den Zellen angebrachten Maschine, welche der Gefangme mit großer Anstrengung drehen muß (crank), die hate Arbeit bildet, in andern Anstalten das Wergzupfen dahin gerechnet wird, in anderen einzelne Beschäftigungen, & 8. Shuhmachen, Strohteppichverfertigen, als harte

<sup>7)</sup> Die Angaben sind gesammelt in dem Report of the select comittee on prison discipline 1850. Auszüge in meiner Schrist S. 43.

Arbeiten erklärt sind. Schon bei ben Vernehmungen vor ber Commission 1850 hatten erfahrene Gefängnißbeamten 8) sich gegen die Anwendung der harten Arbeit, die nur auf Anstrengung des Muskularspstems berechnet ift, sich erklärt, weil nach ber Erfahrung biese Arbeiten ) höchst ungleich wirken, und regelmäßig eine große körper liche Erschöpfung und eine solche Erschütterung des Ner vensystems hervorbringen, daß der Gefangene theils in einen Zustand von Reizbarkeit gebracht wird, als bessen Folge Krankheiten und Selbstmorde vorkommen, theils so unfähig zu geistigen Arbeiten wird, daß nach bem Zeugnisse der Gefängnißgeistlichen und Lehrer ein Sträfling, der einige Tage zu solchen harten Arbeiten gebraucht wurde, unempfänglich für ben moralischen Unterricht und in der Schule unbrauchbar und unaufmerksam ift. In der Anwendung dieses Systems der harten Arbeit liegt aber noch ein Grund, daß in manchen Gefängnissen ein Beist der Widerspenstigkeit und der Erbitterung herrscht, welcher zur Anwendung vieler (häufig in ber Steigerung sehr harter) Disciplinarstrafen führt. Wir bitten unsere obigen Mittheilungen 10) über die Gefängnisse von Leicester (auf diese Anstalt als trefflich wirkend in Bezug auf hard labour berief sich die Parlamentscommission von 1850) und Birmingham zu vergleichen, um sich zu über

<sup>8)</sup> B. B. ber Gefängnißdirektor von Reading Hr. Hackett in dem Report of the comittee von 1850 p. 210., auch Burt (bei sehr strenge zweite Geistliche von Pentonville) in dem Report p. 345. Auch in dem Report der comittee über juvenile delinquents von 1853 p. 329 sinden sich Aeußerungen (z. B. Mac Gregor) über die Nachtheile des Systems von hard labour.

<sup>9)</sup> Merkwürdig sind die Zeugnisse, welche Hill in seinem Werke p. 199 c. über die nachtheiligen Wirkungen der Tretmühle sammelt.

<sup>10)</sup> In diesem Archive von 1854 S. 619. 620.

zeugen, daß in dem Systeme der harten Arbeit ein hauptgrund der furchtbaren Mißbrauche in jenen Anstal= ten lag. Es ist merkwürdig, daß der sonst so ausgezeichnete General-Inspektor Jebb in seinem neuen Berichte, worin er noch immer das System vertheidigt, 11) gestehen muß, daß bei diesem Systeme die Zellen, in denen diese Arbeit 3. B. durch cranks betrieben wird, anders eingerichtet werden muffen und die Arbeit eigentlich in freier Luft verrichtet werden soll. Er muß gestehen, daß nur eine useful and attractive labour im Gefängnisse einen Berth hat und daß man dazu kommen muß, die einge= führte Unterscheidung von Beschäftigung und harter Arbeit aufzugeben. Vergleicht man die Forderungen aller erfahrenen Männer, 12) daß die in Gefängniffen eingeführten Arbeiten nütlich und solche sein mussen, bei welchen der Gefangene etwas erlernt, was er nach der Entlassung brauchen kann, um sich damit sein Brod zu verdienen, daß Arbeiten, welche nur das Muskelinstem anstrengen, verberblich sind, so sollte man endlich einsehen, daß das Spstem harter Arbeit, die in einen dem Unterrichte, der religiösen Einwirkung nachtheiligen Zustand versett, eine beständige Aufregung des Gefangenen erzeugt, Willfür der Beamten und Widerspenstigkeit der Gefangenen veranlaßt, ein mit der Einzelnhaft unverträgliches System ift.

XI. Als ein großer Fehler der englischen Gefängs nißeinrichtungen wird anerkannt, daß das System der Einzelnhaft nur beschränkt bei Gefangenen angewendet wird, welche bisher zur Transportation und jest zu penal

<sup>11)</sup> Report on the discipline and management of the convict prisons by Jebb 1853 p. 52.

<sup>12)</sup> Bir führen von Vielen an die Erörterungen von Hill in der Schrift: Crime, its amount, p. 226 Clay in chaplains Report 1851 p. 35. Combe the principles on criminal legislation p. 56. 66.

servitude verurtheilt werden und eine gewiffe Zeit in eis ner Strafanstalt zubringen muffen, welche auf Jolirung gebaut ist (z. B. Pentonville), worin für die convict prisoners Isolirungszellen eingerichtet sind. Die größte Bahl 18) ber Gefangenen in dem Grafschaftsgefängnisse wird daher ber Isolirung nicht unterworfen. Es ist aber nachgewiesen, daß die Meisten, welche Verbrechen verüben, wegen welcher sie zur Transportation ber penal servitude verurtheilt worden, vorher gewöhnlich mehrere Male wegen sogenannt geringerer Vergeben zu Gefängnisstrafen verurtheilt waren. Diese Gefangenen gestehen, 14) daß ihr Aufenthalt in den Gefängnissen weder zu ihrer Abschreckung, noch zu ihrer Besserung beigetragen habe, daß vielmehr die Gemeinschaft mit anderen schlimmeren Sträflingen ben Rest ihrer sittlichen Grundsätze noch ganz zerstörte und die Veranlassung zu Bekanntschaften wurde, welche nach ihrer Entlassung aus der Haft verderblich wirkten, weil die schlechten Sträflinge eine Luft baran haben, die anderen in neue Gelegenheiten zur moralischen Verschlechterung zu verwickeln und zur Begehung von Verbrechen zu veranlaffen. Diese Erfahrungen führen zur Ueberzeugung, daß das System der kurzen Strafzeiten einer Reviston unterworfen werden muß in der Riche tung, 15) daß für viele Fälle, in benen jest furze Gefänge nißstrafen erkannt worden, weit besser Gelbstrafen auszu-

<sup>13)</sup> Man rechnet, daß jährlich in England 100,000 zu Gefängnißftrafen, davon 80,000 nur zu drei Monaten oder darunter verurtheilt werden.

<sup>14)</sup> Höchst interessant sind in dieser Beziehung die Nachrichten, welche die Gefängnißgeistlichen, z. B. Clay, in ihren Berichten über die Geständnisse der Gefangenen in Bezug auf ihr frühezres Leben mittheilen.

<sup>15)</sup> Eine treffliche Entwickelung eines geistreichen Praktikers sindet sich über diesen Punkt im angeführten Aufsahe im Edinburg Review p. 605.

sprechen sind, daß dagegen manche Vergehen, die man jett zu leicht mit kurzem Gefängnisse bestraft, schon daserste Mal mit strengeren, mehr Eindruck hervorbringenden Strasen belegt werden sollten, daß aber die Aufgabe des Gesetzebers dahin gerichtet sein muß, daß alle Gesängnisstrassen, wenn man von dem Vorzuge des Isolirungssystems sich überzeugt, nach diesem Systeme vollstreckt werden sollten, weil dann eine große Zahl von Verbrechen, bei denen man schwere Strasen für nothwendig hält, gar nicht vorkommen und die erstmalige Bestrasung mit Einzelnhaft theils einen tiesen (anhaltenden) Eindruck hervorsbringen, theils wenigstens einigermaßen eine bessernde Einzwirfung möglich machen, auf jeden Fall die Bekanntschafzten mit anderen Strässingen und den verderblichen Einsluß derselben hindern kann.

AII. In Bezug auf die Wirfung der Einzelnhaft haben wir bereits oben <sup>16</sup>) die Verschiedenheit der Ansichsten englischer Praktiker über dies System mitgetheilt. Borzüglich verdient hier noch eine neue Richtung, die gestade unter den geistreichsten englischen Juristen mehr sich verdreitet, näher beachtet zu werden, nämlich die, daß das Isolirungssystem im Zusammenhange mit dem Strassystem überhaupt ausgefaßt werden muß. <sup>17</sup>) Wie überall wird auch in England anerkannt, daß wir mehr als je in einer Zeit des größten Widerstreits der Ansichten über das Princip des Strassechts leben. Während man immer mehr anerkennt, daß die Vergeltung, welche in der Strase liegen soll, so wenig paßt, als der Zweck der Abschreckung durch die Größe der gedrohten Strase, sträuben sich in England viele Praktiker gegen die Theorie, welche vers

<sup>16)</sup> S. bies Archiv 1854 S. 635 2c.

<sup>17)</sup> Diese geistreiche Entwickelung sindet sich im Edinburgh Review 1854 p. 570.

langt, daß das ber Größe ber Verschuldung in dem einzelnen Falle entsprechende Uebel der Strafe erkannt werde, weil, wie man sagt, die Richter die Mittel, die wahren Motive, die Versuchungen zum Verbrechen, und Mittel die Schuld gerecht abzuwägen nicht besitzen; man erkennt immer mehr, daß die Strafe die Besserung des Verbrechers bezwecken soll und daß die hiezu passenden Mittel angewendet werden muffen. Nach der neuesten englischen Darstellung muß man bavon ausgehen, daß ber Besserungsprozeß 1) eine Thätigkeit fordert, um dem Berbrecher während einer Zeit, welche lange genug ift, um bessernde und abschreckende Einwirkung möglich zu machen, Verübung von Verbrechen unmöglich zu machen; 2) eine Unterwerfung unter so viel Leiden und Entbehrungen verlangt, welche dies Leiden als nothwendige Begleiter seines Verbrechens und sein Unrecht mit diesen Folgen als etwas nicht Wünschenswerthes bem Geiste bes Gefangenen barstellen; 3) daß bei ihm so viele sociale, moralische und religiose Einflüsse wirksam gemacht werden, daß seine Seelenstimmung umgestaltet werden kann; 4) eine Wirksamkeit, welche ihn in den Stand sett; nach seiner Entlassung ein neues Leben zu führen, in welchem die während seiner Strafzeit ihm eingepflanzten besseren Gewohnheiten und Gefühle bie Kraft haben, den Versuchungen zu widerstehen. In Bejug auf die Dauer der Strafzeit fordert die oben entwickelte Ansicht, 18) daß der Verbrecher auf eine weit langere Strafzeit verurtheilt werden soll, als man die Absicht hat, ihm wirklich zuzufügen, damit die Gefängniß=Behör= den hinreichende Gewalt haben, um Sträflinge, die sich völlig verdorben und gefährlich zeigen, in dem Gefängniß zurudzuhalten, bis sie mit Sicherheit entlassen werben konnen, und zugleich der Wirksamkeit bes Princips, der

<sup>18)</sup> Edinburgh Review p. 606.

hoffnung einen weiten Raum zu geben, bamit ber Strafling weiß, daß die Dauer seiner Strafzeit größtentheils von ihm selbst abhänge. In dieser letten, schwerlich von deutschen Lesern in ihrer Ausbehnung gebilligten, mit dem Wesen der Strafe im Widerspruch stehenden Ansicht, welche ein Ausfluß der in England vorherrschend sogenannten praktischen Auffassung aller Einrichtungen ift, und daher auch das Strafrecht nur von bem Standpunkte des Bedürfnisses der Gesellschaft betrachtet, liegt mehr oder minder flar das neue System ber englischen Gesetzgebung vorzüglich wegen der bedingten Begnadigung. Die Hauptsache ift dabei die immer mehr in England stegende Ansicht 19) von der allgemeinen Besserungsfähigkeit der Berbres cher, und daher von der Pflicht des Staats die zur Erreichung des Besserungszwecks geeigneten Mittel anzuwenden. Als ein solches Mittel wird nun vorzüglich die einsame haft erkannt. Sammelt man die Stimmen der mit dem Gefängniswesen vertrauten Männer, so überzeugt man sich, 20) daß als die wohlthätigen Wirkungen bieser Haft sich solgende ergeben: 1) ihre bessernde Wirkung; 2) ihre abschreckende Kraft, insofern der Sträfling die durch die Isolirung aufgelegten Entbehrungen für weit brudender, als die Haft in Gemeinschaft betrachtet und daher eher von Verübung von Verbrechen abgehalten wird; 3) die Erhöhung des Vertrauens des Publikums zu dem entlassenen Sträsling, weil man eher barauf rechnen kann, daß er als gebeffert in die Gesellschaft zurückehre.

Während in England immer entschiedener die Mei-

<sup>20),</sup> Ich habe versucht, die bis 1850 laut gewordenen Ansichten in meiner Schrift: Ueber den neuesten Zustand 2c. S. 37 zusam= menzustellen.



<sup>19)</sup> In dem Edinburgh Review p. 598 wird nachgewiesen, daß diese Ansicht nicht blos die der sanguinischen Enthusiasten, sons dern der Braftifer ist.

nung feststeht, daß das Classificationssystem so wenig als das Schweigsystem durchgeführt werden kann, 21) kann die Ansicht, daß das nicht auf zu lange Zeit anges wendete und mit zweckmäßigen Beschränkungen burchgeführte System der einsamen Haft am meisten allen Forberungen entspricht, als von der Mehrheit der Stimmen in England anerkannte betrachtet werden, 22) und die Gründe ber Gegner lassen sich nur barauf zurückführen, daß die Anwendung auf alle Sträflinge gefährlich sein würde, weil bei ber Behandlung der Gefangenen die körperliche und geistige Eigenthümlichkeit eines Jeden beachtet werben muß, 28) daß nach der Erfahrung das Sys stem bei vielen Gefangenen höchst nachtheilig auf Geist und Körper wirke, und daß man mit Unrecht manche wohlthätigen Wirkungen auf Rechnung der einsamen Haft sete, während sie auf gleiche Weise nach der Erfahrung bei der Haft in Gemeinschaft erzielt werden könnten. 24) 21A diese Einwendungen werden aber für leicht zu beseitigen betrachtet, wenn nur die Durchführung des Isolirungsspftems eine zwedmäßige ift.

<sup>21)</sup> Edinburgh Review p. 601. Hill: Crime etc. p. 240.

<sup>22)</sup> Um gerecht zu sein, muß man bemerken, daß noch vielfach in England in dem Richterstande und in dem Volke eine Abneisgung gegen das System sich zeigt und Jebb in seinem Briefe an den Minister 1851 (in seinem Report über 1851 p. 13) spricht offen von den projudices of the public gegen Isolirung.

<sup>23)</sup> In dieser Richtung ist die vielfach angeführte Schrift von Combe aufzufassen; aber auch Combe p. 69 sagt, daß die eins same Haft als ein Mittel gebraucht werden soll, die vorhandene übermäßige Thätigkeit der schlimmen Neigungen zur Unterwersfung zu bringen.

<sup>24)</sup> Dies ist die Ansicht von Hill in der Schrift: Crime p. 234 bis 243. Hill will die einsame Haft angewendet haben 1) bei Gefangenen, welche wünschen, einsam eingesperrt zu werden, 2) bei solchen, welche nach der Meinung der Gefängnisteamten schlimmen Einsluß auf Mitgefangene ausüben, 3) bei allen, die zum ersten Male eingesperrt werden.

XIII. Mit Recht wird für einen der wichtigsten Punkte in Bezug auf Beurtheilung ber Wirksamkeit ber Einzelnhaft die Sammlung von Erfahrungen über die. in ben Gefängnissen erkannten Disciplinar. strafen betrachtet. In Pentonville wurden im Jahre 1852 461 Bestrafungen gegen Gefangene erkannt, barunter die meisten (404) mit Dunkelarrest, und zwar 382, auf 3 Tage. Die Vergehen, wegen welcher Strafen etfamt wurden, 25) waren Versuche der Gefangenen, mit einander zu verkehren (66 wegen Versuche schriftlichen Verkehrs, 39 wegen Verkehrs durch Worte und Zeichen, 20 wegen Klopfens an die Wand der Zelle, 70 wegen Mittheilungen in der Kirche ober ber Schule), ferner Zeichnen obsconer Bilber in Büchern ober an Wänden, (17) unartigen Betragens in der Kirche (6), Unart in ber Schule (7), Drohungen, unartige Reben ober Gewalts thätigkeiten gegen Beamte (37) vber gegen Mitgefangene (10), Beschäbigung von anvertrauten Gegenständen (56), Berweigerung der Arbeit ober Ungehorsam (57), Singen und Lärmen (24.) 26)

Im Jahre 1853 wurden in Pentonville <sup>27</sup>) 486 Bestrasungen ausgesprochen (425 mit Dunkelarrest). Auch diesmal waren die Vergehen am meisten die Versuche der Gesangenen, mit einander zu verkehren (54 durch Briese, 59 bei der Bewegung im Freien, 50 in der Kirche und Schule, 13 durch Klopfen an die Wände). Wegen umanständigen Venehmens in der Kirche wurden 6, wegen eines solchen in der Schule 15, wegen groben oder geswaltthätigen Benehmens gegen Beamte 20, wegen eines

<sup>25)</sup> Reports of the directors of convict prisons for 1852 p. 16.

<sup>26)</sup> Die meisten biefer Bestrafungen kamen nur vor bei benen, welche einmal bestraft wurden (192). 51 wurden 2 mal bestraft.

<sup>27)</sup> Reports of the directors of convict prisons for 1853 p. 15.

solchen gegen Mitgefangene 20, wegen Beschäbigung von Sachen 61, wegen Weigerung zu arbeiten ober Trägheit 49 bestraft. 28) Schlimmer war ber Zustand im Gefängnisse von Milbank, 29) wo 1853 gegen mannliche Straflinge 1254 und weibliche 599 Bestrafungen erkannt wurben. Gegen 5 halsstarrige Gefangene mußten Schläge erkannt werden. Die Vergleichung dieser Erfahrungen lehrt, daß in Pentonville die überwiegend größte Zahl ber Sträflinge sich so betrug, daß keine Strafen nöthig wurden, 30) was hinreichend die gute Wirksamkeit ber einsamen Haft zeigt. Erfreulich ist die geringe Zahl der Bestrafungen wegen unanständigen Betragens in der Kirche und wegen groben Betragens gegen Beamte. Das gegen zeigt die große Zahl der Bestrafungen wegen der Versuche mit einander zu verkehren, daß auch bei ber strengsten Aufsicht die Communifationen der Gefangenen 31) nicht vermieben werben können. Merkwürdig ift, daß auf den Antrag des governor von Pentonville die Gefängnißdirektoren selbst verfügten, daß man nicht mit so großer Strenge wie früher alle kleinen Uebertretungen bestrafen solle. 82)

XIV. Ein anderer Punkt, auf welchen die Aufmerksamkeit gerichtet sein muß, ist der Einfluß der Einzelnhaft auf das Seelenleben der in ein-

<sup>28) 135</sup> Gefangene wurden nur einmal, 49 zweimal bestraft.

<sup>29)</sup> Reports of the directors for 1853 p. 95. Leiber scheiben bie Tabellen nicht die Bestrafungen gegen die in einsamer Haft bestindlichen und die in Gemeinschaft eingesperrten Straflinge.

<sup>30)</sup> Im Jahre 1850 waren von 1222 Gefangenen in Pentonville 996, die nie Bestrafung erlitten, 1851 von 1202 Gefangenen 997 unbestrafte, 1852 von 1278 993, 1853 von 981 742.

<sup>31)</sup> Jeder Gefängnisaufseher gesteht, wenn man vertraukich mit ihm spricht, daß die Mehrzahl der Fälle der Communisation nicht entdeckt oder gestraft wird.

<sup>32) 6.</sup> barüber Reports of the directors for 1853 p. 10.

samer haft eingesperrten Sträflinge. Wir haben treu die Erfahrungen Englands bis zum Jahre 1850 früher zusammengestellt 88) und knüpfen die späteren Ersahrungen an, indem wir unsere Leser daran erinnern, daß in Pentonville in den letten Jahren eine bebeutende Beränderung dadurch vorgegangen ist, daß nicht mehr wie früher nur gewisse, besonders mit Rücksicht auf ihre gute Gesundheit ausgewählte Sträflinge, sondern überhaupt ohne Auswahl die zur Transportation Verurtheilten nach Pentonville gebracht werben. Im Jahre 1851 wurden 4 Gefangene wegen ihres schlechten Gesundheitszustandes begnadigt, 3 mußten wegen Seelenstörung in die Irrenanstalt von Bethlehem gebracht werben, 3 litten an Sinnestäuschungen, und wurden nach dem Antrage des Arze tes nicht weiter isolirt, sondern in gemeinsame Haft gebracht, wo sie bald wieder geheilt wurden. 84) Im Jahre 1752 wurden wegen Seelenstörung 5 aus Pentonville in die Irrenanstalt gebracht; bei diesen Gefangenen brach die Krankheit schon in den ersten 3 Monaten ihres Aufenthalts in Pentonville aus. 85) Sinnestäuschungen und Aufregungen, welche schlimmen Ausgang befürchten ließen, seigten sich noch bei 44 Gefangenen, die nach bem Antrage des Arztes in gemeinschaftliche Haft gebracht wurs den, und sich dann bald wieder erholten. Im Jahre 1853 brachen nur zwei Seelenstörungen aus, ohne daß es nös thig wurde, die Kranken in die Irrenanstalt zu bringen; bei 25 zeigten sich Spuren eines gestörten Seelenlebens, sobald sie in gemeinsame Haft gebracht wurden, trat

<sup>33)</sup> In ber Schrift: Ueber ben neuesten Bustand S. 51-54.

<sup>34)</sup> Report on discipline and management by Jebb for 1851 p. 9.

<sup>35)</sup> Bericht bes Arzies in ben Reports of the directors for 1852 p. 33.

Besserung bes Zustandes ein. Aus ben in alle Einzelnheiten eingehenden Berichten des Arztes 86) ergiebt sich, daß das Verhältniß der Seelenstörungen in Pentonville während 10 Jahren (von 1842—1852) 12 auf 100 Gefangene war. 87) Rady der Erklärung des Arztes war bei den Meisten, welche seelengestort wurden, die Krantheit schon vorher vorhanden, und entwickelte sich nur in der Anstalt durch den raschen Uebergang von dem herums schweifenden Leben zur völligen Jolirung. Der ärztliche Bericht weist nach, daß, jemehr die Zeit der Isolirung abgefürzt, die Bewegung im Freien (nicht in den verderblis chen Spazierhöfen befördert, der Schulunterricht, berechnet darauf, das Interesse der Gefangenen zu erwecken) vermehrt und die Aufmerksamkeit ber besuchenden Beamten gesteigert wird, so daß schon bei dem ersten Zeichen bes gestörten Seelenlebens geeignet eingeschritten wirb, besto weniger Källe der insanity 38) vorkommen würden. Wir dürfen nicht verschweigen, daß der zweite Geistliche von Pentonville Hr. Burt 89) in seiner Schrift die zunehmende Zahl der Seelenstörungen in den letten Jahren als einen Beweis anführt, daß die eingeführte Milde des Systems die Herabsetzung ber Strafzeit auf 12 Monate, die Haufigkeit ber Gestattung ber Affociation die Seelenstörungen

<sup>36)</sup> Reports of the directors for 1853 p. 21.

<sup>37)</sup> Rach der Tabelle (report p. 25) sind nach den Zeiträumen, da in den ersten Jahren nur ausgewählte Gefangene, später ohne Unterschied kamen, Ansangs bis 18, später nur 12 Mosnate blieben, die Verhältnisse getrennt. Unter den ausgewählten auf 18 Monate Eingesperrten kamen unter 2000 16 insanity, 15 delusions, 1 Selbstmord vor; unter 2000 nicht ausgewählten, auf 12 Monate Eingesperrten fanden sich 13 insanity, 16 delusions, 2 Selbstmorde.

<sup>38)</sup> Wir machen noch aufmerkfam auf die in Combe's Schrift p. 37 ac. enthaltenen Klagen über den Mangel klarer Vorstellungen über Begriffe und Arten der insanity.

<sup>39)</sup> Results of the system of separate confinement. 1852.

mehr entwickelte und die ruhige Gemüthsstimmung bes Gefangenen störten; allein diese Anstcht ist nur die Folge der irrigen Auffassung des Hrn. Burt, der (wie wir oben durstellten) das Heil der Strafanstalt von einer großen Strenge ber Disciplin erwartet, die burch lange Isolirung bewirkte Herabstimmung des Nervensystems und Unterdruckung des Widerstrebens als einen der Befferung gunstigen Zustand betrachtet, und dabei vergißt, daß in einem iolchen Zustande ber Gefangene mit ber beprimirten Stimmung nicht fähig ist, von guten religiösen und moralischen Einwirkungen fräftig ergriffen zu werden, daß er wohl dazu gebracht werden kann, burch außere Frömmigkeit und aufgehaschte ichlechtverstandene mystische Phrasen, die er gern vorbringt, die Beamten zu täuschen, aber nicht jene moralische Kraft gewinnt, welche nöthig ist, um nach seis ner Entlassung den Versuchungen des Lebens widerstehen ju können. Gegen die statistischen Zusammenstellungen von Burt 40) spricht, daß bei der Vergleichung der 2 Zeiträume, von 1843 — 47, und 1848 bis jest) wohl beachtet werben muß, daß in den ersten Zeiträumen nur wegen ihrer guten Gesundheit (gewöhnlich auch wegen höherer Bildung) ausgewählte Sträflinge, die weniger ihmere Verbrechen verübten, in Pentonville sich befanden, während in dem zweiten Zeitraume die Auswahl wegfiel mb häufig die zur langen Transportation verurtheilten verdorbensten Sträflinge, die die schändlichsten Verbrechen verübten, oft in dem elendesten geistigen und körperlichen Zustande in die Anstalt kamen, und daher freilich leichter

<sup>40)</sup> Er sucht zu zeigen, daß 1843—1847, wo die größte Zahl der Gesangenen die Periode die IS Monaten bestanden, von durchsschnittlich täglich vorhandenen 445 Gesangenen 3 insanity, 19 delusions und kein Selbstmord vorkamen, wogegen von 1848 an die 1850, wo die größte Zahl der Gesangenen, die unter 12 Monaten blieben, täglich 486 waren, 19 insanity, 17 delusions und 3 Selbstmorde vorkamen.

von Seelenstörungen (gewöhnlich schon in den ersten Monaten) ergriffen wurden. 41)

Wie vorsichtig man bei bem Urtheile über ben Einfluß ber einsamen Haft auf Seelenstörungen sein muß, lehren die Erfahrungen von Milbank. Nach unsern oben 42) mitgetheilten Nachrichten sind in dieser Anstalt Gefangene, welche bis 6 Monate isolirt werden, und andere (die Mehrzahl) in gemeinsamer Haft. In die Anstalt werden Sträflinge gebracht, welche in Portland und ähnlichen Anstalten sich schlecht betrugen, oder aus den hulks oder ben Grafschaftsgefängnissen nach Milbank gebracht werben, damit noch ein Besserungsversuch mit Isolirung gemacht wird. Ein großer Theil berselben gehört zu den vertors benften Berbrechern, die in der schlechtesten Gesundheit fich befinden. Im Jahre 1853 kamen nun in Milbank 24 Wahnsinnsfälle vor, 22 Gefangene mußten nach Bethlehem gebracht werden (nur von 9 kann angenommen werden, daß sie im ziemlich guten Zustande nach Milbank kamen; 12 waren bei ihrer Ankunft schon seelengestört. Rach dem sehr belehrenden Berichte des Arztes Baly 48) ergiebt sich, daß auch die in der Anstalt eingeführte Isolirung (nur bis 6 Monate) viele Seelenstörungen ents widelt, was sich freilich aus der Beschaffenheit der Gefangenen, die dahin gebracht werden, erklärt. Die Mehrzahl der Insane Gewordenen 44) ward in den ersten Mos

<sup>41)</sup> Treffliche Nachweisungen barüber s. in bem ärztlichen Berichte (von Brablen) in ben reports of the directors for 1853 p. 26—29.

<sup>42)</sup> Dies Archiv 1854 p. 627.

<sup>43)</sup> In dem Report of the directors for 1852 p. 134, p. 137—42 besindet sich eine Tabelle aller Scelenstörungen in Milbank von 1844 an bis 1852.

<sup>44)</sup> Der Arzt beklagt in seinem Berichte p. 135 es sehr, daß man von Seiten der Aerzte so wenig klar über insanity ist und von den delusions (Hallucinationen) sie scheibet, während nach seis

taten frank. In Milbank waren in 8 Jahren burchchnittlich 624 Gefangene in der einsamen Haft und 298 n gemeinsamer. Von der ersten Zahl wurden 29, von ver zweiten 6 insane; bei den Meisten aber zeigt sich, daß sie schon in einem körperlich und geistig sehr geschwächten Zustande ober selbst mit Seelenstörung in die Anstalt famen. Ueberhaupt wird bemerkt, daß Personen mit ichwachem Geist am ersten in der einsamen Haft wahnsimig werden. 45) Aus der Vergleichung aller englischen Berichte der Gefängnißärzte geht hervor, daß eine bestimmte Behauptung über ben schlimmen Einfluß der einsamen haft auf Seelenstörung nicht aufgestellt werden fann, weil so viel davon abhängt, wie die Isolirung durchgeführt ift und daß insbesondere die Zahl der Seelenstörungen um so geringer ift, je mehr dies System mit zweds mäßigen Beschränkungen und Beachtung von Individuali= tat ber Sträflinge angewendet wird. 46) Nicht weniger if anerkannt, daß bei Sträflingen, die schon vorher Anlagen zur Seelenstörung hatten ober schwachen Geistes find, die einsame Haft schneller und sicherer die Seelenftdrung entwickelt, als dies in der gemeinsamen Haft der Fall gewesen sein würde.

XV. In Bezug auf die Todesfälle in Anstalten mit einsamer Haft und den Einfluß derselben auf den

ner Erfahrung ba, wo Hallucinationen vorkommen, auch schon bie Seelenstörung beginnt.

<sup>15)</sup> Eine gute Abhandlung barüber (auch über die allmählige Entswickelung von Seelenstörungen in Gefängnissen (f. in Winslow Journal of psycholog. medicine Oct. 1852 p. 445 2c.

sein Fall des Wahnsinns vor (bei einem täglichen Durchschnitt von 490 Gefangenen). Ebenso ist das Verhältniß in den engslischen Gefängnissen, wo die Isolirung mit großer Milde durchgeführt ist, z. B. in Preston, Wakesield, Leeds, Durham. Dies erkennen auch die Gefängnißdirektoren in ihrem Report for 1852 p. 13 an.

körperlichen Zustand ber Gefangenen werben bie früher 47) über die Zeit bis 1850 mitgetheilten Rachrichten burch die späteren Erfahrungen bestätigt. Mit Recht machen bie Aerzte in ihren Berichten barauf aufmerksam, daß man aus der Zahl der Todesfälle keinen sicheren Schluß auf die Wirkung der einsamen Haft ableiten darf, weil immer häufiger z. B. in Pentonville der Ausweg gewählt wird, das Gefangene, die in sehr schlimmem Gesundheitszustande sich befinden, nach dem Gutachten der Aerzte begnadigt ober in andere Anstalten mit gemeinsamer Haft gebracht werben; waren ste in der Anstalt geblieben, so wurden sie bald in den Listen der Verstorbenen vorkommen. hier muß wohl beachtet werden, daß im System von Pentonville von 1847 an die oben beschriebene Verandes rung vorging, nach welcher viel mehr Gefangene mit sehr schlechter Gesundheit in die Anstalt kamen. In den ersten Jahren kamen unter 2000 ausgewählten Gefanges nen, die bis 18 Monaten eingesperrt werden konnten, 20 Tobesfälle und 32 Begnadigungen aus ärztlichen Grunden vor; in der späteren Zeit, wo keine Auswahl mehr stattfand, waren von 2000 Gefangenen 11 Tobesfälle, 7 Begnadigungen. Im Jahre 1851 kamen 4, 1852 3, 1853 3 Todesfälle und 1 Selbstmord, 1851 3, 1852 keine, 1853 3 Begnabigungen aus ärztlichen Gründen Als tägliche Durchschnittszahl der Kranken in Pentonville von 1842 bis 1851 können 3,34 auf 100, 1852 2,27, und 1853 2,18 auf 100 angenommen werden. Lungenleiden bilden die Mehrzahl der bedeutenderen Krankheiten. 48)

XVI. Eine jest feststehende Ansicht in England ift

<sup>47)</sup> In der Schrift: Ueber ben neuesten Bustand ac. S. 46-50.

<sup>48)</sup> In Milbank starben 1852 an Lungenleiben 22 (nach dem report entwickelte sich die Krankheit bei 9 erst in der Anstalt).

es, daß die Einzelnhaft ohne eine Bewegung im Freien und zwar eine solche, bei welcher für fräftige Muskulars thatigkeit und eine auch ben Geift erheiternde Bewegung gesorgt wird, leicht verderblich wirkt. Was wir früher 49) als die Ansicht der besseren Sachverständigen in England anführten, nämlich daß die Bewegung in den Spazierhofen ungenügend ist, kann jest als allgemeine Ansicht betrachtet werden, weil man bemerkte, daß diese Bewegung die Muskelthätigkeit nicht genug erhöht, durch ihre Monotonie dem Sträflinge, der sich wie ein wildes Thier in der Menagerie ansieht, keine angenehme und bei feuchter Witterung selbst nachtheilig ist, so daß die Direktoren der Gefangnisse selbst 50) barauf antrugen, die Scheidemauern der Spazierhöfe zu beseitigen und eine Bewegung möglich u machen, wo die Gefangenen in großen Räumen (Jeder vom Anderen in einer gewissen Entfernung) z. B. wie in Batefield, ober selbst mit Gestattung gymnastischer Ues bungen wie z. B. in Preston sich bewegen können. Als besonders wunschenswerth wird es von den Direktoren betrachtet, wenn die Einrichtung getroffen werden könnte, daß Sträflinge (mit Auswahl) im Garten arbeiten könnten.

AVII. Als wesentliches Erforderniß der Beseitigung nachtheiliger Wirkungen der Einzelnhaft wird es anerkannt, daß die Möglichkeit der Anwendung der gemeinsamen haft neben der Isolirung eingerichtet werden muß, weil die Erfahrung lehrt, daß bei manchen Sträslingen die einsame Haft ohne die höchste Gesahr für ihre körperliche oder geistige Gesundheit entweder gar nicht, oder nicht auf längere Zeit angewendet werden kann. Es ist daher

<sup>49)</sup> In ber Schrift: Ueber ben neuesten Bustanb sc. S. 42 u. S. 71.

<sup>50)</sup> Borzüglich nach bem Berichte des mit der Untersuchung der Gefängnisse beauftragten General=Inspektors O'Brien in den Reports on the discipline by Jebb for 1851 p. 12 u. 121.

verfügt, daß, sobald ber Arzt ober Geistliche bemerkt, daß entweder ber körperliche Zustand eines Sträflings bedeus tend durch einsame Haft bedroht ist, oder die wachsende Rervenaufreizung oder auffallender Trübsinn oder Hallucinationen auf ausbrechenbe Seelenstörung beuten, ber Gefangene sogleich aus ber einsamen Zelle und in Gemeinschaft mit Anderen gebracht wird, während bei andes ren Sträflingen schon der Gefahr vorgebeugt wird, wem ste nur eine gewisse Zeit am Tage in Gemeinschaft mit Anderen sein können, aber ohne Nachtheil Nachts in ber insamen Zelle sind. 51) Eine andere neue zweckmäßige Einrichtung ist es auch, daß die Regierung gestattet, daß nach Ablauf einer gewiffen Zeit 52) ber Sträfling am Tage, zu Arbeiten gebraucht werden barf, wo er mit Anderen zusammen ist. Merkwürdig ist, daß nach den Zeugniffen der Gefängnißbeamten die Gestattung der Gemeinschaft keine Nachtheile hat, und nach den Berichten ber Aerzte sehr wohlthätig auf Heilung berjenigen wirkt, bei welchen die Seelenstörung auszubrechen broht.

XVIII. In Bezug auf die in Pentonville eingeführte Sitte, daß jeder Strässling eine Maske tragen muß, haben wir schon früher die Ansichten der englischen Praktiker mitgetheilt, 58) welche gegen diese Einrichtung sich auss sprechen; jest ist die Frage in England noch unzweisels hafter entschieden, seit die Gefängnißdirektoren selbst in

<sup>51)</sup> Daher ist jett in Pentonville die Zahl der nicht in einsamer . Belle verwahrten, vorzüglich der im Garten Beschäftigten, immer größer.

<sup>52)</sup> B. &. in dem einen Gefängnisse in Mountjoy können die, welche 8 Monate in einsamer Haft waren, zu gemeinschaftlichen Arbeiten verwendet werden. Nach dem Report p. 36 befanden sich 20 in solcher Lage.

<sup>53)</sup> Meine Schrift: Ueber ben neuesten Buftanb ac. S. 60.

ihren Berichten an den Staatssefretär 54) aussprechen, daß die Masse durchaus nicht das Wiedererkennen der Gefangenen hindert, daß daher die Abschaffung der Einsrichtung wünschenswerth sei, da man erkennt, daß sie das Gemüth der Sträslinge zu unterdrücken geeignet ist, 55) ohne irgend einen entsprechenden Vortheil zu gewähren. In den Grasschaftsgesängnissen, in denen Isolirung einsgeführt ist, war das Maskentragen schon früher nicht eingeführt.

XIX. Auf ähnliche Weise ist auch die von uns früher 56) geschilderte Ansicht gegen die in Pentonville werst gemachte Einrichtung, nach welcher in der Kirche die Sefangenen so abgesondert sind, daß sie einander nicht sehen können, sett ziemlich die allgemeine geworden, und die Sefängnisdirektoren selbst haben in ihren Berichten 57) den Antrag gestellt, die Scheidewände in der Kirche zu entsernen; die Gefängnisgeistlichen 58) bezeugen, daß da, wo gemeinschaftlicher Gottesdienst stattsindet, er viel mehr wohlthätige Früchte hervordringt, als die Pentonviller Einrichtung, welche eine naturwidrige ist, 59) den Hauptscharakter des öffentlichen Gottesdienstes zerstört und vielscharakter des öffentlichen Gottesdienstes zerstört und viels

<sup>54)</sup> Report of the discipline by Jebb for 1851 p. 12 und sein Bericht für 1853 p. 51.

<sup>55)</sup> Erfahrene Praktifer fügen noch bei, daß die Einrichtung die Menschen aufregt und erbittert.

<sup>56)</sup> Meine Schrift S. 91.

<sup>57)</sup> Report on prison disciplin by Jebb for 1851 p. 12.

<sup>58)</sup> Trefflich Clay in chaplains Report on the Preston house for 1851 q. 37—40, wo überhaupt über Haltung des Gottes= bienstes, in Strafanstalten sehn-Beachtungswürdiges angegeben ist.

<sup>59)</sup> So nennt sie Hill in seinem Werke: Crime p. 265. Nur will Hill p. 269, daß man die Absonderung in der Kirche dens jenigen Gefangenen gestatte, welche überhaupt volle Isolirung wünschten.

fache Nachtheile durch die Versuche der Gefangenen, die Kirche zu Communikationen zu benutzen, erzeugt. 60)

XX. Vorzüglich muß die in England herrschende Stimmung über bie neue oben 61) geschilderte Einrichtung näher geprüst werden, nach welcher die Regierung ermächtigt ist, nach der Hälfte der Strafzeit den Sträfling, der sich gut betrug, bedingt in der Art zu begnadigen, daß ihm der Rest der Strafe erlassen ist, wenn er nicht durch neues schlechtes Betragen diese Wohlthat verwirkt, in welchem Falle er wieder in die Anstalt zuruckgebracht wird, um seine Strafe auszustehen. Aushebung (eigentlich Beschränkung) der Transportation machte diese Maaßregel nothwendig, die schon früher in der Art vorkam, daß die zur Transportation Verurtheil: ten ticket of leave 62) erhalten konnten und daß das Ministerium allmählig auch bei den in Pentonville, Ports land, Dartmore befindlichen Gefangenen wegen guter Aufführung bedingte Begnadigungen aussprach. 62) Gefängnißgeistliche bezeugten, 64) daß nach ihren Erfahrungen ein großer Theil der Sträflinge nach der Hälfte der Strafzeit gut entlassen werden könnte. Der Generals

<sup>60)</sup> Bedeutend ist die Erklärung des Gefängnißgeistlichen von Durham, Hrn. Hamilton, in seinem Berichte über das Gefängniß von Durham über 1853 p. 9, daß er, nachdem er mehr als 12,000 Gefangene schon besuchte, (mit — einer Ausnahme) noch nie eine Unart oder Störung auch im gemeinschaftlichen Gottesdienste erfahren habe. — In Durham werden bei dem Gottesdienste die jungen Leute völlig von den älteren Sträslingen abgesondert.

<sup>61)</sup> Dies Archiv 1854 S. 612.

<sup>62)</sup> Geset barüber vom 22. Januar 1850 in Jebb Report for 1851 p. 217.

<sup>63)</sup> Zwar seltener in Pentonville. Im Jahre 1853 kam nur ein Kall vor.

<sup>64)</sup> Witerer Bericht bes Geistlichen von Portland in den Reports of the directors for 1852 p. 174.

Inspektor Jebb schlug schon 1853 bies System ber bedingten Begnadigung nach dem Ablauf eines gewissen Theils der Strafzeit ohne Transportation vor. 65) Als nun der jest zum Gesetze erhobene Vorschlag im August 1853 an das Parlament gebracht wurde, erhoben sich bas gegen vielsach Stimmen: 66) man machte geltenb, daß nach diesem Spstem ber bedingt Begnadigte nur scheinbar ein freier Mann werbe, aber eigentlich in schlimmere Stellung komme, weil er in jedem Augenblicke wieder eingesperrt werden könne (es wurde auch der Fall hervors gehoben, wenn ein bedingt Begnadigter nachher eine Ehe eingeht) von der Polizei überall verfolgt und gehindert werbe, daher selbst nicht leicht ordentliche Gelegenheit zum Perdienste finden wird, während die bürgerliche Gesells schaft vielfach durch solche Entlassene bedroht wäre, weil von dem guten (oft heuchlerischen) Betragen in der Anstalt kein Schluß barauf gezogen werden könne, daß ber Sträfling sich auch in der Freiheit, wo alle Versuchungen auf ihn einstürmten, gut betragen werbe. Es ist daher begreiflich, daß das neue System im Volke nicht allgemein Anklang fand, daß, wenn ein so Begnadigter wegen neuer Berbrechen wieder vor Gericht gestellt war, in der Presse 67) dies als Beweis der schlechten Wirksamkeit des Systems hervorgehoben wurde und die Richter selbst sich ungünstig äußerten. 68) Im Oberhause kam am 5. August 1854

<sup>65)</sup> Jebb Report on discipline 1853 p. 23. 39.

<sup>66)</sup> Ueber Berhandlung im Unterhause Times vom 13. August 1853, über das Oberhaus Times vom 13. Juni 1854.

<sup>67) 3.</sup> B. Times vom 29. April 1854.

<sup>68)</sup> In einer Assise (Times vom 24. October 1854) wo ein bes
dingt Begnadigter wegen Diebstahls wieder vor Gericht stand,
eiserte der Richter gegen das neue Spstem und erklärte, daß
er Jeden, der so begnadigt wäre und wieder stehle, zur Transporstation verurtheilen würde.

die Frage zur Sprache; ein Mitglied (Leonards) tabelte die Regierung, die zu freigebig mit diesen Begnadigungen ware; man führte an, daß die gute Stellung solcher Entlassenen schon an der Art scheitere, mit welcher die Polizei bem Begnadigten immer auf ben Fersen folgte, Leute vor ihm warnte, und daß die Regierung oft selbst Entlaffene hinderte, für ihren ehrlichen Erwerb zu sorgen. Umständlich erklärte nun der Herzog von Rewcastle, daß die Mehrzahl der bedingt Begnadigten ordentlich Arbeit finde und die Regierung selbst darauf Rücksicht nehme, bei öffentlichen Arbeiten diesen Entlassenen Verdienst zu geben. Nach der bestehenden Einrichtung schreibt der Gefängnißgeistliche einen Monat vor der Entlassung eines wegen guten Betragens zur bebingten Begnabigung Empfohlenen an Personen, bei benen ber Entlassene Arbeit finden könne; erhält er eine befriedigende Antwort, so wird der Entlassene von einem Gefängnißbeamten auf die Eisenbahn gebracht (wo das Fahrgeld für ihn bezahlt wird), bekömmt Kleider, und seinen Verdienst im Gefängnisse 69), (jedoch wird diese Summe nicht sogleich bem Entlassenen eingehändigt). Nach den Rachrichten sind 1200 Gefangene begnabigt worden, 1 Procent sei bavon zu ihrem früheren schlechten Lebenswandel zurückgekehrt. 70) Rach bem Zeugnisse des Obersten Jebb kamen wenig Rückfälle vor. Nach der Versicherung des Herzogs ist der Polizei der Auftrag ertheilt, den Entlassenen nicht im-mer zu folgen und zu hindern, vielmehr ihn bei Aufsuchung einer guten Stellung zu begünstigen. Die Klagen

<sup>69)</sup> Der Herzog bemerkt, daß oft bieser Verbienst 4 bis 6 Pfund beträgt.

<sup>70)</sup> Nämlich 9; allein ber Herzog leugnet nicht, daß es dem Misnisterium schwer wird, die in dem Lande sich zerstreuenden entslassenen Gefangenen genau zu beaufsichtigen und sicher zu bestimmen, daß sie sich gut aufführten.

namentlich über die Polizei <sup>71</sup>) veranlaßten in den öffentslichen Blättern manche wichtige Korrespondenz über die Wirkung des Systems, insbesondere ein Schreiben des Obersten Jedd, der vorzüglich zeigt, wie sorgfältig man zu Werf geht, ehe eine bedingte Begnadigung bewilligt wird, wie wohlthätig es wirft, daß der Gefangene wöschentlich für seine Arbeit Geld bekommt (durchschnittlich erhielt jeder Entlassene 5 Pfund Verdienst) und unter welchen Bedingungen der Entlassene seine Freiheit wieder verlieren kann. <sup>72</sup>)

Nach Bergleichung aller Mittheilungen erfahrener Ränner in England ist allerdings die allgemeine Meis nung noch nicht günstig für die eine Maaßregel, auf welche das Volk noch mit Mißtrauen blickt. Es muß, wenn die Anstalt gut wirken soll, erst das Nationalgefühl kästiger sich äußern, die von der Regierung eingeführte Raaßregel zu unterstüßen, und freilich lange eingewurzelte Vorurtheile aufzugeben. Dennoch darf man als entschies den annehmen, daß allmählig die Einrichtung Wurzel sassen wird die Kegierung mit Consequenz dasselbe fortseßen wird und

3

<sup>71)</sup> Auch der Geistliche von Dartmoore (in Reports of the directors for 1853 p. 194 bezeugt, daß die Polizeiaufsicht eines der größten Hindernisse der Wirksamkeit des neuen Systems ist. Der Geistliche von Portland (Report for 1853 p. 140) bezeugt, daß in Portland 47 Gefangene begnadigt wurden und keiner davon sich schlecht betrug.

<sup>72)</sup> Jeder Entlassene erhält auf einer Art Paß die Anweisung, daß wegen misconduct die Begnatigung widerrusen werden kann, nicht blos wenn er ein neues Verbrechen verübt, sondern auch wenn er mit schlechten Personen in Gemeinschaft tritt, wenn er ein ausschweisendes und müssiges Leben führt, oder keine Mittel ordentlichen Erwerbs hat, so daß man Rückfall besorgen muß.

<sup>73)</sup> Ein umsichtiger Aufsatz barüber, vorzüglich über die Schwierigsteiten, im Edinburgh Review 1854 October p. 588 — 594.

die erfahrensten Kenner der Gefangenen an der Möglichsteit einer guten Durchführung nicht verzweifeln. 74)

XXI. Der Hauptpunkt liegt in ben Einrichtungen, welche auf die Sorge für entlassene Sträflinge sich beziehen. Alle Versuche der Verbesserung der Gestängnisse sind halbe Maakregeln, wenn die bürgerliche Gesellschaft, in welche ber entlassene Sträsling zurückehrt, mit ihren alten Vorurtheilen und die unter dem vorigen Gefängnißsysteme entstandenen Ansichten dem Entlassenen gegenübersteht und ihn überall zurückstößt. Der Staat kann zwar unmittelbar für die entlassenen Sträflinge nicht forgen, und Vereine, welche von ihm gebildet ober von Beamten geleitet werden, werden nie so wohlthätig wirken, als freiwillige Vereine von Bürgern, welche sich zur Aufgabe machen, für entlassene Sträflinge zu sorgen. Der Staat kann dabei nur durch Unterstützung solcher Vereine, durch Entfernung gewisser Hindernisse ihrer Wirkfamkeit thätig werden. England mit seinem öffentlichen Geiste, mit der Bereitwilligkeit der Bürger, nicht blos durch Geldbeiträge, sondern durch persönliche Thätigkeit wohlthätiger Vereine zu unterstützen, giebt hier merkwürs dige Beweise, was durch verständige Thätigkeit von Pris vatpersonen bewirkt werben kann. Wir finden in England einzelne Männer, welche für sich dieser Aufgabe sich unterzogen. Ein wohlgesinnter Mann, Knight of Selford, hat vor etwa 15 Jahren damit begonnen, Sträflinge in den Gefängnissen zu besuchen, durch Besprechung zu erforschen, wie ihnen nach ihrer Entlassung aus der Anstalt geholfen werden könne. Er setzte sich dann mit den Verwandten der Gefangenen oder mit Bürgern in Ver-

<sup>74)</sup> Vorzüglich spricht dies der erfahrungsreiche Gefängnißgeistliche Clay auf der Versammlung der british association in Liverspool am 27. Sept. 1854 aus. Allerdings wurde damals das neue System vielfach getadelt.

bindung, um den Entlassenen einen Plat auszumitteln. Allmählig fand er andere wohlgesinnte Männer, die ihn in seinem Werke unterstützten, das noch gut gedeiht. Auf ähnliche Weise hat Hr. Nash anfangs mit einer kleinen Zahl entlassener Sträflinge den Versuch gemacht, 75) ste in ein von ihm gemiethetes Haus aufgenommen, dort wie in einer Familie zwar sehr einfach unterrichtet, wäh= rend er suchte, für sie Plätze zu finden, um ihr Brob sich verdienen zu können. Die Anstalt erweiterte sich alls mählig und steht jett unter einem Comittee. 76) Die Ue= berzeugung ist allgemein, daß, wenn mehrere solcher Ans stalten bestehen und von dem Staate durch Beiträge unterstützt würden, mancher entlassene Sträfling, der mit ben besten Vorsätzen die Anstalt verläßt, vor dem moras lischen Verderben und vor dem Rückfalle gerettet worden ware. 77) Vorzüglich verdient die in Durham 1848 ge= gründete Durham Refuge for discharged prisoners Aufmerksamkeit. Die Sorgfalt des Gefängnißgeistlichen von Durham, Hrn. Hamilton, der noch jest vorzüglich an der Rettungsanstalt wirkt, veranlaßte die Gründung derselben und die Theilnahme wohlwollender Personen. Seit 1848 sind barin 1093 entlassene Sträflinge aufge=

<sup>75)</sup> Ueber diese Anstalten Edinburgh Review 1. c.

<sup>76)</sup> Es ergiebt sich, daß in 5 Jahren 300 in die Anstalt aufgenom=
men wurden, wovon nur 29 als unwürdig sich zeigten. Bon
237 Aufgenommenen wurden 1853 40 in England bei braven
Meistern oder Bauern untergebracht. 18 wurden den Ver=
wandten zurückgegeben, 19 wurden Soldaten, 2 Matrosen, 55
wurden in Rettungsanstalten für jugendliche Verbrecher ge=
bracht, bei 122 wurde die Auswanderung möglich gemacht.

<sup>77)</sup> Großes Aufsehen machte ein Fall des im Jahre 1851 wegen Mordes hingerichteten Levi Harwood. Es ist nachgewiesen, daß dieser Mensch nach seiner Entlassung aus der Strafanstalt dringend um Aufnahme in der Rettungsanstalt von Nash nachsuchte, aber nicht aufgenommen werden konnte, weil kein Plas war.

nommen, von welchen nur 39 rückfällig wurden und 54 sich sonst schlecht betrugen. Jährlich veröffentlicht die Direktion Berichte über ihre Wirksamkeit, die darauf gerichtet ift, für die entlassenen Sträslinge zu sorgen, jedoch nie durch Geldunterstützung (durch Kleider nur in bringenden Fällen), sondern durch das Streben, die Entlasse= nen in eine Lage zu bringen, in welcher ste ehrlich ihr Brod verdienen können, aber auch vor neuen Gefahren bewahrt werben; daher werben sorgfältige Erkundigungen angestellt, 78) ob ben Eltern ein jugendlicher Sträfling zurückgegeben werden kann, und um wohlgesinnte und verständige Meister zu finden, welche des Entlassenen sich annehmen wollen. 79) Nur wo solche Vereine bestehen, wo die Gefängnißbeamten, vorzüglich die Geistlichen, auch mit den entlassenen Sträflingen in wohlthätiger Berbindung bleiben, 80) und wenn die Polizei auf verständige Weise wirkt, 81) insbesondere jene Richtung vermeidet, welche die französische Polizeiaufsicht so gefährlich und zu einer Hauptveranlassung von Rückfällen macht, ist auf eine gute Wirksamkeit solcher Anstalten zu rechnen. 82)

<sup>78)</sup> Der neueste Bericht: Durham Resuge for discharged prisoners fifth report 1854 enthält merkwürdige Beobachtungen, mit besnen bie im Report of the chaplain of Durham County gaol for 1853 p. 12 verglichen werden mussen.

<sup>79)</sup> Die Gefängnißdirektoren heben in ihren Berichten die wohle thätige Wirkung dieser Anstalt von Durham besonders hervor. Report on discipline and management by Jebb for 1852 p. 116.

<sup>80)</sup> In Glasgow (in Schottland) ist angeordnet, daß eine zu den Gefängnisbeamten gehörige Person die entlassenen Sträslinge besucht, mit den Personen, bei welchen sie sich aufhalten, in Correspondenz ist. Hill in der Schrift: Crime p. 285.

Die Mittheilung kostbarer Berichte von einigen Vorständen der Polizei, z. B. in Manchester über ihre Wirksamkeit in Bezug auf entlassene Sträslinge verdanken wir Hrn. Clay in seinem chaplains Report for 1849 p. 33, for 1851 p. 44 (hier sinden sich herrliche praktische Bemerkungen).

<sup>82)</sup> Bichtige Erfahrungen in Clay's chaplains Reports for 1852 p. 24.

XXII. Am allgemeinsten wird in England anerkannt, daß jede Gefängnißverbesserung ungenügend ist, wenn nicht die Gesetzebung Einrichtungen anordnet ober begünstigt, welche auf eine zweckmäßige Verbindung bes Strasspstems mit dem Erziehungsspstem in der Anwendung auf jugendliche Uebertreter sich beziehen. Wir werden in einem besonderen Aufsatze den Stand ber Erfahrungen und Einrichtungen ber verschiebenen Länder über die Behandlung der jugendlichen Uebertreter darftels len; nur vorläufig muß eben schon hier von den Leistungen der englischen Gesetzgebung gesprochen werden. Bereits oben wurde 88) das neue englische Gesetz vom 10ten August 1854 mitgetheilt. Es beruht auf folgenden Grund-1) der jugendliche Uebertreter unter 16 Jahren fann vom Richter außer der Gefängnifstrafe, wenn sie 14 Tage ober darüber beträgt, auf 2 bis 5 Jahre in eine reformatory school gesendet werden; 2) solche Schulen sind die durch wohlthätige Menschen gegründeten Rettungsanstalten für verwahrloste Kinder; 3) ehe ber Richter in eine solche Schule einen Sträfling senden kann, muß durch eine von der Regierung angeordnete Untersus dung sestgestellt sein, daß die Schule so zweckmäßig eine gerichtet ist, daß der Sträfling mit Sicherheit ihr anvertraut werden kann; 4) um die Einrichtung und das Ges beihen solcher Privatanstalten zu begünstigen, ist dem Mi-nisterium Gelb angewiesen; 5) das Gesetz ermächtigt zu Strasen gegen Kinder, die in solche Anstalten gebracht find, aber sich schlecht betragen ober entlaufen; 6) um bei manchen Eltern ober andern zur Erziehung von Kindern verpflichteten Personen der durch die Erfahrung nachgewiesenen schlimmen Sitte entgegenzuwirken, die Verwahrlosung der Linder zu begünstigen, und selbst Berübung von Berbres

<sup>83)</sup> Dies Archiv 1854 S. 616.

chen zu befördern, damit die Kinder in eine öffentliche Anstalt kommen und den Eltern nicht zur Last fallen, verfügt das Geset, daß die Eltern zum Beitrag für die Unterhaltung des Kindes angehalten werden. Dies Gesetz kann nur verstanden werden, wenn man weiß, wie die Macht der öfsfentlichen Meinung, durch die Presse und durch Vereine verstärkt, allmählig die Gesetzeber zwang, ben immer lauter ausgesprochenen Forderungen der Abanderung der Gesetzebung in Bezug auf jugenbliche Uebertreter nachzugeben; allein auch hier zeigte sich die nämliche Erscheinung, welche in England regelmäßig bei ben meisten Berbesserungen der Gesetzgebung bemerkbar sind. Das Beste muß durch die von wohlgesinnten Personen gegründeten Bereine und Privat-Anstalten, welche einem Uebel abhels fen wollen, geleistet werden, es muß die Art, wie geholfen werben kann, ein Gegenstand allgemeiner öffentlicher Besprechungen werben, damit die Frage eine Nationalsache und das Parlament und das Ministerium genöthigt würben, ber Sache sich anzunehmen, Erfahrungen, vorzügs lich durch die Parlamentsuntersuchungen zu sammeln und zu prüfen, wie weit die Gesetzgebung dafür thätig sein kann. Wenn aber die Gesetzgebung endlich thatig wird, so ist ihre Thätigkeit häufig vorerst nur eine halbe Maaßregel, deren ungenügender Charafter sich balb burch die Erfahrung ergiebt, bis die Gesetzebung endlich zu einer kräftigeren und consequenteren Hülfe sich entschließt. diese Art hatte seit Jahren die Ueberzeugung in England sich geltend gemacht, daß das bestehende Strafinstem, nach welchem jugendliche Uebertreter auf einige Zeit zur Einsperrung ober zur körperlichen Züchtigung verurtheilt worden, ein schlechtes, daß es selbst ein Hauptveranlassungsgrund ist, daß junge Leute, die einmal wegen Vergehen gestraft wurden, auf der verbrecherischen Laufbahn rascher fortschreiten, weil weder kurze Einsperrung noch Schläge

abschreckend ober bessernd wirken. 84) Man hat eingesehen, daß es einer strengen, lange fortgesetzten Erziehung durch erfahrene Personen bedarf, wenn der jugendliche Uebers treter auf einen besseren Weg gebracht werden soll. Auf diese Art entstanden burch das Zusammenwirken wohlthäs tiger Personen Erziehungsanstalten für verwahrlofte Kinder (reformatory schools), in welchen man der aus Strafanstalten entlassenen jugenblichen Uebertreter sich ans Die Anstalten von Mettray und des rauhen Hauses bei Hamburg wurden vielfach von verständigen Engländern besucht, beschrieben und zur Nachahmung empfohlen, und so entstanden in England mehrere ähnliche Anstalten, 85) 3. B. in Aberbeen, in Birmingham, vorzüg= lich die Red hill philantropic institution. Schon seit langerer Zeit war die von uns schon früher beschriebene 86) Anstalt von Parkhurst 87) mit dem Zwecke von der Regierung gegründet, daß die zur Transportation verurtheils ten jungen Leute dahin gebracht, einer strengen jedoch ihre Erziehung und Befferung fördernden Bucht unterworfen werden, ehe sie transportirt wurden. Wenn auch manche Vortheile daburch gewonnen wurden, so war bennoch immer allgemeiner anerkannt, daß das in Parkhurst einge= führte System nicht geeignet ift, wahre Besserung zu bewirken. 88) Die wachsenden Klagen in allen Berichten

<sup>84)</sup> Trefflich find die Erfahrungen zusammengestellt in Miß Carspenter's Werf: juvenile delinquents there condition and treatment. London 1853 p. 161—205.

<sup>85)</sup> Darüber die Schilderungen im Report of the comittee on criminal and destitute juveniles 1853 p. 52. p. 190. p. 287 und in dem Werke der Miß Carpenter und in Berenzer de la Repression pénale p. 98.

<sup>86)</sup> In diesem Archiv 1846 S. 465, 1847 S. 12.

<sup>87)</sup> Auch Berenger in seinem Werke; de la Repression pénale p. 88—97 schilbert Parkhurst.

<sup>88)</sup> Neber die Mängel ber Anstalt s. Report of the comittee on

über die vermehrte Zahl jugendlicher Uebertreter bewirkten ends lich, daß das Parlament 1852 eine Commission niedersette, um die erfahrensten Personen zu vernehmen und Anträge über die zweckmäßigste Gesetzebung über Behandlung jugendlicher Uebertreter zu stellen. Die Arbeit ist reich an dem kostbarften Material, 89) wie fein anderer Staat ste besitzt. Vorzüglich hatte eine in Birmingham am 9. u. 10. Des cember 1851 gehaltene Zusammenkunft der erfahrensten Praktiker, 90) um über die besten Mittel der Besserung jugenblicher Uebertreter zu berathen, die öffentliche Meinung befärdert, daß auch die Gesetzgebung von ihrer Seite helfen musse; insbesondere war die Einrichtung von Rettungsanstalten und eine Gesetzgebung bezweckt, nach welcher die Richter ermächtigt wurden, die jugendlichen Uebertreter, statt sie zum Gefängniß zu verurtheilen, auf eine bestimmte Zeit in eine reformatory school bringen zu lassen. In diesem Sinne hatten sich auch viele Schriften und Stimmen der tüchtigsten 91) Praktiker vor dem Parlamente ausgesprochen. Die auf diese Art gehörig vorbereitete Frage fam 1854 in das Parlament, aus bessen Berathungen das oben angeführte Gesetz entstand. Immer mehr erkennt aber die öffentliche Stimme, daß dies Gesetz nur eine halbe Maaßregel ist, und immer lauter wird die Forderung, daß die Richter durch das Gesetz ermächtigt werden müßten, statt des Gefängnisses die jugendlichen Uebertreter sogleich in eine reformatory

crim. juveniles p. 100. 212. 226. 263 und im Werke der Miß Carpenter p. 193.

<sup>89)</sup> S. ben Titel bes Report in Rote 85.

<sup>90)</sup> Report of the proceedings of a conference on the subject of prevention and reformatory schools held at Birmingham. London 1852. S. noch law Review 1854 February p. 361 in Carpenter juvenile delinquents p. 329—37.

<sup>91)</sup> Vorzüglich bas oft genannte Werf ber M. Carpenter.

school zu senden, weil die vorausgehende Einsperrung von 14 Tagen oder einigen Monaten keine wohlthätige Wirkung haben kann. Auch ist das neue Gesetz sehlershaft, weil es in Fällen, in denen der Richter wegen eines zwar kleinen Vergehens nicht zu wenigstens 14 Tagen verurtheilt, er nicht besugt ist, den jungen Menschen in die reformatory school zu senden, während dies oft dringend nothwendig werden kann. Für nöthig wird auch gehalten, daß das Gesetz dem Vorstande der reformatory school eine (beschränkte) Strasgewalt einräume. 92)

Alles wird davon abhängen, ob das Nationalgefühl der Engländer rege gemacht wird und wohlwollende Persimen sich zur Gründung von solchen Nettungsanstalten vereinigen, auf welche die Wirksamkeit des neuen Gesetzes berechnet ist. <sup>98</sup>)

<sup>92)</sup> Interessant ist es, wie die englischen Richter schon ihre Stelslung, wenn sie in der Assise der grand jury eine charge vorstragen, benutzen, um über das neue Gesetz zu sprechen. Eine merkwürdige charge dieser Art wurde in York am 30. Dechr. 1854 vom Baron Alberson vorgetragen. Diese ist jetzt gedruckt (mit einem interessanten Borwort des Baron Alberson, worin er die neueste Schrift von Combe rühmend hervorhebt) unter dem Titel: On the Resorm of youthful criminals dy means of resormatory schools. London 1855.

<sup>93)</sup> Einen an wichtigen praktischen Beobachtungen reichen Brief vom 18. Dec. 1854 des erfahrenen Hill (Recorder von Bristol) an Lord Brougham über die Rücksichten, worauf solche schools gebaut sein sollen, sindet sich in öffentlichen Blättern, z. B. in Daily News vom 26. Decbr. 1854.

## VI.

## Nundschau

über

die neuesten Fortschritte in Bezug auf die Strafgesetzgebung, Geschichte des Strafrechts, Strafrechtswissenschaft, Criminalsstatistif, gerichtliche Medicin und Rechtssprüche der obersten Gerichte über merkwürdige Fragen des Strafrechts

von

## Mittermaier.

- I. Neueste Gesetzgebung in Straffachen.
- 1. Das Polizeistrafgesetzbuch für die Insel Malta vom 10. März 1854.

Wir haben in diesem Archive das neue Strafgesets buch für Malta angezeigt. Es ist interessant, damit auch das neue von der englischen Regierung am 10. August 1854 verkündete Polizeigesethuch für die Insel zu vergleichen. Ein Theil desselben ist im Strafgesethuche (im Buche 3 von Art. 307—12) unter der Aufschrift: von den Ueberstretungen und ihrer Bestrafung enthalten und dem 4ten Buche des Code penal nachgebildet. Der andere Theil ist selbstständig unter dem Titel: Gesethe und Ansordnungen der Polizei verkündet. Die Strasen der Uesbertretungen sind Gesängnis die ein Monat und Gelds

stasen von 2 Schilling bis 5 Pfund. Wie im Code pénal sind unter Uebertretungen (contravenzioni) nur Beiletzungen von Polizeianordnungen und auf öffentliche Ordnung ober Vorbeugung bezügliche Verfügungen zus iammengestellt (wie kleine Rechtsverletzungen ober Vergehen im verjüngten Maakstabe); aber sie sind weit voll= ständiger und mehr systematisch zur besseren Uebersicht als im Code angeordnet; daher 1) von den Uebertretungen, die sich auf öffentliche Ordnung beziehen; es sind 32 Fälle genannt (darunter Trunkenheit auf Straßen, ärgerliches ober unanständiges Betragen); 2) Uebertretungen gegen Bersonen (14 Fälle) darunter Drohung mit Steinen zu wersen, unvorsichtiges Begießen mit Schmut, Heten eis nes Hundes auf Menschen; 3) Uebertretungen gegen Eigenthum (4 Fälle) darunter Nichtanzeige einer gefundes nen Sache. Nach Art. 310 hängt es vom Richter ab, welche ber für Uebertretungen erlaubten Strafen er erkennen will. Das zweite oben angeführte Gesetz bezweckt eine vollständige Zusammenstellung aller für Malta ver= bindlichen mit Strafandrohung erlassenen Polizeiverfügungen zusammenzustellen (im §. 239) und zwar systematisch 1) von der Straßenpolizei, 2) von Fuhrwerken, 3) von Säusern und anderen Gebäuden (für Baupolizei), 4) von Kirchhöfen und Beerdigung, 5) von Wasserleitungen und öffentlichen Brunnen, 6) von Fleischbänken, 7) von den Thieren (hier z. B. das Verbot, Thiere zu verleihen, von benen der Verleiher weiß, daß sie Fehler haben, die Gefahr dem Reiter bringen können), 8) von Gasthäusern, 9) von Haltung von Gewölben und Laben zum Verkauf, 10) vom Billard, 11) von Theatern, 12) von der Jagb, 13) von der Weide, 14) von den Aerzten, Chirurgen, Hebammen, Apothekern. Auf biese Weise sind auch in den folgenden Kapiteln alle Verbote und Gebote, die sich auf gewisse Verhältnisse beziehen, zusammengestellt. Die

Vollständigkeit und Fassung des Gesetzes verdient Besachtung.

2. Königlich sardinisches Gesetz vom 5. Juli 1854, enthaltend Abanderungen und Zusätze zum Strafgesetzbuche, insbesondere über die Vergeben der Geistlichen.

Die Erfahrungen der letten Jahre und die Umgeftaltung mancher Verhältniffe haben Luden im Strafgesets buche von 1839 ober Härten und Widersprüche mancher darin enthaltenen Bestimmungen mit späteren Gesetzen gezeigt und die Regierung zu der Vorlage eines Gesetzents wurfs veranlaßt, der nach manchen Abanderungen in den Kammern Gesetzeskraft am 5. Juli 1854 erhielt. 1. Die in den Art. 164. 165 des Strafgesethuchs bedrohten Bergehen, wenn sie auf andere Weise, als durch die im Gesetze vom 26. März 1848 bezeichneten Mittel verübt werden, 1) sind mit Gefängniß und Geldstrafe bis 500 Lire bedroht; die Vorschrift bezieht sich nicht auf die bei Ausübung der nur geduldeten Confessionen. 2. Die Geistlichen, welche in der Ausübung ihres Amtes in öffentlicher Versammlung Reden halten, welche die Einrichtungen und Gesetze bes Staats tabeln, werden mit Gefängniß von 3 Monaten bis 2 Jahren, und von 6 Monaten bis 3 Jahren bestraft, wenn der Tadel durch Schriften, Instruftionen ober andere Urfunden verübt wird, welche in öffentlicher Versammlung oder sonst öffentlich verkündet

<sup>1)</sup> Die Art. 164. 165 bedrohen mit schweren Strafen die mit Worten oder Schrift verübten Handlungen, welche mittelbar oder unmittelbar die Staatsreligion angreisen, ihr zuwiderlaufende Grundsäte verbreiten. Da nun das Prefigesetz von 1848 diesen Handlungen, wenn sie durch die Presse verübt werden, eine eigene (geringere als im Art. 164. 5) Strafe droht, so war dadurch in der Rechtsübung ein Widerspruch entstanden.

werden. 2) 3. Wenn die Rede ober Schrift Aufforderung zum Ungehorsam gegen die Staatsgesetze ober die Handlungen der öffentlichen Gewalt enthält, so tritt Strafe von minbestens 3 Jahren Gefängniß ober Geldstrafe bis 2000 Lire ein. 4. Jede Uebertretung der Vorschriften, welche in Bezug auf die Nothwendigkeit der Einholung der Einwilligung zur Verkündung ober Bollstreckung ber auf Gottesbienst bezüglichen Anordnungen bestehen, wird mit Gefängniß bis 6 Monaten und Gelbstrafe bis 500 Lire bestraft. 8) 5. Die im Strafgesethuche Art. 616 bedrohten Vergehen 4) werden mit Gefängniß bis 6 Monaten und Gelbstrafe bis 1000 Lire bestraft. Art. 6-9 ents halten ebenso Herabsetzung ber Strafen, die in einzelnen Arten der Ehrenkränkungen gebroht waren. Nach Art. 10 sollen die im Art. 29 enthaltenen Bestimmungen des Prefigesetzes, nach welchen ber Beweis ber Wahrheit des Borwurfs im Falle gestattet wurde, wenn durch die Presse ein öffentlicher Beamter in Bezug auf seine Amtshands lungen beleidigt war, auch auf den Fall angewendet werden, wenn die Beleidigung nicht durch die Presse verübt

<sup>2)</sup> Diese Borschrift wurde durch die vielfachen feindseligen Bestrebungen der Geistlichen gegen die neuen Gesetze Piemonts veranlast.

<sup>3)</sup> Diese Bestimmung bezieht sich auf bas zur Verkündigung pabstslicher ober bischöstlicher Gebote, Hirtenbriese u. A. vorgeschriesbene placetum regium. In der Deputirtenkammer war ein Zusatz gemacht, daß die Uebertreter zur Entschuldigung sich nicht auf das Gebot seines Vorgesetzen (sia esso nello stato ad all Estero) berusen könne. Der Senat ließ diesen Zusatz aus Delikatesse weg; allein im zweiten Berichte der Deputirtenskammer ist ausdrücklich bemerkt, daß deswegen doch die gemeinsrechtliche Vorschrift bleibt, nach welcher eine Uebertretung durch einen hiezu erhaltenen Austrag nicht strassos wird.

<sup>4)</sup> In diesem Art. 616 ist die Diffamation (also auch die wörtliche) schwerer bestraft, als die durch die Presse verübte nach dem Presse gesetz von 1848; es mußte also die Strafe herabgesetzt werden.

- wurde. 5) 14. Die Strafe des Prangers und der Absbitte als Nebenstrafen sind aufgehoben. 6)
- 3. Französisches Gesetz vom 18. Mai 1852 über bie Rehabilitation.

Die französische Gesetzebung über Rehabilitation war seit einer Reihe von Jahren wegen ihrer großen Mängel, insbesondere wegen des Widerspruchs mit dem Pönitentiarsystem 1) der Gegenstand vielsacher Klagen. An die früheren Vorarbeiten zur Verbesserung 2) schloß sich der 1852 dem gesetzebenden Körper vorgelegte Entwurf an und am 18. Mai 1852 wurde das die Artikel 619—634 abändernde Gesetz verfündet. Darnach fann seder (auch der correktionell) Verurtheilte, wenn er seine Straszeit ausgestanden hat oder begnadigt wurde, rehabilitirt werden. Das Gesuch darum kann erst nach 5 Jahren von dem zur Leibes oder entehrenden Strase und nach 3 Jahren von dem correktionell Verurtheilten anges bracht werden (620) 8) und ist nur zulässig, wenn der

<sup>5)</sup> Diese Vorschrift war dringend nöthig, weil das Strafgesethuch den Beweis der Wahrheit der Beschuldigung bei Injurien nicht zuließ, während das Preßgeset ihn bei Preßvergehen gestattete, so daß ein störender Widerspruch sich ergab.

<sup>6)</sup> Sehr gut zeigt der Bericht der Commission der zweiten Kammer, daß die Strafe des Prangers verderblich wirkt, und im Widersspruche mit dem Pönitentiarspstem steht, und die Abbitte einen ungerechten Zwang gegen den Verurtheilten enthält, und ihn in eine Zwangslage versetzt, in welcher er entweder heucheln oder sich Nachtheilen aussetzen muß.

<sup>1)</sup> Darüber vorzüglich Bonneville traité des diverses institutions complémentaires du regime penitentiaire 1847 p. 601—671.

<sup>2)</sup> Ein Defret vom 18. April 1848 gestattete die nach dem Code nicht zulässige Rehabilitation der zu correctionellen Strafen Berurtheilten.

<sup>3)</sup> Man stritt, ob die Stellung unter Polizeiaufsicht auch durch Rehabilitation getilgt werden könne. Der Minister bemerkte, baß diese Aufsicht nicht eine Strafe, sondern eine incapacité

pur Criminalstrafe Verurtheilte 5 Jahre im nämlichen Bezirk und in den letzten 2 Jahren in der nämlichen Gemeinde und der correctionell Verurtheilte während 3 Jahren im nämlichen Bezirke wohnte 4) (621). Zur Rehabilitation wird nur zugelassen, wer nachweist, daß er die Prozeskosten, Gelbstrafen und Schabensersatsumme, zu ber er verurtheilt war, bezahlte, ober baß ihm die Summe nachgelassen war; ber wegen betrüglichen Bankerutts Verutheilte muß darthun, daß er seine Schulden mit Zinsen bezahlte (623.) Statt ber unseligen Vorschrift des Code, nach welcher in öffentliche Blätter das Gesuch eingerückt wurde (damit Jeder gegen die Würdigkeit des Nachsudenden Anzeigen vorbringen konnte), fordert das neue Gesetz nunmehr die Einholung von Zeugnissen der Ges meinde, worin der Nachsuchende wohnte, über sein gutes Betragen (624—28). Wenn das Gericht ein ungünstisges Gutachten giebt, so kann erst nach 2 Jahren das Gesuch erneuert werden. Nach dem neuen Art. 634 tilgt die Rehabilitation für die Zukunft in ber Person des Berurtheilten alle durch die Verurtheilung begründeten Unfähigkeiten. 5) Ein wegen Berbrechen Berurtheilter, der wegen Rückfalls eine Leibes = ober entehrende Strafe verwirkte, sowie Derjenige, welcher Rehabilitation erhielt

sei, die als solche nicht durch Begnadigung gehoben werden könne. Für die als Hauptstrafe ausgesprochene Stellung unter Polizei-Aufsicht fängt die Frist von 5 Jahren von dem Tage an, an welchem das Strafurtheil rechtskräftig wird.

<sup>4)</sup> Es ift dies eine harte Beschränkung z. B. für benjenigen, welscher sich, um sein Brod ehrlich zu verdienen, genöthigt sah, in den 5 Jahren in verschiedenen Gemeinden zu leben.

<sup>5)</sup> Man sieht, daß also die früher durch Verurtheilung entstandes nen Unfähigkeiten dennoch nicht getilgt werden. Helie in der Revue de legislation VII. p. 45 zeigte, daß dies eine große Särte begründe; Vertauld in den leçons de legislation crimin. p. 72 sucht die Vorschrift zu rechtsertigen.

und darnach wieder verurtheilt wird, kann zur Rehabili tation nicht zugelassen werden. 6)

4. Niederländisches Geset vom 29. Juni 1854 über Abanderungen einiger Vorschriften bei Strafgesetbuchs.

Nachdem seit einer Reihe von Jahren Regierung unl Kammern die Nothwendigkeit der Revision des in der Niederlanden geltenden französischen Code pénal aner kannt hatten, und selbst ein neues den allgemeinen The umgestaltendes Geset verkündet, und ein Entwurf zu Verbefferung des besondern Theils vorgelegt und berathe war, hat die Regierung 1853 nur einen einzelne Artike des Code abandernden Entwurf den Generalstaaten vor gelegt, und dieser ist (mit manchen leider nicht tief ein gehenden Abanderungen durch die Kammern) als Geset am 29. März 1854 verfündet. Das Gesetz besteht aus \$\$. 21 und begnügt sich mit Aushebung einiger Strafarten (z. B. in §. 2—6. die Brandmarkung, Pranger, Vermögensconfiskation), an beren Stelle Freiheitsstrasen gesetzt werden, statt der lebenslänglichen Zwangsarbeit (travaux forcés) tritt Zuchthausstrafe von 5 — 20 Ich ren. — Durch Aufnahme einer in ihrer Fassung ungenüs genden Bestimmung (Art. 7), nach welcher wegen verminderter Zurechnung (wie in den deutschen Gesethüchem) die Strafe herabgesetzt werden kann, 1) soll das richters

<sup>6)</sup> Nach dem Code konnte ein Rückfälliger gar nie zur Rehabilitation gelassen werden; der Entwurf der Regierung wollte auch die Rückfälligen zulassen, allein aus den vielkachen Anträgen ging die im neuen Gesetze aufgenommene Beschränkung hervor, welche ungerechter Weise gleichsam eine gesetzliche nicht zu wisderlegende Vermuthung ausstellt, daß ein Rückfälliger unverhesserlich ist. Vertauld leçons p. 62 — 65.

<sup>1)</sup> Das Gesetz spricht nicht von Milberung statt ber Tobesstrafe. Die Zuchthausstrafe von 5—20 Jahren kann in correktionelles Gefängniß von mindestens 1 Jahr verwandelt werden.

liche Milberungsrecht eingeführt werden. In Bezug auf den Bersuch ist statt des harten Art. 2 des Code pénal im Art. 10 die der dem vollendeten Berbrechen gedrohten Strase nächststehende gedroht. Die Strasen des Rückfalls sind im S. 11 herabgesetzt. Die im Code gedrohte Toedesstrase ist dei mehreren Berbrechen nach S. 13 durch Zuchthaus von 5—20 Jahren und ebenso sind in S. 14 dis 18 die im Code mehreren Berbrechen z. B. Diedestählen gedrohten harten criminellen Strasen durch geringere Strasen ersetzt. 2)

5. Neue Schweizergesetze, wodurch in Fällen, in denen der Angeklagte sich schuldig erklärt, die Zuziehung der Geschwornen als unnöthig erkannt wird.

Bon den neuen Schweizergesetzgebungen hatte nur die Zürcher Gesetzgebung von 1852 bestimmt, daß da, wo der Angeklagte schuldig sich bekennt, das Gericht selbst ohne Zuziehung von Geschwornen, über die Schuld und die Strase zu entscheiden hat. Diese Ansicht hat in den Schweizer Kantonen, in denen Schwurgerichte eingeführt sind, immer mehr Vertheidiger gewonnen (vorzüglich weil dadurch die Lasten für die Geschwornen und die Kosten sür den Staat vermindert werden). In Folge einer Moston von Küttimann im Ständerath in der Bundesverssommlung von 1854 erging nun das Gesetz vom 10. Heus monat 1854, nach welchem sür die Strasrechtspsiege sür die eidgenossischen Truppen bestimmt wurde (als Zusatzu Ant. 338) wenn der Angeschuldigten ach Verlesung der Anklageschrift die Schuld anerkennt, so urs

<sup>2)</sup> Eine ausführliche Darstellung des Gesetzes und der Verhand= lungen darüber wird ein gründlicher niederländischer Jurist in diesem Archive liefern.

theilt das Gericht ohne Wahrspruch der Jury, sofern dasselbe nicht ausnahmsweise von sich aus ober auf Antrag einer Parthei die Mitwirkung der Geschwornen beschließt. Bei ber Berathung in dem Ständerath und Nationalrath ergab sich nur Verschiedenheit der Ansichten über die Fassung des Gesetzes. Rüttimann wollte, daß der Angeklagte gefragt werden soll, ob er ben Inhalt der Anklageschrift als richtig anerkenne, und daß die Erklärung, daß er sie anerkenne, dem Wahrspruche der Geschwornen gleichstehe. Die Commissionen erkannten aber, daß es darauf anskomme, ob der Angeklagte seine Schuld anerkenne. Zugleich erkannte man, daß allerdings Fälle vorkommen, in welchen der Angeklagte die Tragweite der Anklageschrift (z. B. ob Mord oder Todtschlag da ist) nicht richtig würdigt ober in getrübter Gemüthsstimmung ein unwahres Geständniß ablegt; oder wo er des Vortheils nicht beraubt sein will, daß die Geschwornen milbernde Umstände annehmen können. Man wollte aber diese Fälle nicht spezialisiren, und so wählte man die allgemeine Fassung. In dem Rechenschaftsberichte des Obergerichts des Kanton Thurgau von 1854 (wo über die Erfahrungen in Bezug auf die Schwurgerichte wichtige Bemerkungen vorkamen) wurde eine ähnliche Vorschrift wie die obige vorgeschlagen. Ein am 28. Novbr. 1854 vorges schlagenes Gesetz bestimmt: So weit sich vor dem Verhörrichter oder Bezirksbeamten der Angeklagte auf die Frage, ob er sich mit Beziehung auf alle einzelnen Punkte schuldig erkläre oder sich einfach auf das Geschwornenge= richt beruse, schuldig erklärt, finden vor diesem keine Berhandlungen über die Schuld statt, sondern es wird bloß über die Strafe, deren Maaß, den Schadensersatz und Kostenpunkt abgeurtheilt, sofern nicht die Kriminalkammer . oder der Staatsanwalt ausnahmsweise den Wahrspruch

der Geschwornen fordert. Es ist auffallend, daß von dem Antrage des Angeklagten keine Redo ist.

- II. Reue Leistungen in Bezug auf die Geschichte des Strafrechts.
- l. Bibliothèque de l'école des chartes. Paris 1853 p. 351. 371. Novembre p. 157 u. 1854 p. 341.

Bu den merkwürdigsten geschichtlichen Arbeiten der neuesten Zeit gehört die oben angeführte Abhandlung von Beaurepaire über das Asplrecht. Es findet sich darin die gründliche Entwickelung der Ansichten unter den römischen Kaisern, den frankischen Königen und im Mittel= alter. Es ergiebt sich baraus die tiefe Bedeutung des Aspls als eines Mittels, wodurch die Kirche gegen grausame und leidenschaftliche Verfolgungen schützte, vorzüglich später gegen Anwendung der Todesstrafe oder verstümmelnder Strafen in Schutz nahm, ohne deswegen den Schuldigen jeder Strafe entziehen zu wollen. Eben in neuester Zeit, wo die Frage über Todesstrafe lebhaft verhandelt wird, sollten diese Untersuchungen über das Wir= ten der Kirche mehr gewürdigt werden. Daß aus diesem Asplrechte die spätern Ansichten über die Auslieferung entstanden sind, war früher schon von Heffter und Helle, neuerlich gut von Mohl, Reviston der völkerrechtlichen Lehre vom Asple, Tübingen 1853. Bulmering, bas Asplrecht in seiner geschichtlichen Entwickelung, Dorpat 1853 nachgewiesen, womit die neueste spanische Abhand= tung von Camacho y Carbaco über Asylrecht in der Beitschrift: la ley Revista de legislacion, jurisprudencia, Siviglia 1853 verglichen zu werden verdient (wichtig wegen Ausbildung des Ainlrechts in Spanien. 1)

<sup>1)</sup> Der spanische Aufsatz sindet sich übersetzt in der in Mailand erscheinenden Gazetta dei tribunali 1854 Nr. 20. 22. 30. 33 — 36. 41 u. 50.

2. Histoire du droit criminel des peuples modernes considerée dans ses rapports avec les progrès de la civilisation par Albert du Boys. Paris 1854.

Das ebengenannte Werk des redlich forschenden Hrn. du Bons, der bei seiner Arbeit auch die deutschen Arbeiten, z. B. von Wilda benutt hat, verdient die Aufmerksamkeit auch der deutschen Juristen wegen der geistreichen Durchführung der Idee, daß die Entwickelung des Strafrechts im innigsten Zusammenhange mit der Civilifation steht, und aus den allmählig bei jedem Volke sich ents wickelnden Vorstellungen von Schut, Frieden und Recht der Kampf sich zeigt, durch gewisse Einrichtungen, aus denen später das Strafrecht hervorgeht, der Blutrache und der Gewalt entgegenzuwirken. Die Hauptverdienste des Buchs, bessen Inhalt an einem andern Orte genauer dargestellt ist, 1) sind die würdige Auffassung, wie bei jedem Volk die Religion und bei den Germanen das Christenthum den größten Einfluß auf das Strafrecht ausüben, ferner die Nachweisung, wie die Ideen von Strafe bei wilden Völkern (mit Nachweisungen aus Reisebeschreibun= gen) und überhaupt bei verschiedenen Völkern, z. B. den celtischen, flavischen sich durchbildeten und die genaue Dars stellung bes türkischen Strafrechts.

3. Die religiösen Beziehungen in der östers reichischen Strafgesetzgebung, von Dr. Wahls berg (in den österreichischen Blättern für Literatur und Kunst. 1854 Nr. 29. 35. 36.)

Immer mehr wird es anerkannt, daß die Geschichte des Strafrechts ohne Kenntniß des Einflusses der Religion

<sup>1)</sup> Ich habe in der Zeitschrift für ausländische Gesetzgebung Band XXVII. S. 73—79 eine ausführliche Anzeige des Werks geliefert.

auf das Recht nicht verstanden werden kann. Trefflich hatte ein geistreicher Jurist dies in den Aussätzen: Rapport du droit et de la réligion in der bibliothèque universelle de Genève 1844 Juillet und 1845 Novembre diesen Zusammenhang mit Durchführung durch die verschiedenen Zeiten (im Drient, in Rom, im Christenthum) nachgewiesen. Die gründliche Arbeit von Laurent histoire du droit des gens et des relations internationales. Gand 1850 III Vol. zeigt, wie überall die Religion die große Macht ist, durch welche die Civilisa= tion vorbereitet wird. Herrn Abegg verdanken wir in dem Beilageheft zu diesem Archive 1852 die treffliche Ents wickelung des religiösen Elements in der peinlichen Gerichtsordnung. An diese Arbeiten schließt sich die oben genannte Schrift des Dr. Wahlberg verdienstlich an. Er zeigt, wie die Ansichten über die Stellung der Religions= verbrechen im Strafenspsteme, die allgemeine Auffassung der Strafgewalt und des Zwecks der Strafen, die Betrachtungsweise der einzelnen Verbrechen, insbesondere auch die Anschauung über den Umfang des Strafgebiets durch die herrschenden religiösen Ansichten bestimmt werden, und verweilt nun bei der Theresiana, in welcher ganz vorzüg= lich der Einfluß der damaligen religiösen Vorstellungen in der Stellung der Religionsverbrechen sich ausspricht, und zergliedert sehr gut (mit Vergleichung anderer Strafgesetze) wie namentlich die Gotteslästerung in der Theresiana aufgefaßt war, wie bei dem Meineide die religiöse Seite des Eides hervorgehoben wurde. Sehr lehrreich ist dann die Entwickelung, wie allmählig auch in Desterreich die herrschend gewordene Auffassung des Staats, und der Einfluß der Theorieen von Beccaria, von Sonnenfels, die Borstellungen von dem natürlichen Strafrechte und die Uebertragung besselben auf den Staat an der späteren Gesetzgebung sichtbar wird, und aus dem Kampse solcher

neueren, häufig unklaren, die Erhabenheit der Religion nicht gehörig würdigenden Ansichten über Staat und Strafrecht mit den edleren Vorstellungen manche Vorschrift in den späteren öfterreichischen Gesetzen sich erklärt. Jeder Jurist wird hier mit Belehrung den Entwickelungen des Verfassers über die Unklarheit mancher Vorstellungen der Gesetze über Religionsstörung und der Zergliederung der einzelnen Merkmale des Verbrechens folgen. Sehr gut ist auch die Ausführung, wie die religiösen Ansichten auf die Auffassung des Chebruchs, der Bigamie, Blutschande, Kindesmords, Selbstmords einwirkten. — Sehr wahr schließt der Verf. seine Aufsätze mit den Worten: Wie sich auch immer die religiöse Anschauung Geltung und Rechtfertigung verschaffen mag, — die tiefere wissenschaftliche Betrachtung wird niemals den großen Umwands lungsprozeß vom spezifisch Religiösen zum rein Menschlichen aus den Augen verlieren.

#### III. Reue Leistungen ber Strafrechtswissenschaft.

1. Storia dell' origine e dei progressi della filosofia del diritto — (scritti inediti del Cav. G. Carmignani gia publico Professore nell università di Pisa). Lucca 1851. Vol. I—III.

Eine richtige Auffassung der Entwickelung der straf=
rechtlichen Ansichten kann nur gewonnen werden, wenn der
Eriminalist zugleich erserscht, wie in den verschiedenen Zeit=
räumen gewisse Ansichten über Staat, Gerechtigkeit und
Recht herrschend waren und welchen Einfluß einzelne her=
vorragende Männer, die mit Rechtsphilosophie sich beschäf=
tigten, auf die Entwickelung von herrschenden Ansichten
gewannen. In dieser Beziehung empsehlen wir allen
Eriminalisten das Studium des obengenannten Werkes,
welches der bedeutende Eriminalist Carmignani hinterlassen

hat, und bas in den nach seinem Tode herausgegebenen Berken erschien. Eben die vorherrschende Richtung Carmignani's auf Criminalrecht macht es begreiflich, daß in seiner Geschichte der Rechtsphilosophie auch auf die Ge= schichte der Ansichten über Strafrecht besondere Rücksicht genommen wurde; der Leser findet hier im ersten Theile die Geschichte der rechtsphilosophischen Ansichten bei den orientalischen Völkern, ferner bei den Griechen und Etrus= fern und Römern (babei vorzüglich mit Zerglieberung ber Ansichten von Cicero und der römischen juristischen Classis ka), im zweiten Theile ist die Geschichte darnach abge= theilt, wie die Geschickte der Rechtsphilosophie von den Gloffatoren an bis zur Entstehung der Systeme sich ent= widelte (hier von Thomas ab Aquino, Dante, Savonarola), dann von der Zeit der Entstehung der Systeme (hier besonders von Baco) und dann von den empirischen Systes men (Machiavell, Boccalini, Vico, Spinoza, Locke). britte Band erörtert die verschiedenen späteren Systeme. Werthvoll wird die Arbeit auch dadurch, daß der Verf. vorzüglich viel auf Forschungen italianischer Gelehrten Rücksicht nimmt. Eine ausführliche Besprechung des Werkes wird in der Zeitschrift erscheinen.

2. Philosophie du droit public par le Marquis Diego Soria de Crispan, Professeur du droit public traduit de l'italien. Bruxelles 1854. 9 vol.

Bon diesem in Deutschland unbeachtet gebliebenen Berke gehören in den Kreis der strafrechtlichen Forschunsgen der ste und Ite Band. Das Werk des in Neapel als Professor früher angestellten Verf. ist ursprünglich italiänisch erschienen, und erst später in Brüssel in das Französische übersetzt worden; es besteht aus 9 Bändchen, 1)

<sup>1)</sup> Ueber das ganze Werk wird eine Anzeige in der Zeitschrift für ausländische Gesetzebung erscheinen.

behandelt das ganze Staatsrecht, Privatrecht, Strafrecht, und im letten Bändchen das constitutionelle Recht; es ist der Aufmerksamkeit würdig wegen der Selbstskändigkeit der Forschungen und der Feinheit der Entwickelungen mit dem den Italianern eigenthümlichen Scharfsinn, jedoch ohne die in den italianischen Werken oft vorkommende Weitschweifigkeit und Deklamationen. Eigenthümlich ist die Arbeit, da der Verf. seine philosophischen Forschungen überall durch geschichtliche Nachweisungen verdeutlicht. Auf das Strafrecht bezieht sich das 6te Bandchen mit ber Aufschrift: de la defense des sociétés; der Verf. betrach: tet barnach auch bas Recht zu strafen als eine Vertheibi= gung der Gesellschaft, mit dem Zwecke (p. 28), daß das Verbrechen nicht wieder weder vom Verbrecher, noch von Anderen begangen werde. Reines der neueren Werke über Rechtsphilosophie geht so genau in die Zergliederung der einzelnen Verbrechen ein; sehr geistreich ist die Entwickelung (p. 129—180) über die Nothwendigkeit und Zweckmäßigkeit der Todesstrafe (mit Widerlegung der Ansichten der Gegner). In der Darstellung des Strasverfahrens (Band VIII.) verdient vorzüglich die Entwickelung über die Ausbildung des Anklage= und Untersuchungsprinzips und ihres Verhältnisses (mit interessanten historischen Nachweisungen) Beachtung.

3. Des délits continues autrement dits successifs et des délits d'habitude par Ortolan (in der Revue critique de législation et de jurisprudence). Paris 1854 Avril p. 323.

Es kann nicht ohne Werth sein, in Deutschland, wo noch immer die Lehre von den fortgesetzten Verbrechen lebhaft besprochen wird, auf die Ansichten eines geistreichen französischen Eriminalisten, Hrn. Ortolan, über diese Art von Verbrechen hinzuweisen. Wenn auch der Code nicht

baron spricht, so hat boch die Lehre in Frankreich (schon vor der Revolution kannte man den Ausbruck: délits successifs) eine praktische Bedeutung, vorzüglich wegen der Berechnung der Verjährungszeit. Ortolan zeigt nun, daß man manche Verbrechen, bei benen zwar der Thäter eine gewiffe burch sein Verbrechen herbeigeführte Lage zu seinem Vortheil fortsett, z. B. bei Bigamie, Entweichung eines Gefangenen, nicht als fortgesetzte Verbrechen betrachten dürfe; dagegen ist bei den Verbrechen der Verschehlung gestohlener Sachen, dem Complott, der Entführung Minderjähriger, bei der Fälschung und dem Gebrauchmachen von gefähschten Sachen nach ber Meinung des Verf. die Frage, ob ein délit successif vorliegt, eine thatsächliche, und ihre Beantwortung hängt von der Art der Verübung ab. Gut ist dann die Zergliederung ber Verbrechen, bei welchen das Gesetz zur Bestrafung eine habitude, also Mehrheit von Handlungen fordert, wo die französtsche Praxis oft von délits collectifs spricht.

4. a) De l'interpretation de la loi pénale et des principaux arrêts rendus en matière crimin. pendant 1853 par Hélie (in ber Revue critique de legislation. Paris 1854 Fevrier p. 97. Mars p. 270. b) Berichte über die Wirksamkeit des f. f. obersten Gestichtshofs in Strassachen von Glaser (in Hainerl Magasin für Rechtss und Staatswissenschaft 1854. X. Band Rr. IX. u. Rr. XVII. c) Archiv für die strassechtlichen Enticheidungen der obersten Gerichtshöse Deutschlands, herausgegeben von Temme. Erlangen 1854. d) Cassuistif des Criminalrechts von Dsendrüggen. Schassenschausen 1854.

Wir fassen die oben genannten Arbeiten unter dem gemeinschaftlichen Gesichtspunkte zusammen, insoferne die Berfasser die Aufgabe sich stellen, die bedeutungsvollen

Aussprüche der oberften Gerichtshöfe theils zur allgemeis nern Kenntniß zu bringen, theils ihre Bedeutung für das Rechtsleben und die richtige Auffassung des Sinnes der Gesetze zu zeigen, theils die Richtigkeit der darin enthals tenen Auslegungen und angewendeten Auslegungsregeln zu prüfen, theils die Entscheidungen an die Wissenschaft und ihre Forschungen anzuknüpfen. In dieser Beziehung machen wir auf die Bedeutung der unter a. genannten Arbeit von Helie aufmerksam, welcher, nachdem er zuerst die Auslegungsregeln, insbesondere die Frage über Analogie im Strafrechte entwickelt hat, sehr gut alle einzelnen im Jahre 1853 in Frankreich ergangenen Strafrechts= sprüche prüft. Verdienstlich ift die unter b. genannte Arbeit des Hrn. Glaser 1) indem der Verf. die für jeden Juristen werthvollen Entscheidungen des obersten Gerichts= hofes in Wien systematisch ordnet, klar (mit Bemerkungen) mittheilt und in einer Einleitung die Aussprüche über die wichtigen Fragen mit den neuesten Forschungen der Wiss senschaft vergleicht (z. B. X. S. 378 sehr gut über die Concurrenz der Verbrechen, über Bigamie) aber auch einer würdigen Kritik unterwirft. Das unter c. genannte Archiv ist eine vollkommene Sammlung, welche zur Verbreis tung der Kenntniß der neuen, nicht so leicht jedem Juris sten zugänglichen Rechtsiprüche oberster Gerichte deutscher Länder beiträgt, aber noch den Werth hat, daß der Berf. oft sehr beachtungswürdige fritische Bemerkungen über wichtige Fragen des Strafrechts beifügt, z. B. über den unbestimmten Vorsatz. Die unter d. genannte Arbeit hat den Werth, daß hier nicht blos aus der neuesten Zeit stams

<sup>1)</sup> Der Verf. hat erst neuerlich in einer kleinen Schrift: über Aufsgabe und Behandlungsweise der Wissenschaft des österreichischen Strafrechts von Glaser, Wien 1854 gezeigt, wie nothwendig eine richtige, das Leben mit der Schule verbindende wissens schaftliche Bearbeitung des Strafrechts auch in Defterreich ist.

mende, sondern auch früher vorgekommene Strafrechtskälle mitgetheilt werden, wodurch vorzüglich für den jungen Mann das praktische Studium des Strafrechts erleiche text wird; dankbar muß aber auch jeder Praktiker die Lenntniß vorgekommener erläuternder Fälle noch anerkenen, sowie daß der Verf. überall sorgkältig die neueste Literatur über die in einem Falle vorkommende Rechtse frage und die Angabe ähnlicher zur Vergleichung wichtiger. Fälle hinzusügt.

## IV. Merkwürdige neue Rechtssprüche über wichtige Fragen ber Strafgesetzung.

1. Wenn das Strafgesetz bei dem falschen Zeugniß die Strafe darnach droht, ob das Zeugniß zu Gunsten eines Angeschuldigten oder zum Nachtheil des Ansgeschuldigten abgelegt ist, kann das Gesetz auch auf denjenigen angewendet werden, welcher, um Mitleiden zu erwecken, eine erlittene Beschädigung bei Gericht angiebt, und das Zeugniß beschwört, aber keine Person als Thäter bezeichnete? Erläutert durch einen Rechtsspruch des badisichen Oberhosgerichts vom 14. October 1854.

Ein gewisser Müller machte bei der Gensbarmerie die Anzeige, daß er auf der Straße von 4 Personen anzgesallen und beraubt worden sei; er wiederholte diese Anzgabe bei Gericht, erklärte, als ihm ein verdächtiger bereits Bechasteter vorgesührt wurde, daß dieser der Räuber nicht sei, bestätigte bei Gericht seine Angabe eidlich, gestand aber später, als er wegen falschen Zeugnisses in Unterssuchung kam, daß er eine falsche Angabe gemacht habe, nur um Mitleiden zu erwecken und Mittel der Unterstützung zu erhalten; Müller wurde vor den Schwurgerichtshof wegen falschen Zeugnisses verwiesen und von den Gesichworenen, denen die Frage vorgelegt war: ist der Anges

klagte schuldig, zum Nachtheil Angeschuldigter ober solcher Personen, welche wegen jenes angeblichen Raubes noch als Angeschuldigte vor Gericht gezogen werden könnten, falsches Zeugniß durch Eid befräftigt zu haben, für schuldig erkannt, jedoch mit dem Zusate: Ja, aber nicht zum Nachtheil Angeschuldigter, wohl aber ber Möglichkeit zum Nachtheil Anzuschuldigender. Der Gerichtshof verurtheilte hierauf den Angeschuldigten zu Zuchthaus von 9 Monaten. Die eingelegte Nichtigkeitsbeschwerde (gegründet darauf, daß das Strafgeset unrichtig angewendet und ein im Gesethuche nicht bestraß tes Verbrechen angenommen worden) wurde von dem Oberhofgerichte verworfen, und zwar weil der §. 487 des badischen Gesetzbuchs von der Unterscheidung, ob das falsche Zeugniß zum Vor= oder Nachtheil des Angeschuls digten verübt wurde, nur die Bemessung der Strafe abs hängig mache, die Unterscheidung sich nicht auf den Er folg ober den Zweck des Thäters beziehe, nur den Sim habe, zwischen der Aussage einer Anschuldigungsthatsache und Entschuldigungsthatsache zu unterscheiben und die erste identisch sei mit einer solchen, die zum Nachtheil des Ans geschuldigten verübt wird, es mag dieser schon vorhanden ober erst noch aufzusuchen sein; das Gesetz gründe bie Strafbarkeit auf die Verletung der Heiligkeit des Eides und darnach sei nicht einzusehen, warum zum Wesen bes Thatbestandes gehören soll, daß eine bestimmte Person bereits in den Stand der Anschuldigung versetzt sein muffe, daß zum Thatbestande nicht der wirkliche Eintritt eines Nachtheils gehöre, ergebe sich aus §. 490, indem auch unerhebliche Aussagen bestraft werden sollen. sage einer Anschuldigungsthatsache geschieht nur zum Nach theil desjenigen, gegen den die Untersuchung eingeleitet wird, es mag diese Person bereits bekannt sein, oder nicht Der §. 487 verlange zum Thaibestande des falschen Zeug'

Liberton and the first section of the second of the

nisses nun die eidlich bestätigte falsche Aussage, somit die Absicht des Thaters die Unwahrheit zu sagen; es kommt auf den Beweggrund des Thäters nicht an; man dürfe nicht die Absicht des Gesetzgebers annehmen, von dem ge= meinen Rechte abzuweichen. Auch die Fassung des §. 487: solches Verbrechen deutet auf §. 486, ber bas Verbrechen bezeichnet; die weiteren Bestimmungen von 487 wilten nur auf die Bemeffung der Strafe sich beziehen. — Bir halten diesen Rechtsspruch, der höchst scharfsinnig begründet ist, für einen bedeutungsvollen 1) in Bezug auf die Auslegung der Strafgesetze: Nichts ist gefährlicher, als wenn das Gericht aus den besten Absichten, da wo es die Gefahren der Ungestraftheit einer für straswürdig etfannten Handlung zu beseitigen, die Lucke im Gesetze durch eine kunstreiche analogische Auslegung auszufüllen sucht. Man frägt, warum in dem Fall nicht der §. 504 des Gesethuchs angewendet wurde, 2) in dem der Anges schuldigte, nachdem er die Wahrheit auszusagen verspro= den, eiblich die Wahrheit der früheren falschen Aussage bestätigte. Man frägt, ob da, wo das Gesethuch keinen allgemeinen Thatbestand des falschen Zeugnisses aufstellte, sondern 2 Arten, das in bürgerlichen und Verwaltungs= sachen (486) und das in Strafsachen (487) trennt, also 2 Strafgesetze B) erläßt, und bei dem lettern wieder zwei

<sup>1)</sup> Auch in Bezug auf die Fragestellung ist der Fall wichtig; denn indem die Frage an die Geschwornen gestellt wurde: ist der Angeflagte schuldig, ein falsches Zeugniß zum Nachtheil Angesschuldigter oder solcher Personen; die wegen eines angeblichen Raubes noch vor Gericht gestellt wers den können, wurde die Frage nicht den Worten des Gesetses angepaßt, das Gericht gab schon voraus eine Auslegung des Gesetses.

<sup>2)</sup> Rach §. 504 soll ber, welcher sich durch einen Eid vor Gericht zu einer Handlung verpstichtet hat und diese Verpstichtung versletzt, mit Kreisgefängniß gestraft werden.

<sup>3)</sup> Wir find freilich überzeugt, daß alle diese Unterscheibungen hat=

besondere Strafen broht und zwar die strengere Strafe, wenn zum Nachtheil des Angeschuldigten das Gericht bennoch annehmen kann, daß auch andere Fälle bestraft werden sollten. Man muß bezweifeln, daß der badische Gesetzgeber nur vom Gesichtspunkt der Verletzung der Heis ligkeit des Eides bei der Strafdrohung ausging, nachdem das Berbrechen im Zusammenhange mit ber Fälschung aufgefaßt ist und muß fragen, ob der Ausdrud: jum Rach: theile bes Angeschuldigten nicht darauf hinweist, daß nach dem Willen des Gesetzgebers die falsche Aus. sage gegen einen bestimmten Angeschuldigten, der daburch in Nachtheil kam ober kommen konnte, geschehen sein muß und so die Worte des Gesetzes nicht auf denjenigen passen, der überhaupt eine eidlich falsche Aussage macht, die möglicherweise irgend einem Menschen nachtheilig werben könnte.

2. Ueber die Unzulässigkeit, daß ein Sachverständiger Fragen an Zeugen oder andere Sachverständige stelle, erläutert durch einen Rechtsspruch des obersten Gerichts in München vom 5. November 1853.

Wir haben in dem Archive für preußisches Straftrecht von Goltdammer Band I. S. 135 die bei manchen Gerichten gestattete Befragung von Zeugen durch Sachwerständige für unzulässig erklärt. Der baiersche Cassationshof hat in Bezug auf diese Befragung ausgesprochen, daß sie gegen das Gesetz verstoße, indem nur dem Prästedenten zustehe, Aufklärungen, die ein Sachverständiger bedarf, durch Befragung von Zeugen oder Sachverständigen zu ermitteln. 1)

ten im Gesetze weggelaffen werden sollen; das Ermeffen bes Richters soll die Strafe nach den Umständen ausmessen.

<sup>1)</sup> Sitzungsberichte ber baierschen Schwurgerichte V. S. 426.

3. Muß der Strafrichter bei seiner Entscheidung die im bürgerlichen Gesethuche enthaltenen Beschränkungen in Bezug auf den Beweis anwenden? Erläutert durch eisnen Rechtsspruch des französischen Cassationshofs vom 28. Juli 1854.

Ein der Unterschlagung von anvertrauten Geldern Angeklagter gestand vor dem Richter, daß er das Geld zwar von B. erhalten habe, um es einem Dritten zu bringen, daß aber bei späterer Abrechnung des Angeklag= ten mit B. ausgemacht worden sei, daß das Geld dazu verwendet werden sollte, um eine Forderung des Angeflagten an B. zu tilgen. Das Gericht erkannte, daß dies Geständniß ein gerichtliches sei und nach Code Civile Art. 1356 nicht getheilt werden könne, baher kein Beweis der Unterschlagung angenommen wurde; der Cassationshof verwarf die eingelegte Nichtigkeitsbeschwerde, weil das Gericht ganz richtig die Theilung des Geständnisses nicht angenommen habe. Diese Entscheidung ist schwer zu vereinigen mit dem Grundsate, daß im Strafrechte der Richter nur nach seiner inneren Ueberzeugung über die Wahr= heit der Thatsachen entscheiden soll, und die im Civilgesetbuche vorkommende nur mit der Auffassung der im Civi!rechtsverhältnisse entscheidenden Grundsätze von der Untheilbarkeit des Geständnisses der Ueberzeugung des Strafrichters keinen Zwang auflegen kann (Arrêt vom 17. Avril 1844 und gut Hélie traité de l'instruction crim. vol. V. p. 732.)

4. In wiesern kann der von einer Schwangeren gesmachte jedoch erfolglose Versuch der Abtreibung ihrer Leibessfrucht und der hierauf verübte Kindesmord als ein fortsgesetzes Verbrechen betrachtet werden? erläutert durch ein Urtheil des babischen Hofgerichts in Bruchsal.

į\_

Lisette H. wurde wegen Versuchs der Abtreibung der Leibesfrucht und wegen Kindesmordes in Untersuchung gezogen, wegen des letzten Verbrechens vor das Schwurgericht gewiesen, mahrend das Verbrechen des Versuchs der Abtreibung (als wohl zur schwurgerichtlichen Zuständigkeit gehörig) an das Hofgericht zur Aburtheilung gewiesen war. Vor dem Schwurgerichtshofe wurde Lisette schuldig des Kindesmords von den Geschwornen erklärt und verurtheilt. Das Hofgericht, welches nun über die Abtreibung der Leibesfrucht entscheiden sollte, erkannte aber am 27. Decbr. 1854, daß kein Grund zu einem weiteren Straferkenntnisse gegen Lisette vorhanden sei. In den Entscheibungsgründen ist beigefügt: Bon einem Strafer= kenntnisse gegen die Angeklagte Lisette Umgang genommen, da deren hier noch zur Sprache gekommene verbreche= rische Handlung nur Ausfluß derselben verbrecherischen gegen das Leben des Kindes gerichteten Absicht war (das babische Strafgesetz §. 180 nennt fortgesetztes Verbrechen die mehrfache Uebertretung des nämlichen Strafgesetzes durch Handlungen, welche zusammen als Ausführung des nämlichen auf ein bestimmtes Verbrechen gerichteten Ent= schlusses erscheinen.) Ein anderer Grund war, daß nach den Gesetzen zu der von dem Schwurgerichte erkannten Strafe ein Strafzusatz ausgesprochen werden könnte, ben das Gesetz nicht mehr zum Vollzug zuläßt. Die Entscheidung, die wir für vollkommen gegründet erkennen, lehrt, daß ein fortgesetztes Verbrechen auch vorkommen kann, wenn von einer Person verschiedene Handlungen verübt wurden, welche, wenn jede allein für sich zur Aburtheilung kame, unter ein besonderes Strafgesetz gestellt werden könnten, aber in dem Falle ein fortgesetztes Berbrechen bilden, wenn alle Handlungen nur aus dem namlichen verbrecherischen Entschlusse flossen. Unfehlbar wollte Lisette durch die Abtreibung die lebendige Geburt bes

Kindes hindern, und als dies nicht gelang, verübte sie Kindesmord. Der Fall zeigt aber auch, daß die Redaksion der neuen Gesetze über fortgesetztes Verbrechen, wo wie im Badischen) nur von mehrfacher llebertretung des tämlichen Strafgesetzes die Rede, eine fehlerhafte ist, veil sie zu beschränkte Fassung hat.

Berichtigung Art. III. pag. 32 Ble. 14 v. v. lies Arten ft. Worte.

Drud von Ml. Brubn in Braunichweig.

## Armin

Des

# Criminalrechts.

Reue Folge.

Berausgegeben

noa

3. F. H. Abegg in Breslau,

v. Arnold in München,

R. M. Birnbaum A. W. Heffter in Gießen,

in Berlin.

E. Herrmann in Göttingen,

C. J. A. Mittermaier in Beibelberg,

H. A. Zachariä in Göttingen.

Jahrgang 1855.

Ameites Stuck.

Braunschweig,

C. A. Schwetschke und Sohn. (M. Bruhn.)

1855.

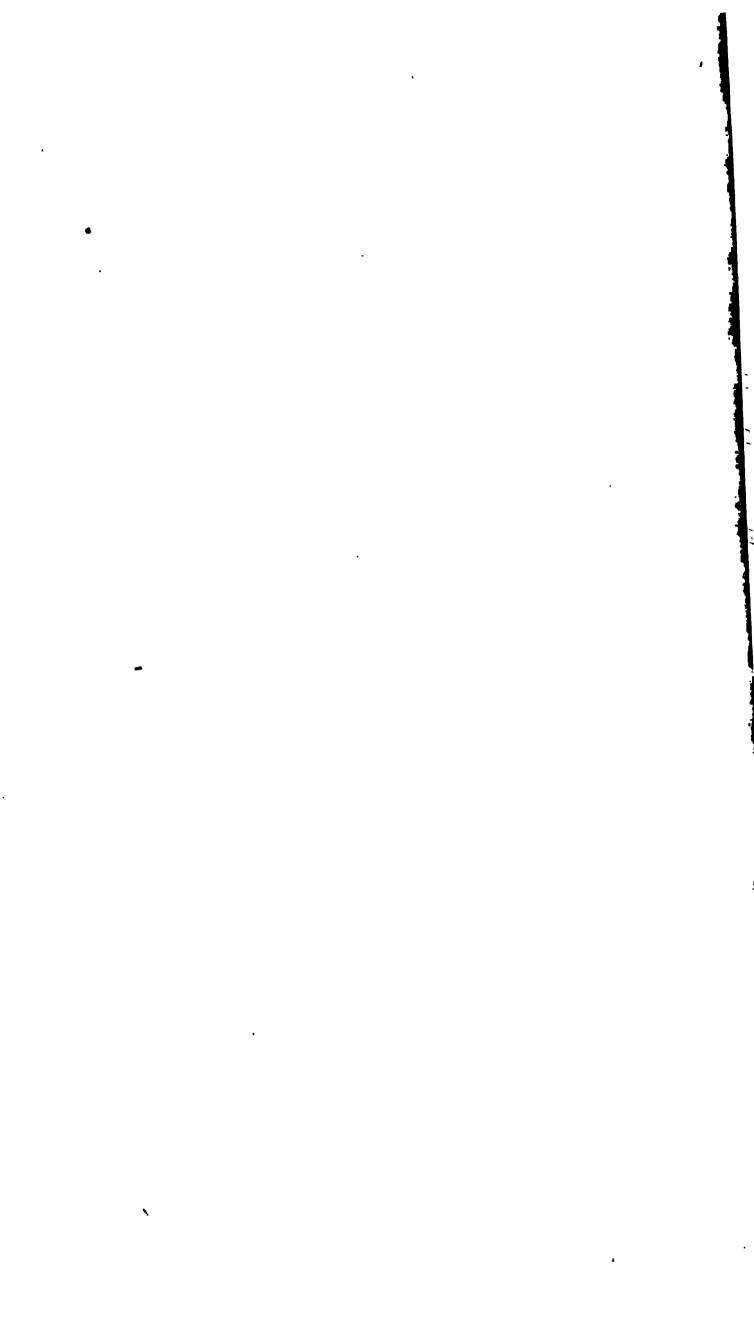

### In halt.

### 3meites Stück.

| VII. | Die Vertagung ber Verhandlung im mündlichen Straf-<br>verfahren. Von Arnold                                                                                                                                                                 | 149 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| m.   | Der Entwurf der Strafprozessordnung für das König-<br>reich Sachsen, nach den ständischen Berathungen dar-<br>gestellt vom Herrn Ober-AppRathe Dr. Schwarze<br>zu Dresden                                                                   | 173 |
| IX.  | Erörterung wichtiger Fragen aus der Lehre von dem Verhältnisse des Staatsanwalts zum Untersuchungs=richter. Von Mittermaier                                                                                                                 | 205 |
| X.   | Der Kampf zwischen Schwurgerichten und ständigen Gerichten und Vorschlag zu einer Aussöhnung beider Systeme. Von Th. Hilgard b. Aelt                                                                                                        | 216 |
| XI.  | Das Criminalrecht und der Zeitgeist. Vom Herrn Prof. Ofenbrüggen in Zürich                                                                                                                                                                  | 261 |
| XII. | Rundschau über die neuesten Fortschritte in Bezug<br>auf die Strafgesetzgebung, Geschichte des Strafrechts,<br>Strafwissenschaft, gerichtliche Medizin, und Rechts=<br>sprüche über merkwürdige Fragen des Strafrechts. Von<br>Mittermaier. | 293 |

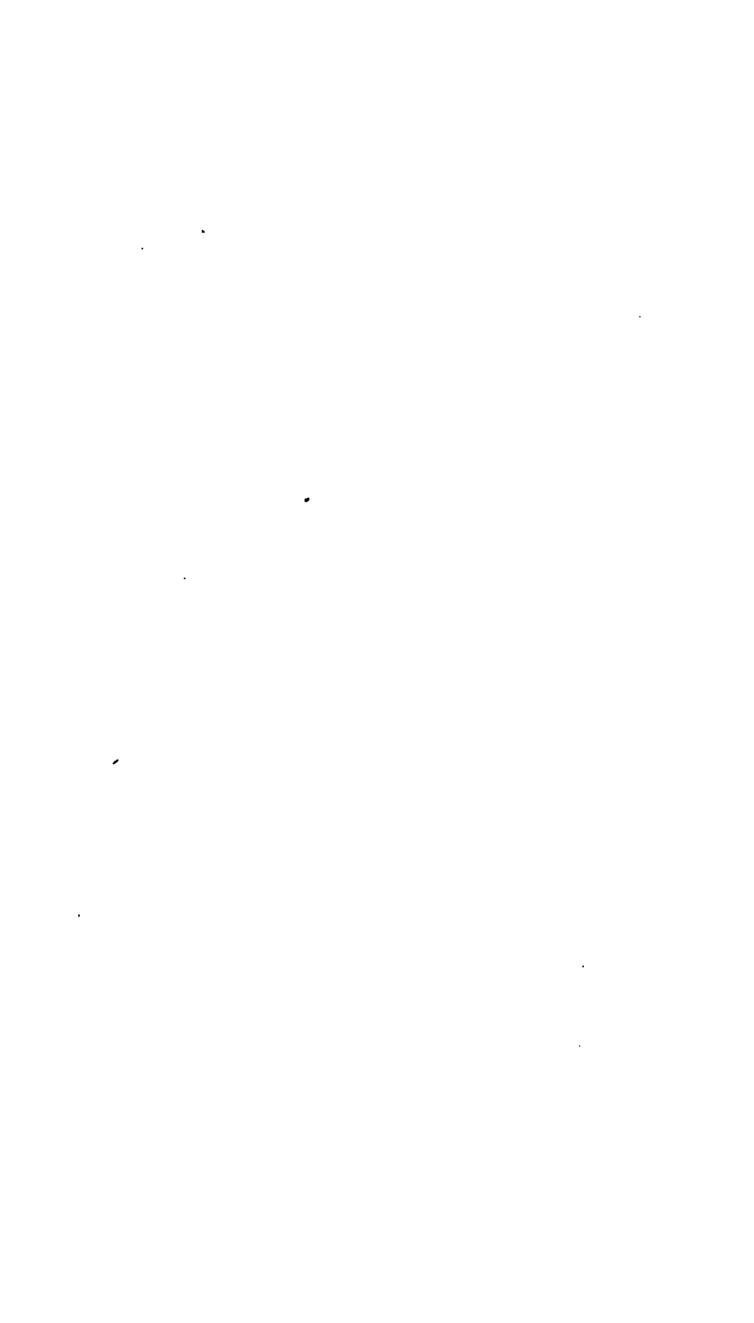

## Die Bertagung der Verhandlung im mündlichen Strafverfahren.

Bon

#### Arnold.

Mit Einführung des mündlichen Strafverfahrens ist the Frage zur Wichtigkeit gelangt, deren Werth früher von geringer Bedeutung war: es ist die Frage von der Verstagung der Verhandlung.

Bei dem früheren Strasversahren, wo eine eigentliche Berhandlung vor dem entscheidenden Gerichte gar nicht statt fand, war von wicher Vertagung gar keine Rede. Der Inquirent sammelte die Beweise gegen und für den Beschuldigten, nahm die Verhöre vor, ließ die Vertheidissung zu den Acten bringen und was an einem Tage nicht seichehen konnte, das nahm man an einem andern Tage der Ramen die Acten zu dem entscheidenden Gerichte, so drüfte vor Allem der Referent, ob die Untersuchung vollskändig geführt war und bemerkte er einen Mangel, so sam es theils auf die Organisation des Gerichts, theils auf die Zweisellosigseit oder Zweiselhaftigseit der Frage an, ob die Ergänzung des Mangels vom Referenten ohne Bortrag im Collegium oder von diesem auf erstatteten Bortrag oder gar nicht angeordnet werden sollte. Kam

es zum wirklichen Vortrag im Collegium und fand man ba noch eine Lucke, so wurde nicht eine Verhandlung, die ia nicht statt fant, sondern die Entscheidung vertagt, bis die Untersuchung vervollständigt war, dann aber war freis lich selbst in dem Falle, wenn dieselben Richter, welche die Bervollständigung angeordnet hatten, wieder zu Gericht saßen, ein vollständiger Vortrag um deswillen erforberlich, weil selbst nach kurzem Zeitverlauf die Richter, welche inzwischen mit andern Rechtssachen beschäftigt waren, nicht ganz versichert sein konnten, daß sie bas, was sie beim fruheren Vortrag gehört, auch vollständig und treu im Gebachtniffe behalten hatten. Die Betheiligten aber hatten weder überhaupt Sicherheit, daß vollständig und richtig vorgetragen wurde, noch Sicherheit, daß eine früher schon einmal im Collegium vorgetragene und zur Erganzung zurückgegebene Sache beim abermaligen Bortrag abermals vollständig vorgetragen und nicht zu viel auf das Gedächtniß der Richter vertraut werde.

Mit Einführung eines Schlußverfahrens ohne vollständige Verhandlung gelangte die Vertagungsfrage schon zu größerer Bedeutung. Zwar wurde daburch, daß Staatsanwalt und Vertheidigung barauf antragen und auch be wirken konnten, daß jene Erganzungen, die ste als erforderlich zu zeigen vermochten, schon vor dem Schlußverhandlungstermin gemacht werden, gewöhnlich die Veranlassung zu einer Vertagung beseitigt; es war aber boch die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, daß das erkennende Gericht noch Ergänzungen erforderlich finde, und wenn gleich bei der Schlußverhandlung weber Zeugen noch Sachverständige zu erscheinen hatten, so war es doch für die erkennenden Richter und den Staatsanwalt eben so wie für den Angeklagten und den Vertheidiger ein Zeitverluft, wenn erst im Schlußverhandlungstermin noch Erganzungen anzuordnen waren und die Verhandlung vertagt

und nach bewirften Ergänzungen wiederholt werden mußte. Aber die Gerechtigkeit gestattet in' keiner Art des Bersahzrens, daß zum Zwecke der Zeitersparniß der Richter, des Staatsanwalts, des Angeklagten und des Vertheidigers, oder wegen des pecuniären Interesses des Staats die Erzforschung der Wahrheit und die Realisirung des Nechts verkümmert werde, vielmehr ist gerade um der Wahrheit und des Rechts willen eine Beschränkung der Vertagunzgen auch dei einem Schlußversahren nur mit Vorsicht zuzulassen.

Im höchsten Grade ist die Vertagungsfrage wichtig bei bem munblich en Strafverfahren. So lange bie Boruntersuchung im Laufe und bie Sache nicht zur Hauptverhandlung gediehen ift, waltet baffelbe Verhältniß vor, wie beim früheren Untersuchungsprozeß: was an einem Tage nicht geschehen kann, wird am andern Tage vorges nommen und die Ergänzungen, welche bas über die Verweisungsfrage erkennende Collegium anordnet, können hier nicht in Betracht gezogen werben. Sobald es aber zur hauptverhandlung kommt, offenbart sich die hohe Wichtigkeit der Vertagungsfrage. Richter, Staatsanwalt, Angeklagter und Vertheidiger, außer ihnen noch Zeugen und Sachverständige, in Schwurgerichtsfällen auch die Geschwornen und nicht blos jene Geschwornen, welche zu Gericht sitzen, sondern auch jene, welche um Ausübung des Recusationsrechts willen mit erscheinen mußten, haben vergeblich die Zeit versäumt, wenn eine Vertagung eintritt: ja was oft noch mehr ist, so mancher Angeklagte hat bei ber münblichen Berhandlung gelernt, was gegen ihn pricht, was er nicht hätte zugestehen sollen und wie er im nächsten Verhandlungstermin sich besser zu bewahren und m schützen im Stande sein möge; es können auch Zeugen sterben und der psychologische Eindruck, welchen die erste hauptverhandlung auf Angeklagten und Zeugen macht,

wiederholt sich nicht immer bei der Wiederholung der Bershandlung. Ganz natürlich ist es also, daß die Gesetzes bungen die Vertagung einer Hauptverhandlung möglichst zu beseitigen trachten. Vetrachtet man aber die einzelnen Gesetzebungen, so sindet man, daß oft dem Zweck, die Vertagungen zu vermindern, viel zu sehr zum Nachtheil der Wahrheitsersorschung und damit zum Nachtheil des materiellen Rechts gehuldigt wurde.

Vorzügliche Mittel, der Nothwendigkeit ber Vertagung einer Hauptverhandlung entgegenzuwirken, haben die Besetze badurch angeordnet, daß der Verweisungsbeschluß und die Anklageschrift dem Angeklagten bekannt gemacht werben muffen; daß diesem ein Bertheidiger gestattet, in wichs tigeren Fällen und wenn er nicht selbst wählt, von Amtswegen beigegeben wird; daß er noch vor ber Hauptverhandlung Ergänzungen beantragen darf; daß ihm wie bem Staatsanwalt bas Verzeichniß ber gegenseitigen Zeugen und Sachverständigen einige Tage vor der Hauptverhandlung mitzutheilen ist, um die Schupmittel bagegen noch vorbereiten zu können; daß endlich noch vor Beginn der Sitzung aus erheblichen Gründen auf Vertagung ber Sache angetragen werden kann. Auf diese Weise kennt der Angeschuldete und sein Bertheidiger, welchem Acteneinsicht und Unterredung mit dem Angeschuldeten gestattet ift, eben so wie der Staatsanwalt den Stand der Sache, wie er bei Beginn der Hauptverhandlung nach der Actenlage anzunehmen ist und jeder Theil hatte Zeit und Gelegenheit, unter Voraussetzung bieses Stanbes ber Sache, auf volle Entwicklung des Angriffs und der Vertheidigung sich vorzubereiten. Unter Voraussetung Dieses Standes der Sache rechtfertigt es sich auch, daß andere Zeugen, als welche zu rechter Zeit vor der Hauptverhandlung dem Gegentheil bekannt gemacht worben, für die Hauptverhandlung in der Regel nicht mehr

benannt werden dürfen, 1) denn es wäre durch solche spästere Benennung der Chikane Gelegenheit gegeben, Anklage ober Bertheidigung durch Beweise zu schwächen, welche bei früherer Benennung durch Gegenbeweis hätten entsträftet werden können und wenn gleich weder von dem Staatsanwalt noch von dem Vertheidiger solche Chikane zu erwarten ist, so muß man doch bedenken, daß sedem dersselben, ohne daß er den Zweck kennt, dergleichen Beweissmittel bekannt gemacht werden können, die er dann in dem gutem Glauben, daß er nur seine Pflicht erfülle, zur Beseinträchtigung der Wahrheit und des Rechts benutzt.

Gefährlich ist die im französtschen Strafprozes und biesen nachahmend in deutschen Strafprozefigesen bem Prafibenten bes Schwurgerichtshofs gegebene sogenannte discretionare Gemalt, vermöge beren er während der Hauptverhandlung Zeugen, welche bisher nicht benannt waren, von Amtswegen vernehmen und Beweismittel vorlegen lassen kann, von denen bisher nichts vorgekommen ift. 2) Es kann baburch ber Stand ber Sahe bedeutend verändert, Anklage oder Vertheidigung bald geschwächt, bald unterstütt und, weil Entfraftung dieser neuen Beweismittel selten auf ber Stelle möglich ift, of= ters aber möglich sein könnte, wenn die Vertagung nicht abgeschnitten wäre, materielles Unrecht zu Tage geförbert Die Gesete, welche bem Präsidenten dieses Recht einräumen, wollen zwar die Gefahr, welche daraus hervorgehen kann und die sie wohl einsehen, dadurch möglichst beseitigen, daß Zeugen, welche vermöge dieser Gewalt vernommen werden, nicht vereidet werden sollen und daß

<sup>1)</sup> Code d'instr. crim. art. 315. Bayerisches Geset Art. 130. Sachs. Entw. Art. 251.

<sup>2)</sup> Code d'instr. crim. art. 269. Bayern, Art. 141. Defterr. Strafproz. v. J. 1850. §. 183.

ihren Aussagen nicht gleiche Glaubwürdigkeit wie ben vereibeten Zeugen beigemeffen werden soll.8) Allein damit ift jene Gefahr nicht beseitigt, weil auch die Aussage eines unbeeidigten Zeugen nicht leicht ohne alle Wirkung bleiben wird 4) und es liegt boch immer einiger Widerspruch barin, Beweismittel vermöge ber discretionaren Gewalt des Präsidenten zuzulassen, ihnen aber durch das Gerbot ber Vereidung der Zeugen und burch Schwächung der Beweiskraft ihre Wirkung so bedeutend zu nehmen. Das Beset, welches auf ber einen Seite weber neue Beweismittel noch Vertagung der Verhandlung gestattet, auf der andern Seite bem Prasidenten erlaubt, neue Beweise zu erheben, welche nicht volle Glaubwürdigkeit haben sollen, ist eine halbe Maasregel und beurkundet durch die dem Prästdenten gegebene Befugniß das Bewußtsein des Gesetzgebers, daß er mit der Ausschließung neuer Beweise und mit der Beschränkung der Vertagung das Recht gefährdet habe.

Die Gesetzebung muß allerdings dafür sorgen, daß die Hauptverhandlung, mag sie nun vor Richtern allein oder mit Zuziehung von Geschwornen statt sinden, nicht ohne hinreichenden Grund vertagt werde; daß insbesondere der Angeschuldete, welcher eine schwere Strafe, vielleicht noch andere Nachtheile (z. B. ein Beamter die Cassation

<sup>3)</sup> Code d'instr. crim. art. 269. sagt, die Aussagen sollen nur renseignements sein. Bergl. über diesen Ausbruck Code pénal, art. 28. Das baherische Geset, Art. 141. läßt die Geschworsnen belehren, daß eine solche Aussage mit Behutsamkeit zu würdigen sei.

<sup>4)</sup> Mittermaier, im Gerichtssaal, 1849. I. S. 25. Einigermaßen hiegegen Schlink, ebendas. S. 361. Heint im Ger. Saal, 1851. I. S. 333. 377. 506. II. S. 103.

<sup>5)</sup> hat ein verhafteter Angeklagter nicht eine schwere Strafe zu fürchten, so wird er Beschleunigung bes Ausgangs wünschen.

und damit den Verlust der Besoldung nicht nur für seine Person, sondern auch für Weib und Kinder) fürchtet, nicht Belegenheit erhalte, das Strafurtheil zu verzögern; 6) daß aber eben so wenig durch solche Verzögerung den Gegnern (vielleicht politischen Gegnern) bes Angeschuldeten, es erleichtert werde, den Ausgang der Sache zu verzögern und auf diese Weise den Angeschuldeten in der Unruhe, welche auch dem ohne Grund Angeklagten eine strafrechtliche Verfolgung bereitet, fortzuerhalten und ihn bem Zweifel des Bublicums an seiner Rechtschaffenheit länger blos zu stellen, ja vielleicht ihm noch länger die Entbehrung politischer Rechte, welche in mehreren Staaten während der Dauer des Standes ter Anschuldigung suspendirt sind, zu bereis ten; die Gesetzgebung muß ferner dafür sorgen, daß eine begonnene Hauptverhandlung nicht leicht vertagt und das burch eine Wiederholung veranlaßt werde, welche zeitrau= bend und kostspielig ist und nicht immer ein so zuverlässt= ges Resultat gewährt, als die vertagte Verhandlung gewährt hat ober gewährt hätte.

Die Gesetzebung darf aber auch nicht einseitig diese Rückichten allein oder vorzugsweise im Auge haben: Ersmittelung der Wahrheit und Realistrung des Rechts muß ihr im Strafprozeß der erste Zweck sein und sie darf dabei keinen Unterschied machen, ob eine Strafsache vor dem Einzelnrichter, oder vor einem Richtercollegium, sei es ohne oder mit Geschwornen, verhandelt wird; am allerwesnigken darf ste bei Sachen, welche vor das Schwursgricht gehören, und die wichtigeren sind, eine größere Beschränfung der Vertagung und der Wahrheitsermittelung eintreten lassen, als bei den geringeren Strafsachen, welche

<sup>6)</sup> S. auch Schwarze im Gerichtssaal, 1854. I. S. 333 fg.

vor Richtercollegien ohne Geschworene oder gar nur vor Einzelrichtern verhandelt werden. 7)

Bei der Hauptverhandlung handelt es sich entweder um Beweismittel für und gegen die Anschuldigung nach dem Stand der Sache, wie solcher durch Berweisungserkenntniß und Anklageacte dargestellt ist, oder es veranbert sich dieser Stand während der Hauptverhandlung.

handelt es fich nur von bem Stanb ber Sache, wie ihn das Verweisungserkenntnis und bie Unklageacte bargeftellt haben, so ift die Besetzebung ganz in ihrem Recht, wenn sie die Anklage wie bie Vertheidigung verpflichtet, ihre Beweismittel jo zur rechten Beit zu benennen, daß der Gegner sich dagegen auf die Vertheidigung und auf Gegenbeweismittel vorbereiten fann: es darf nicht gestattet werben, den Gegner mit Beweismitteln zu überraschen, die ihm nicht zuvor zur Vorbereitung auf die Vertheidigung bekannt gemacht wurden. So. sehr begründet dieses ift, so wenig darf man vergessen, daß bei der Hauptverhandlung, wenn auch nicht der Stand der Sache verändert wird, toch der Stand der Beweismittel und ber Wahrheitserforschung veranbert werden und ein Hinderniß eintreten kann, welches sich durch Vertagung beseitigen läßt. Für solche Fälle muß die Gesetzgebung ausreichende Mittel der Wahrheitserfor schung gestatten und sie muß dies in einer Beise thun, daß nicht blos in einzelnen, sondern in allen Fällen solcher Art das Recht nicht verfümmert werde.

Berändert sich aber der in dem Berweis sungserkenntniß und der Anklageacte darges stellte Stand der Sache, so könnte die Verweigerung einer Vertagung zum höchsten Grade der Ungerechtigkeit

<sup>7)</sup> Bergl. Schwarze im Gerichtssaal, 1854. I. S. 834 fg-

führen. Es barf freilich eine solche Veränderung bes Standes der Sache in der Berhandlung nicht statt finden, daß eine andere That als die, wegen welcher die Un-Hage erkannt ift, oder nebst bieser noch eine andere den Gegenstand der Hauptverhandlung bilden dürfte:8) allein dieselbe That, welche den Gegenstand der Anklage bilbet, kann in der Hauptverhandlung sich in einer ganz anbern Art barstellen, als sie in dem Verweisungserkenntniß und in der Anklageacte — vielleicht in diesen beiden ganz in Uebereinstimmung mit ben Voruntersuchungsacten aufgeführt ift. Es fann sich in der Hauptverhandlung zeigen, daß die That ein schwereres Verbrechen ist, als worauf die Anklage lautet, z. B. nicht ein Todtschlag, son= dern ein Mord; es kann sich zeigen, baß sie zwar bas= selbe Verbrechen ift, welches die Anklage nennt, aber in einem höheren Grade, z. B. nicht ein einfacher Diebstahl, wie die Anklage sagt, sondern ein ausgezeichneter; es kann fich ermitteln, daß dem Angeklagten ein höherer Grad ber Berichuldung zur Last falle, als bessen er angeklagt ist, daß er z. B. nicht blos Gehülfe, sondern Urheber sei. Die hauptverhandlung kann aber auch ergeben, daß die That, wegen welcher auf Verweisung erkannt wurde, weder ein schwereres noch ein geringeres, sondern ein auf gleicher Stufe der Strafbarkeit stehendes Verbrechen ist, z. B. uicht ein Diebstahl, sondern eine Unterschlagung. Es fann endlich die Hauptverhandlung auch darauf führen, daß die That, wegen welcher die Verweisung geschah, ein geringer Krasbares Verbrechen, ober ein geringerer Grab bes

<sup>1)</sup> Ueber eine andere That kann weber die Hauptverhandlung noch das Urtheil sich erstrecken. Code d'instr. crim. art. 337. 361. Breußisches Gesetz vom 3. Mai 1852. Art. 74. 86. Bayern, Art. 173. 213. 231. Zif. 12. Württemberg, Art. 154. 175. Hannover S. 188. 215. Zif. 9. Baden, S. 85. 96. Kurhessen, S. 318. 338. Großh. Heffen, Art. 164. 191. Thüringissche Staaten, Art. 287. Rassau, Art. 162. 188.

Berbrechens sei, als worauf die Anklage lautet, z. B. nicht ein Raub, sondern ein Diebstahl, oder daß dem Angeklagten eine geringere Schuld zur Last falle, als die Anklage ihn beschuldigt, daß er z. B. nicht Urheber, sondern nur Begünstiger sei. In allen diesen Fällen können Wahrheit und Recht gebeugt werden, wenn eine Vertagung nicht statt sindet und dadurch die Mittel, die Wahrsheit in Beziehung auf diesen neuen Stand der Sache zu erforschen, abgeschnitten werden.

In davon die Rede, daß die That ein geringeres Berbrechen oder ein geringer strafbarer Grad des Berbrechens sei, als worauf die Anklage lautet, so wird gewöhnlich nur die Anklage durch Berweigerung der Bertagung gefährdet sein; diese Gefährdung ift aber möglich, wenn zur Hauptverhandlung Zeugen gebracht werden, welche in der Voruntersuchung gar nicht oder nicht sorgfältig genug vernommen worden sind, nun aber für das geringere Verbrechen oder für den geringeren Grad desselben aussagen. Aber selbst die Vertheidigung kann in einem solchen Falle durch Verweigerung der Vertagung gefähr= bet sein, benn indem es in der Hauptverhandlung gelingt, die Anschuldigung des höheren Grads zu beseitigen, gestaltet sich öfters das thatsächliche Verhältniß in einer von dem früheren Stand so verschiedenen Art, daß der Angeschuldete, hätte er diese Veränderung voraussehen können, auch hiegegen Entschuldigungsbeweise beizubringen im Stande gewesen ware. Als Beispiel mag die Anschulbigung der Urheberschaft bei einem Diebstahl dienen, wo der Vertheidigungsbeweis so weit gelingt, daß nur noch Beweise für eine Begünstigung bleiben. Der Angeschulbete war durch die Anklage nur veranlaßt, gegen die Ur-

<sup>9)</sup> Ueber den Einfluß dieser Beränderungen auf die Fragestellung an die Geschwornen f. Gerichtssal, 1855. I. S. 211. fg.

heberschaft sich zu vertheibigen: die Begünstigung sett ein ganz anderes Factum voraus, z. B. daß der Angeschuls dete den gestohlenen Gegenstand mit dem Bewußtsein in Berwahrung nahm, daß er gestohlen sei. Hiegegen Entschuldigungsbeweise beizubringen, war durch die Anklage keine Veranlassung gegeben.

Wenn die Hauptverhandlung ergibt, daß die That, wegen welcher auf Verweisung erkannt ist, zwar nicht das in der Anklage benannte, aber ein auf gleicher Stufe der Strafbarkeit stehendes Verbrechen ist, so kann so= wohl die Anklage als die Vertheidigung gefährdet sein, wenn einem begründeten Vertagungsgesuch nicht entsprohen wird. Denn sobald die That ein anderes Verbrechen sein soll, als worauf die Anklage lautet, so mussen auch ganz andere faktische Verhältniffe vorhanden sein, als auf welche die Anklage sich stütt. Lautet z. B. die Anklage auf Diebstahl, die Hauptverhandlung ergibt aber, daß ber Angeklagte ben Gegenstand nicht heimlich oder ohne Einwilligung des Berechtigten weggenommen, sondern von biesem erhalten und dann in seinen Rugen verwendet habe, so kommen jett zwei neue Thatsachen vor, welche nicht zum Begriff bes Diebstahls, wohl aber zum Begriff ber Unterschlagung erforderlich sind, nämlich Anvertrauung und eigenmächtige Aneignung. Auf eine Vertheibigung gegen diese zwei Thatsachen sich vorzubereiten und Gegenbeweise gegen solche beizubringen war der Angeschuldigte durch die Anflage auch nicht im Geringsten veranlaßt, er könnte als io in seinem Rechte auf das Empfindlichste gekränkt und vielleicht unschuldig verurtheilt werden, wenn ihm unter allen Umständen feine Bertagung bewilligt werben wollte.

Am allerwichtigsten ist die Vertagungsfrage, wenn sich in der Hauptverhandlung ermittelt, daß die That, wes gen welcher auf Anklage erkannt ist, ein schwereres Verbrechen ober ein höherer Grad des Verbres

chens ober ber Berichulbung fei, als worauf bie Anflage lautet. Der Angeflagte war durch das Berweisungs = Erkenntnis und die Anklageschrift nicht veranlaßt, seine Vertheidigung auf das schwerere Verbrechen oder die schwerere Verschuldung vorzubereiten oder Gegenbeweise hiergegen beizubringen; er hatte, wenn er wegen Tobte schlags in den Stand der Anschuldigung versetzt wurde, feine Beranlaffung gegen Thatumftanbe, welche ber Tobtung vorangingen und einen vorausgegangenen Plan zur Tödtung, also zum Mord beweisen sollen, sich mit Bertheidigungsmitteln zu rüften; er war durch die Anklage wegen einfachen Diebstahls nicht veranlaßt, Beweise beizubringen, daß das Behältniß, aus welchem er gestohlen, zur Zeit der That gar nicht versperrt werden konnte und ift also in seiner Vertheidigung beeinträchtigt, wenn in ber Hauptverhandlung Beweismittel beigebracht werben, baß er das Behältniß erbrochen und sonach einen ausgezeiche neten Diebstahl begangen habe und wenn ihm nicht durch Vertagung die Möglichkeit verschafft wird, Gegenbeweis beizubringen; er hat vielleicht die schwerere Verschuldung gar nicht begangen, wird aber mit Beweisen hiefur überrascht und dann verurtheilt; ja selbst wenn er bie schwerere Verschuldung begangen hat, kann man nicht verlangen, daß er, den die Anklage dieser schwereren Berschulbung nicht beschuldigt hat, burch freiwillige Beischaffung von Gegenbeweismitteln sich jelbst deshalb anklage.

In England wird das Verdict auf kein schwereres Verbrechen gefällt, als worauf die Anklage gestellt wurde, 10) allein wenn dann der höhere Strafgrad oder das schwerere Verdrechen ungestraft bleibt, so entgeht der Thatter der verdienten schwereren Strafe lediglich um einer

<sup>10)</sup> Mittermaier, englisch-schottisches, nordamerikanisches Strafverfahren S. 449. fg.

Form willen, namlich beshalb, weil die schwerere Verichuldung in der Antlageacte und im Verweisungserkenntnisse nicht ausgedruckt ift, ja erst während der Hauptverhandlung an den Tag kam. Eine abermalige Anklage wegen des schwereren Berbrechens oder ber schwereren Berschuldung, so baß wenn ber Anklage gemäß wegen bes geringeren Berbrechens ober wegen der geringeren Verichuldung auf Strafe erkannt ift, eine neue Strafverhands lung und ein neues Erkenntniß auf die schwerere Strafe mb damit auf Absorbirung ber früher zuerkannten Strafe erlassen wurde, mare abgesehen von dem mislichen Einbruck, welchen diese boppelte Verfolgung wegen berselben That, ohne baß erft nach der Berurtheilung neue Beweis mittel aufgefunden worden maren, nothwendig machen müßte, 11) eine Verdoppelung ber Geschäfte der Gerichte, welcher man durch Vertagung sehr wohl migehen kann. Eine Wiederaufnahme der Untersuchung (Revision) fande aber nicht statt, weil die Beweise ber ihwereren Berichüldung schon während der Verhandlung, also schon vor dem Urtheil den Richtern bekannt wur= den.

Die Gesetzebungen, welche den mündlichen Strafsprozes behandeln, haben auch bald mehr, bald weniger die Rothwendigkeit eingesehen, Vertagungen zu gestatten, sie haben aber zum Theil nur einzelne Fälle behandelt und nur den Fall vorausgesetzt, daß der in dem Verweissungserkenntniß und in der Anklageschrift angenommene Stand der Sache sich nicht geändert habe, sondern nur eine Verhinderung in Erhebung der Beweismittel, oder Bemeihinderung des Angeklagten eingetreten sei: der ost weit

<sup>11)</sup> Merkwürdiges Erkenntniß des Oberappellationsgerichts zu Darmkadt als Caffationshof, s. hitzigs Annalen, Jahrgang 1854. April S. 13. fg.

wichtigere Fall, wenn während ber Hauptverhandlung ber materielle Stand der Sache sich ändert, wurde öfters überssehen.

Der frangösische Strafprozes forgt viel zu sehr nur für den Ausgang der Sache und so wie die franzofische Gesetzgebung überhaupt sehr oft mit einer Cafuistif sich begnügt, welche ihr eben die Erfahrung an die Hand gegeben, so ift dies auch bei ber Bertagungsfrage ber Fall. Es läßt nämlich Code d'instr. crim. zwar vor dem Verhandlungstermin aus erheblichen Gründen eine Verlegung besselben burch den Prästdenten sowohl auf Antrag des Staatsanwalts ober des Angeklagten als von Amtswegen zu (art. 306), allein sobald einmal die Hauptverhandlung angefangen hat, soll damit unausgesett und nur mit Ausnahme ber zur Erholung erforderlichen Zeit bis zur Erklärung ber Geschwornen fortgefahren merben (art. 353) und das Gesetz nennt nur folgende Fälle, wo eine Vertagung stattfinden fann: 1. wenn einer ber vorgeladenen Zeugen nicht erschienen ist: hier kann der Ge-richtshof auf den Antrag des Staatsanwalts, soferne die Verhandlung noch nicht durch Vernehmung des ersten auf ber Liste eingetragenen Zeugen begonnen hat, die Sache an die nächste Sitzung verweisen (art. 354); 2. wenn bei ber öffentlichen Verhandlung es scheint, daß ein Zeuge falsch ausgesagt habe und gegen diesen sogleich mit Ber-haftung eingeschritten wird, kann der Staatsanwalt, der Civilkläger ober der Angeklagte darauf antragen, daß die Sache zur nächsten Sitzung verwiesen werbe; ja es kann ber Gerichtshof von Amtswegen diese Verweisung anordnen (art. 330. 331.). In der französischen Praxis und eben so in der Praxis der deutschen Rheinprovinzen hat man gefunden, daß wenn man den Art. 353, ver= möge beffen eine begonnene Hauptverhandlung unausge= sett bis zur Erklärung der Geschwornen fortgeführt wer-

ben soll, als eine Regel auffaßt, welche keiner weiteren Ausnahme unterliege, als jener der Artifel 330, 331, 354, namlich ber Falle des Meineides und des Nichterscheinens eines Zeugen, die Ermittelung der Wahrheit zu sehr gefährdet ware und es werben als weitere Beispiele, welche die Bertagung rechtfertigen, die Entbedung eines fehr wichtigen Zeugen, welcher aber zu weit entfernt ift, als daß er noch zur Berhandlung gelaben werden könnte, ferner die Erfrankung oder bas plögliche Verscheiden des Vertheidis gers angeführt. Insbesondere ift aber auch art. 406. des Code d'instr. zu berücksichtigen, welcher allgemein und ohne Beschränkung auf bestimmte Fälle anordnet, baß wenn aus irgend einer Veranlassnng die Sache in dne folgende Seffion verwiesen wird, eine neue Geschworvenliste angefertigt werben muß und neue Recusationen katt finden. Der Caffationshof zu Paris hat daher die Bertagung der Sache auch aus andern wichtigen Grünben für zulässig erklärt. 12) Diese Ansicht dürfte um so tichtiger sein, als, wie schon oben bemerkt, die Verweigerung einer Vertagung sich nicht rechtfertigt, wenn ber Stand der Sache, wie er zur Zeit der Verweisung ober des Beginns der Hauptverhandlung war, sich geandert hat.

Das bayerische Strafprozeß geset v. J. 1848, styleich dem französischen Strafprozeß nachgebildet, hat doch in mehreren Theilen und namentlich auch in der Vertasymgsfrage so manche von der Erfahrung aus dem französischen Prozeß an die Hand gegebene Verbesserung aufsgewommen, zugleich aber auch in dieser Frage Härten einsgemischt, welche in der Praxis schwer empfunden wers

<sup>12)</sup> Rogron, Code d'instr. crim. expl. art. 353. Sericht 6= faal, 1852. I. S. 539. 540.

ben und hoffentlich in einer neuen Besetzgebung ihr Ent finden. Es läßt wie bas französische Recht vor bem Be handlungstermin Bertagung aus erheblichen Grunden g und es wird solche auf Antrag vom Prasidenten " bewilligt (Art. 137). Selbst noch am Tage der Be handlung kann diese Bertagung aus erheblichen Gründe auf Untrag bewilligt werden, jedoch vom Gerichtshi und ein nach Beginn ber Sigung gestelltes Beju darf nicht mehr berücksichtigt werden (Art. 154 Dieses Verbot 14) ift eine Schärfung bes französische Rechts. — Sobald die Hauptverhandlung begomen ha muß vorbehaltlich der im Gesetze enthaltene Ausnahmen mit berselben ununterbrochen und nur m ter Gestattung ber zur Erholung erforberlichen Zeit bl zur Urtheilsverkündung fortgefahren werden (Art. 208 Die erwähnten Ausnahmen aber sind A. im Wesentlichen b des französischen Rechts, nämlich 1. wenn ein gelaben Zeuge nicht erschienen ist und der Gerichtshof bessen Vernel mung für nothwendig erachtet (Art. 152); 2. wenn .c wahrscheinlich ist, daß ein Zeuge wissentlich falsch ausg fagt habe und genügender Grund zur Vertagung vo handen ift (Art. 186); B. nicht im französischen Gese ausgedrückte Ausnahmen: 1. wenn der Angeklagte wäl rend der Hauptverhandlung in der Art erfrankt, daß derselben weiter beizuwohnen nicht vermag und er neb dem Staatsanwalt nicht auf jene Beiwohnung verzicht (Art. 188); 2. wenn der Vertheidiger sich so benimm

<sup>13)</sup> So lange der Schwurgerichtshof nicht versammelt ist, kann m der Präsident handeln.

<sup>14)</sup> Dieses Verbot wie überhaupt der ganze Artikel 154 war ve der Staatsregierung nicht vorgeschlagen, sondern wurde antrag des Ausschusses der Kammer der Abgeordneten beischigt. S. Verhandl. dieses Ausschusses v. J. 1848, Bd. S. 194.

daß ihm das Wort entzogen wird und wenn die Vertheis digung durch einen andern Vertheidiger nicht angemessen erscheint (Art. 185).

Bemerkenswerth ist es, daß Art. 319 des baierischen Gesetzes die Vertagung einer vor dem Kreis= und Stadt= gerichte (also ohne Geschworne) verhandelten Strafsache dann zuläßt, wenn sich am Schlusse der Verhandlung ergibt, daß die Sache nicht gehörig aufgeklärt sei. Da nun vor das Kreis- und Stadtgericht nur die geringeren Berbrechen und die Vergehen gehören, so hat, wenn man die Artikel 154 und 208 ganz strenge auffaßt, der Gesetzgeber durch Art. 319 bei den geringeren Verbrechen und bei den Vergehen weit mehr für gründliche und er= schöpfende Ausmittlung der Wahrheit gesorgt, als bei den ichwereren Verbrechen 14) und es kann der Grund hievon doch nur darin gesucht werden, daß man da, wo Ge= ichworne mitzuwirken haben, eine Vertagung und damit eine abermalige Verhandlung der Sache vor einem an= bern Schwurgerichte möglichst verhindern wollte.

Indeß sindet in Baiern ebenso, wie dies da, wo der stanzösische Strasprozeß herrscht, der Fall ist, die Praxis die und da die Strenge des Gesetzes gefährlich. Zwar wird Art. 154, vermöge dessen nach Beginn der Verhandslung keine Vertagung stattsinden soll, angewendet 15) und es hat namentlich der oberste Gerichtshof ein Vertagungsseschach als unbegründet erklärt, welches, nachdem ein gestadener Zeuge nicht erschienen war, nicht vor, sondern erst

<sup>14)</sup> Bergl. Sitzungsberichte der baierischen Strafgerichte Bb. III. S. 265. 395.

<sup>15)</sup> Db nicht der vorhin erwähnte Art. 319 eine Milderung rechtsfertigen lasse, liegt außer der Aufgabe der gegenwärtigen Abshandlung.

Recht fragt man, warum nach Beginn der Situng die Vertagung nicht stattsinden soll, wenn sich jest erst zeigt, daß einer der erschienenen Zeugen nicht die rechte Persson ist und dies bei dem Aufruf der Zeugen nicht entdeckt werden konnte, weil der erschienene mit dem Zeugen, welcher hätte erscheinen sollen, gleichen Namen hat; 17) oder wenn ein erschienener Zeuge, welcher vielleicht von größter Erhebsichkeit und nicht einmal in der Vorunterssuchung vernommen sein kann, während der Situng so erkrankt, daß er in dieser Situng nicht vernommen werden kann; 18) ferner wenn erst während der Situng sich zeigt, daß ein Zeuge der deutschen Sprache nicht mächtig oder taubstumm ist und während der Situng kein tauglicher Dolmetscher oder keine Person zu haben ist, welche den Taubstummen verstehen kann.

Andere deutsche Strasprozeßgesetze der neueren Zeit stellten zwar ebenfalls nur eine Casuistik für die Bertas gungsfrage auf, gingen jedoch meistens weiter, als das französische und das baierische Gesetz. Die österreichische Strasprozeßordnung vom Jahre 1850 ließ auch damedie bereits begonnene Hauptverhandlung vertagen, wende Beweise für oder gegen die Anschuldigung sich expeden, aber nicht sogleich beigeschafft werden können, oder wenn wegen äußerer Hindernisse eine zeitweilige Auch hebung der Verhandlung sich als nothwendig oder zweise mäßig darstellt (Art. 301 vergl. 270. 297. 299. 30-1. 351. 330). Aehnlich versügt die österr. Strasprozessort n. v. J. 1853 §. 230. 248. 250. 251. 253 mit der sehr zweise de

<sup>16)</sup> Sitzungsber. Bb. I. S. 196. Vergl. auch Bb. III. S. 115 u. Bb. IV. S. 458, bann II. S. 217.

<sup>17)</sup> Sigungeber. Bb. II. S. 215.

<sup>18)</sup> Sipungeber. Bb. II. S. 216.

mäßigen Bestimmung (§. 250), daß die Vertagung auch stattsinden soll, wenn sich bei der Schlußverhandlung zeigt, daß die dem Angeklagten zur Last sallende That eine andere strafbare Handlung — ein gleich, mehr oder minder schweres Verbrechen — ist, als worauf der Anstlagebeschluß lautet und wenn der Gerichtshof deshald neue Erhebungen für nöthig erkennt.

Der sach sisch e Entwurf nennt zwar auch mehrere einzelne Fälle als Gründe der Bertagung einer bereits begonnenen Verhandlung (Art. 261. 303. 304. 306.
307. 312. 316. vergl. 299. 317. 322.), stellt aber auch
Principien auf, welche ganz geeignet sind, in jedem Fake
Bertagung zu gestatten, wo diese zur Ermittlung der Bahrheit erforderlich ist. 19) Es soll nämlich auch nach
Beginn der Verhandlung eine Vertagung angeordnet werben können, wenn nicht sosort zu beseitigende Hindernisse
eintreten, oder nöthige Beweisaufnahmen nicht sosort beschasst werden können, es mögen nun die letzteren neue
oder schon früher vorgekommene Beweismittel und Thatsachen betressen (Art. 300 vergl. 301.).

Auch die Strafprozeßgesetze von Hannover (§. 143. 160. 163. 164. 167. 174. 179. insbes. 139.), Kurhessen 53. 82. 301. 302. insbes. 112.), Baben (§. 220. 238. (§. 239. besonders 237.), Thüring ische Staaten (Art. 219—222. 250. 265—267. insbesondere Art. 270.) stellen neben einzelnen Fällen Principien auf, welche die Verztagung in erforderlichen Fällen zulassen.

Dagegen haben das württembergische Gesetz Un. 145. 146. 147. 171. 172., das großherz. hese sische Gesetz Art. 126. 159. und das nassauische im

<sup>19)</sup> Der sächsische Entwurf hat wie das neue österreichische Gesetzeine Geschworne: allein im Wesentlichen, im Bezug auf wahre grundliche Rechtspslege, kann die Vertagungsfrage nicht davon abhängen, ob Geschworne mit zu Gericht sißen ober nicht.

Art. 124. 157. nur einzelne Fälle, wo Vertagung zulässig ift.

Die preußische Gesetzgebung hatte schon in der Verordnung vom 3. Januar 1849 §. 33 und 56 in bestimmten Fällen eine Vertagung des Verhandlungstermins por dem Einzelnrichter und vor der Gerichtsabtheilung gestattet: im Gesetz vom 3. Mai 1852 aber stellte sie, ohne einzelne Vertagungsfälle aufzuführen, Art. 29. den Grundsatz auf, daß kein erheblicher Umstand und kein Beweismittel blos aus dem Grunde unberücksichtigt bleiben darf, weil dem Angeklagten oder der Staatsanwalt= schaft davon nicht vor der Verhandlung oder nicht frühzeitig genug Kenntniß gegeben worden sei; vorbehaltlich der Befugniß des Gerichts, eine Vertagung zu verordnen, wenn dieselbe zur bessern Vorbereitung des Vertheidigers oder der Ueberführung als nothwendig erscheint. 20) In Folge dieses Grundsapes sagt Art. 30, daß Gegenstand der Hauptverhandlung und Entscheidung nicht blos die Thatsachen sind, welche in der Anklage erwähnt worden, sondern auch die näheren Umstände, von welchen diesel= ben begleitet waren, selbst wenn die That sich als eine Gesetzerletzung einer anderen, sogar schwereren Gattung darstellt. 21) Es kann im lettern Falle nach Art. 86 die Stellung einer eventuellen Frage an die Geschwornen unterbleiben und die anderweite Verfolgung wegen der betreffenden Thatsachen vorbehalten bleiben.

Will eine Gesetzgebung sicher sein, daß die Wahr=

<sup>20)</sup> Vergl. Frant, der preußische Strafprozeß S. 91. — Die Vertagung kann noch im Plädoper, nicht aber nach ausgesproschenem Verdict beantragt werden. Goltdammer's Archiv Band I. S. 186. Bd. II. S. 400.

<sup>21)</sup> Bergl. Frant, a. a. D. S. 95. Goltbammer's Archiv Bb. I. S. 187. 336. 597. Bb. II. S. 27. 789. — Auf eine ans dere That kann die Verhandlung und also auch die Vertagung sich nicht erstrecken. Goltbammer Bb. I. S. 370.

heitsermittlung nicht verkümmert, aber auch durch Verstagung der Realisirung des Strafgesetzes keine Beschränstung bereitet werde, so wird sie nicht einzelne Fälle der Julässigkeit der Vertagung, sondern Principien aufstellen müssen.

Sowohl der Staatsanwalt (oder Privatankläger), als der Angeklagte und deffen Vertheidiger muffen durch bas Geset verbunden sein, ihre gegenseitigen Beweismittel so rechtzeitig zu benennen, daß der Gegner, welchem sie bekannt zu machen sind, sich auf Entgegnung und Gegenbeweismittel vorbereiten kann und daß auch diese Gegenbeweismittel 22) noch vor der Hauptverhandlung dem Gegner bekannt gemacht werben können. Der Ausschluß ber nicht rechtzeitig benannten Beweismittel ift zwar noth= wendig, um Chikane zu verhüten, er kann aber nur so lange wirken, als der Stand der Sache in keiner Rücksicht verändert wird: gehen bis zur Hauptverhandlung Beweismittel verloren oder zeigt sich in der Hauptverhandlung, daß die That ein anderes Verbrechen sei, als in der Anklage vorausgesetzt wurde und beruht diese Aenderung darauf, daß die That in etwas anderer Art oder unter anderen Umständen sich zugetragen, als die Anklage voraussette, so müssen neue Beweismittel, jedoch nur so weit, als das Gericht sie erheblich erachtet, zu= gelassen und zu beren Behuf muß Vertagung verfügt werden. Hiernach sind die Bestimmungen zu treffen, unter welchen Voraussetzungen ein Vertagungsantrag vor und nach dem Beginn der Hauptverhandlung zulässig ist und ebenso ist festzusepen, inwiesern die Erkrankung ober das Außenbleiben des Staatsamvalts, des Anklägers, des Angeflagten ober bes Vertheidigers die Vertagung einer erst

<sup>22) 3.</sup> B. daß die erst jett benannten Zeugen den Vorfall gar nicht gesehen haben können, weil sie sich zur Zeit desselben an einem andern Orte befanden.

m beginnenden oder schon begonnenen Hauptverhandlung begründet.

So lange ber Schwurgerichtshof nicht constituirt ift, kann nur der Präsident über die Bertagungsfrage entscheis den und ebenso gebührt die Entscheidung dieser Frage ba. wo Geschworne nicht mitwirken, dem Borsitzenden des Gerichts so lange, bis das Gericht versammelt ift. Wenn aber einmal das Gericht constituirt ift, so muß die Bertagungsfrage wegen ihrer Wichtigkeit vom Gerichte (jedenfalls ohne Geschworne) entschieden werden. 28) Tritt ein hinreichender Grund der Vertagung ein, ift nämlich zu befürchten, daß ohne diese die Ermittlung der Wahrheit gefährbet ware, so muß dem Gerichtshof gestattet sein, selbst von Amtswegen die Bertagung auszusprechen. Denn wie das Anklageprincip überhaupt nicht in der Art ans gewendet werden kann, daß das Gericht nur auf das Borbringen der Anklage und Vertheibigung beschränkt wäre, vielmehr das Gericht und namentlich auch der Präsident von Amtswegen für Ermittlung der Wahrheit forgen muß, so muß auch die Vertagung von Amtswegen ausgesprochen werben können, wenn sie zur Ermittlung der Wahrheit erforderlich ift.

Wird, wie nach dem, was oben gezeigt worden, schon in deutschen Staaten geschehen, von der französischen Beschräntung der Vertagung abgegangen und der Wahrsheitsermittlung mehr Raum gewährt, so bedarf es auch nicht mehr der im französischen Prozeß und dessen Nachsbildungen vorkommenden discretionairen Gewalt des Präs

<sup>23)</sup> Code d'instr. crim. art. 331. 354. Baiern Art. 186. 187. Preuß. Gef. v. 3. Januar 1849. §. 56. u. v. 3. Mai 1852 Art. 29. 30. 86. Hannover §. 160. 167. (vgl. jedoch 174.). Rurhessen §. 82. Württemberg Art. 145—147. 172. Großh. Hessen Art. 159. Thüringen Art. 219—222. 266. 267. Nafssau Art. 157. — S. auch Sitzungsber. der baier. Strafger. Bb. I. S. 204. Fertig, Sammlung Band III. S. 13.

sidenten, welche, wie schon oben gesagt, nur eine halbe Maßregel ist. Der Prästdent ist nicht mit der Beschräustung, daß er die Zeugen nicht vereiden darf und daß die von ihm vermöge jener Gewalt vernommenen Zeugen keine volle Glaubwürdigkeit haben, zur Vernehmung neuer Zeusgen besugt: er kann jeden Zeugen, welchen er zur Wahrskeitsermittlung nothwendig erachtet, eidlich vernehmen und wenn dann Vertagung ersorderlich wird, um weder Anstage noch Vertheidigung zu gefährden, ist diese vom Gestichtshof auszusprechen.

kann die vertagte Sache, wenn ste vor Geschworne gehört, noch in derselben Sitzung zur Verhandlung koms men, sei es an der Stelle einer anderen ebenfalls vertage ten Sache oder am Schlusse ber übrigen in dieser Sitzung vorkommenden Straffachen, so muß sie besonders dann. noch in berielben Sitzung zur Verhandlung gebracht werden, wenn der Angeklagte verhaftet ist. In solchem Falle sind zwar dieselben Geschwornen, welche zur ganzen Sitzung einberufen sind, auch für diese Sache berufen, da aber ime neue Verhandlung stattfinden muß, so muß eine neue Ziehung der Geschwornen vorgenommen und das Recusationsrecht abermals gestattet werden und um so mehr ist dieses der Fall, wenn die Sache in eine folgende Sitzung betwiesen wird. 24) Eben barum, weil eine neue Verhandlung stattfinden muß, sind auch die Einleitungen zu solcher wie bei jeder andern neuen Verhandlung zu trefim und namentlich muffen auch neue Zeugenlisten gestattet werden. 25)

Uebrigens kann es keinem Zweifel unterliegen, daß daffelbe Gericht, welches die Vertagung verfügt hat, diese

<sup>24)</sup> Code d'instr. crim. art, 406.

<sup>25)</sup> Erfenntnisse des obersten Gerichtshofs zu München. Sitzungsster. Bb. II. S. 410. Bb. III. S. 319. Fertig, Sammlung Bb. II. S. 18.

172 Die Bertagung ber Berhandlung im mundlichen Strafverfahren.

Verfügung auch zurücknehmen kann, wenn sich Gründe hierfür offenbaren und wenn daburch kein Betheiligter an der ihm gesetlich zustehenden Zeit verkürzt wird. 26)

Gegen den Vertagungsbeschluß müssen die gesetzlich zulässigen Rechtsmittel stattfinden. Wo indessen das französtiche System der Nichtigkeitsbeschwerden herrscht, also eine solche Beschwerde nur wegen Verletzung wesentlicher Förmlichkeiten ober Verletzung des Gesetzes stattfindet, da kann die Nichtigkeitsbeschwerde gegen Vertagungen oder Verweigerung derselben auch nur wegen Verletzungen dieser Kategorien stattfinden, nicht aber deshalb, weil die thatsächlichen Verhältnisse die verfügte Vertagung nicht begründet oder die abgeschlagene Vertagung begrünbet hätten. 27)

26) Erfenntniß bes oberften Gerichtshofs zu München. Sigungs =

ber. Bb. III. S. 25. Fertig, Bb. II. S. 20.

27) In dieser Art hat der oberste Gerichtshof zu München wieder holt erfannt. Sitzungsberichte Bb. I. S. 204: Bb. II. S. 284. Bb. IV. S. 458. vergl. auch Bb. II. S. 78. — Eine Beschwerde wegen Bewilligung der Vertagung kann freilich die Inicht ungeschehen machen, aber doch Folgen derselben beseitige

## VIII.

## Der Entwurf

ber

## Strafprozesordnung für das Königreich Sachsen,

nach ben ftanbischen Berathungen bargeftellt

mad

Herrn Ober=App.=Rathe Dr. Schwarze zu Dresben.

Der den Ständen des Königreichs Sachsen vorsgelegte Entwurf einer Strafprozesordnung ist von denselsben, unter mehrfachen, mit den Regierungs-Commissaren vereinbarten Abänderungen, angenommen und die Publiscation desselben in der von den Ständen beschlossenen Mase Allerhöchsten Orts zugesagt worden.

Es ist dieser Entwurf der Gegenstand vielsacher Bessprechungen auch außerhalb der ständischen Kammern gesworden und der Verfasser ist den Männern, welche theils in Druckschriften, theils in eingesendeten handschriftlichen Bemerkungen sich mit dem Entwurse beschäftigt und hiers durch zu der Revision desselben vielsaches Material geliesert haben, zu dem aufrichtigsten Danke verpslichtet. Insebesondere sind auch die handschriftlichen Bemerkungen den Deputationen zur Benutzung zugestellt worden und es has ben dieselben in dem für die Deputation der ersten Kams

mer erstatteten Berichte 1) das Verdienstliche der Bemerkungen dankend anerkannt.

Es waren insbesondere zwei Punkte, in welchen der Entwurf wesentlich von den meisten übrigen Strasprozess-Gesehen Deutschlands abwich, einmal nämlich in dem Ausschlusse der Geschwornen und sodann in dem Wegfall der zweiten Instanz.

In dem ersteren Punkte stimmt ber Entwurf mit den Strafprozegordnungen Desterreichs und Altenburgs überein. Der Entwurf ift früher, als die lettgedachte Strafprozefordnung im Drucke erichienen. In den Motiven des Entwurfs ift gesagt, daß sich die R. Sächstiche Staatsregierung bei nochmaliger wiederholter Erwägung nicht entschließen könne, das Geschwornen-Institut in die neue Strafprozeßordnung mit aufzunehmen, da sie sich von der Amedmäßigkeit desselben überhaupt, wenn man den Werth defielben für die Rechtspflege in Betracht ziehe, — und eine andere Rücksicht könne für die Regierung nicht maßgebend sein — nicht zu überzeugen vermocht habe. Auch ist bei der Berathung der ersten Kammer, als wiederholt von der einen Seite der Entwurf als die Vorbereitung des Geschwornengerichts freudig begrüßt, von anderer Seite aber eben beshalb mißtrauisch betrachtet wurde, von dem Vorsitzenden des Gesammtministeriums, Juftigminister Dr. Bichinsty, mit Bestimmtheit erklart worben, daß die sämmtlichen Staatsminister niemals ihre Zustimmung zu Einführung des Geschwornengerichts ertheilen würden. Mehrfache Aeußerungen ber hervorragenosten

<sup>1)</sup> Wir nehmen hiervon Gelegenheit, der Aufmerksamkeit des Les sers diesen Bericht zu empfehlen, welcher sich ebenso durch Sachkenntniß, Gründlichkeit und practischen Tact, als durch Klarheit und Uebersichtlichkeit auszeichnet. Verfasser des Berichts ist der Bürgermeister Müller aus Chemnit, Mitglied der ersten Kammer.

Mitglieder der ersten Kammer bewiesen, wie tiefe Wureln die Abneigung gegen ein Institut geschlagen habe. an welches allerdings traurige Rückerinnerungen in Sachim sich knüpfen und deffen Einführung daselbst in einer Beise erfolgt war, die nothwendig auch die Freunde desielben besorgt machen mußte. Es ist bei der Berathung des Entwurfs in der ersten Kammer wiederholt von der Regierung die Ueberzeugung ausgesprochen worden, daß mit Einführung des Gesetzes die Thüre der Jury nicht geöffnet, sondern verriegelt werde, da viele derjenigen Bortheile, welche man von der Einführung des Geihwornengerichts zu erwarten sich für berechtigt halte, nicht durch dieses, sondern vielmehr durch die Deffentlichseit und Mündlichkeit erlangt werden würden, und das Bersahren sehr bald das Vertrauen und die Anerkennung des Bolks gewinnen werde. In der zweiten Kammer iprachen sich mehrere Abgeordnete für das Geschwornengericht aus, erklärten jedoch, in richtiger Würdigung der Sachlage, daß sie einen hierauf gerichteten Antrag nicht stellen wollten, da sie überzeugt seien, daß derselbe weder in den Kammern die erforderliche Majoris tåt, noch auch die Zustimmung der Regierung erhalten würde und daß durch solche Antrage das Zustandekommen bes Gesetzes, dem sie im Uebrigen ihre vollste Zustimmung etheilten, gefährdet werden fönne.

Was den Wegfall der zweiten Instanz anlangt, so ik namentlich derselbe zum Gegenstand vielsacher Bespreschungen in den Eingangs gedachten Schriften gemacht worden. Der Versasser hatte bereits früher in seiner Schrift "über die Resorm des Strasversahrens in Sachsim S. 116 fg." aussührlich und bestimmt für den Wegsiall der zweiten Instanz sich ausgesprochen. Er konnte die dem schriftlichen Versahren angehörige und in dem Charatter desselben begründete zweite Instanz bei der Eins

führung des mündlichen Verfahrens weder für nothwen! noch auch, zumal bei dem Ausschlusse jeder gesetzlich Beweistheorie, für zweckmäßig und passend Diese Ansicht erhielt ben Beifall ber Staatsregierung u es wurde der Entwurf, auf Grund derselben, ausgeark Bestätigt wurde ste durch die in Braunschweig machten Erfahrungen, woselbst auch gegen die Erkenntni der rechtsgelehrten Richter materielle Rechtsmittel ni zugelassen werden und keine Stimmen für Wiederherst lung der zweiten Instanz sich erhoben haben. Auch Strafprozefordnung Altenburgs läßt kein materielles Rech mittel betreffs der Entscheidung über die Schuldfra nach 2) und der Verf. kann in der einschlagenden B schrift der Straf-P.-D. Desterreichs 3) im Hauptwerke n eine auf die Bevbachtung der gesetzlichen Beweisrege berechnete Richtigkeitsbeschwerde finden. Gegen die Ansti des Verf. und des Entwurfs haben sich verschiedene gewichti Stimmen, besonders in diesem Archive von Arnold, Ger und Mittermaier, so wie von Merckel vernehmen lasse wogegen sie neuerdings in den trefflichen Bemerkunge Marquardsens 4) eine kräftige Vertheidigung gefunden ha Auch in den Deputationen der Kammern erregte der Weg fall der zweiten Instanz mehrseitig Bedenken. Obglei daher mehrere Deputationsmitglieder sich sehr bestimn und entschieden für den Entwurf erklärten, erachtete boch die Gesammtheit beider Deputationen, sowie b Staatsregierung selbst, nach vielfältiger Prüfung, für rat lich, mit Ausführung jener Ansicht zur Zeit noch Anstal zu nehmen und eine zweite Instanz, wenngleich in t schränkter Maße, zu gestatten. Die Kammern erklärt

<sup>2)</sup> Bergl. Gerichtssaal 1854. Bb. II. S. 120.

<sup>3)</sup> Bgl. noch Criminal-Archiv 1853. S. 377.

<sup>4)</sup> Rrit. Beitfchr. b. gef. R.=W. Bb. II. Beft 5.

sich ohne Debatte mit dieser Abänderung einverstanden und ein entgegenstehender, in der ersten Kammer gestellter Antrag auf Wegsall der zweiten Instanz erhielt nicht die nöthige Unterstützung. Der Verf. sprach jedoch, als Resgierungscommissar, sich in der zweiten Kammer über diese frage so aus, daß eine desinitive Entscheidung derselben wich nicht beabsichtigt, vielmehr abzuwarten sei, wie das Institut der zweiten Instanz sich bewähren werde. In der That sind auch die Erfahrungen, welche man neuerdings wieder in Preußen hierunter gemacht hat, 5) der zweiten Instanz nicht günstig. Sie wird stets entweder eine halbe Maßregel oder eine anderweite erste Instanz, ohne Gazumtie für ihre größere Zuverlässissseit, und letzternfalls mit beinahe unerschwinglichem Auswande an Zeit, Geld und Kraft verbunden sein.

Der Verf. behält sich vor, in der nächsten Zeit in einem besondern Aufsatze seine Ansicht gegen die neuer- lichen Einwendungen ausführlich zu vertheidigen.

Die Aufnahme des Rechtsmittels der Berufung ges gen die Enderkenntnisse machte verschiedene Aenderungen des Entwurfs nöthig. Insbesondere glaubte man nuns mehr, in den früheren Stadien die Rechtsmittel 6) etwas beschränken zu können.

<sup>5)</sup> Bgl. den trefflichen Aufsatz von Boitus in Goltbammers Arhiv Bb. II. S. 621 f.

Die Bestimmungen über die processuale Behandlung der Rechtsmittel sind in einem besondern Capitel zusammengesaßt worden. Der Verf. ist noch jetzt von der Zweckmäßigkeit dieses Verfahrens überzeugt. Es werden tadurch ebensowohl aufhältliche, den Zusammenhang störende Bestimmungen in den einzelnen Capiteln, als auch schleppende und ermüdende, wiederholte Verweisungen vermieden. Wie nöthig gerade bei diesen Bestimmungen Vollständigkeit und Senauigkeit des Sesetzes in praxi sich nöthig macht, werden alle Practiker bestätigen. Die Disserenzen in praxi bei diesen Punkten sind die unerquicklichsten und werden zudem oft als Mittel für andere Zwecke gemißbraucht.

Ein fernerer Punkt, bei welchem eine Verschieb ber Ansichten sich kundgab, war das Versahren is an den Einzelrichter gewiesenen Sachen. Man glabaß hier, wo ohnedem die Person des Untersuchungs erkennenden Richters vereinigt sei, von einer unbedi Durchführung des Princips der Mündlichkeit abgiwerden könne. Wan erachtete hier die Aboption mehr dem zeitherigen Versahren entsprechenden Pristik zweckmäßig. In Folge dessen konnte auch eins schränkung in der Nitwirkung der Staatsamwaltschadelesen Sachen eintreten. Auf das Rähere werder später noch zurücksommen.

Vielfachen Anstoß fanden die Vorschriften übe Stellung ber Staatsanwaltschaft zu den Polizeibehi obschon gerade diese Vorschriften mehrfach ben & auswärtiger Praktiker erlangt hatten. 7) Es schien ob man in der Unterordnung der Polizeibehörden die Staatsanwaltschaft einen Eingriff in die bered Unabhängigkeit der ersteren fände und sprach die Be tung aus, daß die Staatsanwaltschaft, bei ihrer Dr sation, und die Polizeibehörden, bei dieser Unterord unter jene, nicht die Schnelligkeit, Bestimmtheit und ! gie entwickeln könnten, weldze man von ben Polizeib den bei ihrer zeitherigen Unabhängigkeit erwarten di Der Vorschlag der Deputationen, der Staatsanwalt ebenso wie den Polizeibehörden in einer coordinirten lung die Geschäfte den gerichtlichen Polizei zuzuw wurde beshalb bekämpft, weil bei einer solchen coort ten Stellung die Einheit der polizeilichen Thätigkeit

Im Uebrigen bedarf es hier nur einer Verweisung aufschätzbaren Aufsatz Merckel's im Gerichtssaal 1853. Bb. 1448 f.

<sup>7)</sup> Vergl. z. B. auch Ob.=Staats=Anw. Schwarck in Goltdam Archiv Bd. I. S. 669.

den und zu befürchten sein werde, daß entweder Collisios nen zwischen beiden Behörden oder Saumseligkeiten, ins dem jede derselben auf die Thätigkeit der andern sich verslasse und daher selbst unthätig sei, entstehen würden. Man einigte sich deshalb dahin, den Polizeibehörden ihre zeitherige unabhängige Stellung betresse der Criminalswlizei zu belassen und die Staatsanwaltschaft zu verpflichsten, daß sie mit Anträgen auf Vornahme einzelner Handslungen sich an die Polizeibehörden wende. Nur wenn mit der Antragstellung Verzug und dieser mit Gesahr verstunden ist oder wenn die Polizeibehörde den gestellten Intrag ablehnt, kann der Staatsanwalt selbst die fragliche handlung vornehmen.

Sehr energisch war ferner die vorgeschlagene Anwendung ber gesetzlichen Vorschriften wegen Anstellung und Entlaß= barkeit der richterlichen Beamten auf die fünftigen Staatsamaltschafts-Beamten angefochten worden. Während die Berwaltungsbeamten in den beiden ersten Jahren ihres Dienfes willfürlich entlassen werden können, findet ein gleiches Befugniß der Regierung betreffs der, richterlichen Beam= ten, deren Anstellung sofort als eine definitive anerkannt wird, nicht Statt. Allerdings sind die Staatsanwälte keine richterlichen Beamten. Allein die Ausdehnung dies ses dienstlichen Vorrechts der letteren auf die ersteren empfahl sich bringend. Man kann nicht erwarten, daß Män= ner, welche zeither nicht im Staatsdienste, jedoch in einer einträglichen Stellung sich befinden, die lettere gegen eine andere Stellung aufgeben werden, aus welcher sie mög= licherweise vor Ablauf von zwei Jahren ohne Weiteres wieder entlassen werden können. Es trifft dies insbeson= dere tüchtige Rechtsanwälte. Auch kann sich wohl der Fall neignen, daß der Beamte bei der Verwaltung der Staats= amvaltschaft nicht diesenige Befähigung zeigt, die man von ihm erwartite. Es kann derselbe dessenungeachtet ein

sehr tüchtiger, in einer andern Stellung wohl verwend= barer Beamter sein, aber er besitzt nicht in der erforderlichen Maße biejenigen Eigenschaften, welche man gerade bei einem Staatsanwalte voraussetzt. Daß er sie nicht besitze, wird oft erst die Erfahrung zeigen. Es läßt sich dies auch bei einem sonst tüchtigen Beamten nicht im Voraus mit Sicherheit bestimmen. Die Regierung muß daher in der Lage sein, einen solchen Beamten der staatsanwaltschaftlichen Function wieder zu entheben. Allein hierzu bedarf ste nicht jenes Rechts der Entlassung, sondern nur der Versetzung, was ihr in der sächstichen Ge-setzgebung eingeräumt ist. Sie wird jedenfalls zu Staats= anwälten nicht Männer wählen, welche sie nicht auch an= berwärts verwenden könnte. Man wollte Seiten berer, welche das Recht der Entlassung der Regierung vindicir= ten, lettere möglichst sicher stellen und bei der Anstellung nicht beschränken. Man hätte sie aber in der That insofern beschränkt, als man den Kreis der Bewerber gewiß wesentlich verringert und manchen abgehalten haben würde, eine solche Stelle zu übernehmen.

Beide Kammern entschieden sich auch mit überwiegens ber Majorität für den Regierungsentwurf.

Ueber die Organisation der Staatsanwaltschaft wers ben wir später das Nöthige mittheilen.

Der Grundsat der Deffentlichkeit, gegen welchen in der zweiten Kammer keine Einwendung laut wurde, sand in der ersten Kammer mehrseitig Widerspruch. Alle die Nachtheile, welche man früher gegen die Deffentlichkeit geltend gemacht hatte, wurden wieder vorgeführt. Allein die Kammer erklärte sich für den Grundsatz, entschied sich auch gegen einen Vermittelungsvorschlag, der dahin gestichtet war, die Zulassung von unbetheiligten Zuhörern lediglich in das Ermessen des Gerichts zu stellen.

Eine nicht minder lebhafte Opposition fand der Vor-

ichlag auf Freisprechung (wegen mangelnden Beweises) in dem Falle mit einem beschränkenden Zusate zu erkennen, wenn die Verhandlungen zwar keinen zur Berurtheis lung hinreichenden, wohl aber immer einen noch sehr erbeblichen Verdacht gegen den Angeklagten begründen. Rach ber gegenwärtigen Gesetzgebung tritt Lossprechung wn der Instanz ein, wenn der entstandene Verbacht nicht jeine völlige Erledigung gefunden hat. Der Entwurf läßt wher gegen das jetige Recht eine wesentliche Beschränhing eintreten. Die Beibehaltung einer beschränkten Freis prechung wurde durch die Hinweisung auf die Wahls, Staatsdiener= und andere ahnliche Gesetze, in benen von der beschränkten Freisprechung verschiedene practische Folgen abhängig gemacht worden find, empfohlen. Man erachtete es nicht für paffend, daß z. B. derjenige, welcher eines Diebstahls angeklagt und zwar freigesprochen worden, jedoch keineswegs verdachtsfrei aus der Untersuchung hervor-Zegangen ist und vielleicht von vielen andern Richtern unbedenklich für überführt erklärt worden wäre, im vollen Genuffe ber bürgerlichen Ehrenrechte bleiben und sogar in die Vertretung der Gemeinde und des Staats gewählt werben könne. In Betreff der Staatsdiener wurde Seis ten ber Regierung selbst geltend gemacht, daß bei einer für alle Fälle gleichen unbeschränkten Freisprechung die Regierung bei Beamten, welche eines entehrenden Berbrechens angeklagt seien, selbstständig prüfen und sich ents ichließen muffe, ob ste ben Beamten, der Freisprechung ungeachtet, im Dienste behalten wolle oder nicht, und sie daher, während sie ihn jest nur im Falle der Freisprehung von der Instanz entlassen kann, auch in Fällen zur Emlassung schreiten dürfte, in welchen die Richter eine unbedingte Freisprechung ausgesprochen haben würden. Die erste Kammer trat dem Entwurfe mit überwiegender

R

Mehrheit bei und auch die zweite Kammer ließ später ihren entgegengesetzten Beschluß wieder fallen.

Eine unerwartete Vertretung fanden noch in der ersten Kammer die Ungehorsamsstrafen. Es wurde mehrseitig geltend gemacht, daß ohne solche bas richterliche Ansehen wehrlos dem Twee und der Lügenhaftigkeit des Angeklagten preisgegeben jei. Man wollte bem Richter ein Mittel geben, ben Trot zu brechen und Versuchen zu neuen Täuschungen bes Gerichts vorzubeugen. In letterer Beziehung hatte man, porzüglich solche Fälle vor Augen, wo ber Angeschuldigte offenbare Lügen über seine personlichen Berhältnisse gemacht und dadurch das Gericht zu aufhältlichen Erörterungen genöthigt hat. Deffenungeachtet wurde, nachbem die erste Kammer ihren früheren Beschluß, ber das Ge richt sogar zur Anwendung körperlicher Züchtigung ermächtigte, wieder aufgegeben hatte, der Entwurf angenommen. Es wurde insbesondere geltend gemacht, daß die Röthigung zum Reben in ben meiften Fällen ein Zwang zu Geftanbniffen sein werde, — daß eine Angabe oft anfänglich als eine Unwahrheit erscheine, die sich später doch als wahr herausstelle, - und daß auf Geständnisse und Angaben, welche unter Anwendung von körperlicher Züchtigung zc. erlangt und späterhin widerrufen wurden, keine Verurtheis lung gebaut werden würde, — daß somit das richterliche Ansehen nicht gekräftigt, sondern gefährdet und daß den Berbrechern eine Brücke, auf welcher sie ber gerechten Strafe entlaufen könnten, gebaut werbe.

Bevor wir nun zu einer Mittheilung der hauptsäch= lichsten Grundzüge der neuen Strasprozesordnung über= gehen, möchte es nicht unpassend sein, die gegenwärtige Criminalgerichtsverfassung Sachsens mit wenigen Worten zu berühren.

Als Criminalgerichte fungiren: die Justizbehörden erster Instanz, — die vier Kreis-Appellationsgerichte, —

und das Ober-Appellations-Gericht. Die Untersuchung wird ohne Ausnahme von den Justizbehörden erster Instanz nach den Regeln des (schriftlichen) Inquisitionsprozesses durch einen vereideten Richter und sin den schwes reren Fällen )] bei besetter Gerichtsbank geführt. Rach Schluß der Untersuchung kann der Angeklagte eines Bertheibigers, welchem die Acten vorgelegt werden, zur Einreichung einer schriftlichen Vertheibigung sich bebienen. Die Bertheibigung ist jedoch nur in den schwereren Fallen (s. oben) nothwendig und in diesen, da nothig, ein Bertheidiger vom Gerichte beizuordnen. Auch erhält hier ber Bertheibiger, sowohl der gewählte, als der beigeords nete, beim Unvermögen bes Inquisiten Ersat seiner Gebuhren und Verlage aus ber Staatscaffe. In ben leichs teren Fällen wird das Erkenntniß erster Instanz von dem Untersuchungsgerichte selbst gefällt. Gegen bas Erkenntniß ist eine einmalige (an eine Frist nicht gebundene) Berufung zulässig, über welche das Kreis-Appellations-Gericht entscheibet. In den schwereren Fällen erkennt in erster Instanz das Kreis-Appellations-Gericht, an welches das Untersuchungsgericht die Acten einsendet, und in zweiter Instanz das Ober-Appellations-Gericht. Im Wege ber Gnade kann eine nochmalige Entscheidung angeordnet, auch eine solche wegen Nova, sofern dieselben vom Obers gerichte für erheblich erachtet werden, nachgesucht werden. Eine Reformatio in durius findet nicht Statt. Die Richter sind an eine gesetliche Beweistheorie nicht gebunden. Sie urtheilen lediglich nach ihrer, aus den Acten gewon= nenen Neberzeugung. Lossprechung von der Instanz und in sehr wenigen und unerheblichen Fällen Reinigungseid

<sup>8)</sup> Als solche gelten diejenigen, wo nach ben Umständen des Falls eine, die Dauer von drei Monaten Gefängniß übersteigende Strafe (für irgend einen der Theilnehmer) zu erwarten ist.

sind aulässig. Bon letterem wird in der Praxis fast nur bei Injurien und bei Chebruchs=Anschuldigung Gebrauch gemacht.

In der neuen Strafprozesordnung ist das Untersuschungsprinzip beibehalten and nur die Anklagesorm durch die Einführung der Staatsamvaltschaft angenommen worden. Das Verfahren ist mündlich und öffentlich. Beide Principien gelten im Hauptwerke nur für die Hauptvershandlung. Die Deffentlichkeit kann ausgeschlossen werden, wenn dei derselben Verletzung des Schamgesühls ober Gesahr für die öffentliche Ordnung zu befürchten ist oder sonst das Interesse des Staats den Ausschluß der Deffentlichkeit räthlich macht.

Die Strafrechtspflege ist

- a. den (collegialen) Bezirksgerichten,
- b. ben (Einzelgerichten) Gerichtsamtern, unb
- c. dem Ober-Appellationsgerichte

übertragen. Die Appellationsgerichte haben in Criminalssachen künftig nur noch Aussichtsbeschwerden über die Gestichte a. b. zu erledigen.

Als Gerichte erster Instanz sungiren die Gerichte

a. b., — als Gerichte zweiter Instanz resp. die Bezirks—
gerichte (über die Gerichtsämter) und das Oberappella—
tionsgericht (über die Bezirksgerichte).

Mehrere Gerichtsämter bilden den Bezirk eines Be-

Die Verbrechen werden bezüglich der Competenz und der strasprozessualen Behandlung in solche eingetheilt welche vor die Gerichtsämter und welche vor die Bezirksgerichte gehören. Die Competenzlinie ist nicht nach der Strassin hypothesi bestimmt, sondern es sind sogleich die einzelnen Verbrechen selbst genau angegeben, welche zur gerichtsamtlichen und welche zur bezirksgerichtlichen Competenz gehören.

Bei ben Bezirksgerichten werben für die Bezirke berielben Staatsanwälte und bei dem Oberappellationsgerichte für die dahin gehörigen Fälle ein Ober-Staatsanwalt angestellt. Dem letteren ift ein ständiger Stellvertreter beis gegeben. Die Spite ber Staatsanwaltichaft ist ber Justig-Minister. Die staatsanwältlichen Beamten bilben ein untheilbares Ganze. Die Consequenzen bieses Sapes sind ausgesprochen. Der Staatsamvalt ist nicht blos offentlis der Ankläger. In Folge bessen kann er auch statt bes Angeklagten und für benselben der diesem nachgelassenen Richtigkeitsbeschwerde sich bedienen. Dieses Recht ift jedoch auf die Berufung des Angeklagten, welche nur die Schuldfrage (Thatfrage) betrifft, nicht ausgebehnt worden. hier wird und muß ber Angeklagte, auch ohne rechilichen Beistand, wiffen, ob ihm durch tie Annahme feiner Schuld Unrecht geschieht ober nicht. Die Staatsamvälte find den Gerichten und diese nicht jenen untergeordnet. stehen unter bem Oberstaatsanwalte und nebst diesem unter dem Justizminister. Ihre Thätigkeit außert sich zw nächst bei ben polizeilichen Erörterungen. Sie haben in der Regel (s. oben) mit ihren diesfallstgen Antragen sich an die Polizeibehörden zu wenden. Sie stellen — mit Ausnahme weniger und geringer Fälle, wo die Verletz= ten als Privatankläger unmittelbar bei Gericht ben An= trag auf Untersuchung stellen und überhaupt eine Mitwirs tung der Staatsanwaltschaft nicht Statt findet — auf Antrag des Verletten in den von beffen Anzeige abhängig gemachten Fällen der Verfolgung oder von Amtswegen den Antrag auf Untersuchung. 9) Er kann den einmal

<sup>9)</sup> Es sind daher drei Categorien zu unterscheiden: 1. Berbrechen, bei denen der Staatsanwalt unmittelbar den Antrag bei Gericht stellt; 2. Berbrechen, bei denen der Staatsanwalt den Antrag des Berletten abwartet und ihn sodann zu dem seinigen macht, vorbehältlich des gesetzlichen Rechts des Verletten zur Rücknahme des Antrags; 3. Verbrechen, bei denen lediglich der

gestellten Antrag nicht ohne Zustimmung des Gerichts zurücknehmen. Er darf den Vernehmungen des Angeklagten
und den Befragungen der Zeugen in der Voruntersuchung
nicht beiwohnen, soweit sie nicht bei Localerpeditionen, denen er beiwohnen kann, erfolgen. Den Berathungen des
Gerichts in der Voruntersuchung kann er beiwohnen; denen über die Versehung des Angeschuldigten in den Anklagestand soll er beiwohnen, hat sich jedoch vor der Beschlußfassung zu entsernen. Den Verhandlungsterminen in
zweiter Instanz über Berufungen und Einsprüche, sowie
über Richtigkeitsbeschwerden soll die Staatsamwaltschaft
beiwohnen. In Betress des Gebrauchs der Rechtsmittel
wird später noch das Nöthige gesagt werden. Die Strasvollstreckung ersolgt ohne ihre Mitwirkung.

Als das regelmäßige Forum gilt das der begangenen That. Hat Jemand verschiedene Verbrechen unter versschiedenen Gerichten begangen, so ist dasjenige Forum für alle Berbrechen competent, wo der Staatsanwalt den Antrag kellt. Derselbe kann sedoch den Antrag wegen der einzelnen Verbrechen bei den einzelnen concurrirenden Gerichten stellen. Geschieht dies, so werden die einzelnen Verschen besonders abgeurtheilt und sodann die etwa erkannten einzelnen Strafen auf die im Strafgesetbuche bestimmte Gesammtstrafe durch ein Nachtragserkenntniß reducirt.

In den an das Bezirksgericht gewiesenen Sachen führt dasselbe durch eins seiner Mitglieder (den Untersuchungsrichter) die Voruntersuchung auf den Antrag des Staatsanwalts oder des Privatanklägers. Der Untersuchungsrichter kann den Antrag wegen Mangels hinreischender Verdachtsgründe oder wegen rechtlicher Unzulässig-

Berlette als Privatankläger auftritt und den Antrag bei Gesticht stellt und weiter verfolgt. Bei den Berbrechen unter 2. ist jedoch dem Berletten, wenn die Staatsanwaltschaft den Anstrag ablehnt, nicht (wie dies in andern Gesetzebungen gestattet ist) nachgelassen, nunmehr als Privatankläger aufzutreten.

keit ablehnen, sowie zur Vorbereitung seiner Entschließung vorläufige Erhebungen vornehmen. Die Borerörterungen haben, wenn die gesetlichen Formen beobachtet worben find, gleiche Beweisfraft, wie die späteren Untersuchungshandlungen. Bei der Untersuchung kann der Staatsan-walt den Richter durch Anträge, Mittheilungen 2c. unterstützen, darf sich aber selbstthätig nicht in die Untersuchung mischen. Sie gilt für ein rein richterliches Beschäft. Die Untersuchung wird im Allgemeinen nach ben zeitherigen Regeln geführt. Es sind bieselben, welche zeither nur burch die Praxis sich entwickelt hatten, gesetzlich pracisirt. Es war dies um so nöthiger, als alle strafprozessualischen Vorschriften durch die Strafprozesordnung aufgehoben werben. Es soll auf möglichste Abkürzung Bedacht genommen werben. Die Sachverständigen sind als Beistände bes Richters ausbrudlich bezeichnet. In ber Regel genügt ein Sachverständiger; - zwei werben nur bei Leidenschau und Sectionen erforbert. Der Sachverständige kann, wenn er nicht öffentlich angestellt ist, auch seine Runft 2c. nicht öffentlich ausübt, die Verwendung als folder ablehnen. Eine Vereidung der Zeugen in der Boruntersuchung soll nur ausnahmsweise erfolgen. Für Eidesunfähig sind nur Personen unter bem 18ten Lebensjahre, Geistesunfreie und Meineibige erklärt. Zum Zeugniffe konnen Beamten betreffs dienstlicher Geheimnisse nur mit Genehmigung ihrer Behörde und Geistliche betreffs ber Mittheilungen in der Beichte unbedingt nicht aufgefordert werben. Außerdem können Geistliche betreffs deffen, mas ihnen außer der Beichte im Vertrauen auf ihre Amtsverschwiegenheit mitgetheilt worden ift, — Vertheidiger und Anwälte, sowie auf beren Expeditionen arbeitenden Personen betreffs ber auf die angeschuldigte That bezüglichen Mittheilungen des Angeflagten und britter Personen das Zeugniß ablehnen, wenn sie nicht ber, von welchem bie

Mittheilung erfolgte, fie von ber Pflicht bes Schweiger entbindet. Der Richter kann jedoch von biefen Perion eine eitliche Versicherung bes Inhalts, baß fie bas, w ihnen von ber Sache befannt fei, nur in ber gebacht Stellung erfahren, verlangen. Auch bie Angehörigen to nen bas Zeugniß ablehnen. Haben fie von bem Rech der Ablehnung Gebrauch gemacht, so hindert sie dies nic die Bereidung sowohl als ihre spätere Abhörung m Bereidung in der Hauptverhandlung abzulehnen.- An burfen fie bem Angeschuldigten nur bann gegenübergeste werben, wenn fte es auf Befragen bes Richters nicht a lehnen ober wenn ber Angeschuldigte die Gegenüberstellur verlangt. Im Uebrigen sollen in der Voruntersuchur Begenüberkellungen nur ausnahmsweise erfolgen. Ueb die Mittel ber Gestellung, bei beren Anwendung und Au hebung beziehungsweise eine Mitwirkung bes Staatsa walts eintritt, find aussührliche Vorichriften ertheilt. E mag nicht in Abrede gezogen werden, daß die Verhaftun hauptsächlich in bas Ermeffen bes Richters gestellt is Die Haftentlaffung fann unbedingt ober gegen Handgelo niß ober gegen Sicherheitsleistung ober gegen beibes e folgen. Die lettere kann in Pfandbestellung, gerichtlich Deposition ober Zahlungsverpflichtung bestehen. Uet ben Verfall ber Sicherheitssumme fint genaue Bestimmu gen gegeben. Die Zuziehung von Urkundspersonen nur bei wenigen, besonders wichtigen und der Wieder lung nicht fähigen Handlungen vorgeschrieben.

Der Staatsanwalt, der Angeklagte, der Zeuge können gegen Entschließungen des Richters Beschwereinwenden. Dieselbe ist an keine Frist gebunden, keine aufschiebende Kraft, mit Ausnahme z. B. des Derspruchs des Staatsanwalts gegen eine Haftentlassur: Ueber die Beschwerde entscheidet das Bezirksgericht und höherer Instanz das Oberappellationsgericht.

Das Bezirksgericht kann auf Antrag des Staatsamwalts von der Voruntersuchung absehen und auf Grund der polizeisichen Erörterungen die sofortige Eröffnung der hauptverhandlung verfügen. Gegen die Ablehnung dieses Antrags steht dem Staatsanwalt kein Rechtsmittel zukur die mit Todesstrase bedrohten Verbrechen können nicht sofort zur Hauptverhandlung gebracht werden.

Das Bezirksgericht erkennt nach Schluß ber Bormtersuchung, welcher bem Bezüchtigten unter Einraumung dner Frist zur Wahrung seiner Interessen befannt gemacht wird, und nach Gehör bes Staatsanwalts, seboch ohne Buziehung bes Untersuchungsrichters, durch de Abtheilung von brei Richtern, auf Fortstellung (mittels Berweifung des Angeklagten zur Hauptverhandlung) ober auf Einstellung der Untersuchung. Wird die Untersuchung aus Mangel an Beweisen eingestellt, so steht hiergegen bem Staatsanwalte die Berufung, wird sie aus Rechts= grunden eingestellt, die Richtigkeitsbeschwerbe zu. Angeflagte kann das Fortstellungs- (Verweisungs-) Erkenntnis nur mit ber Richtigfeitsbeschwerbe, — nicht auch mit der Berufung anfechten. — Ueber die Richtigkeitsbeichwerde sowohl als die Berufung entscheibet das Oberappellations= gericht. Hatte das Oberappellationsgericht ichon früher über die rechtliche Ratur der angeschuldigten Handlung entschieden, so ist das Bezirksgericht hieran gebunden, es ware benn, daß die factische Basis dieser Entscheidung burch die späteren Ergebnisse der Untersuchung abgeändert worden. Beibe Rechtsmittel sind an eine zehntägige Frist gebunden. Die Richtigkeitsbeschwerde muß innerhalb dies ka Frist, bei Berlust des Rechtsmittels, specialistet werben. — Die Richtigkeiten sind theils speciell im Gesetze angegeben, theils ist bem Oberappellationsgerichte bas Ermessen eingeraumt, auch die Verletzungen anderer wesentlicher Formen im einzelnen Falle und nach bem Einflusse

der Berlesung auf die Hauptsache für Richtigkeiten zu erklären. — Das Berweisungs-Erkenntniß soll die Handslung, deren der Angeschuldigte bezüchtigt wird, und die wesentlichen Ergebnisse der zeitherigen Ermittelungen, so wie das Strasgeset, welches durch die Handlung für verslett erachtet wird, angeben. Es kann gleichzeitig auf mehrere Strasgesete, deren Berlesung in der angeschuldigten Handlung gesunden wird, Bezug genommen werden. Die Einstellung kann von der vorherigen Bereidung von Zeugen abhängig gemacht werden. Das Bezirksgericht und das Oberappellationsgericht haben, da nöthig auch von Amtswegen, über die Berhastung oder Entlassung des Angeklagten Entschließung zu sassen.

Ist das Verbrechen, wegen dessen auf Verweisung zur Hauptverhandlung erkannt worden ist, im Höchstes trage mindestens mit vierjähriger Arbeitshausstrase bedroht, so tritt die Rothwendigkeit der Vertheidigung ein, und es ist dem Angeschuldigten, welcher auf die Wahl eines Vertheidigers ausmerksam gemacht wird, da nöthig und zwar noch vor Ablauf der zehntägigen Frist (damit der Vertheidiger, nach Besinden, noch die Richtigkeitsbeschwerde rechtzeitig einwenden kann) ein Vertheidiger von Amtswegen zu bestellen.

Den Vorschriften über die Vorbereitung der Hauptverhandlung ist besondere Ausmerkamkeit zw. gewendet worden. Das Bezirksgericht, von welchem die Voruntersuchung geführt und die Entscheidung über Fortskellung der Untersuchung ertheilt worden ist, erkennt auch in der Hauptverhandlung durch eine Abtheilung von fünf Richtern, welche von dem Vorstande des Bezirksgerichts für jeden einzelnen Fall, zugleich unter Bestimmung des Vorsitzenden (dasern der Vorstand nicht selbst den Vorsitzübernimmt), deputirt werden. Der Untersuchungsrichter darf sich unter ihnen nicht besinden und der Reserent über

das Berweisungserkenntniß nicht den Vorsitz führen. Die Aufftellung ber Zeugenliste erfolgt selbstständig durch ben Staatsanwalt, jedoch bergestalt, daß ber Gerichtsvorsitzende Amtswegen Erganzung berselben, insbesondere im Interesse der Bertheidigung vornehmen und der Angeklagte bei bem Gerichte Antrage auf Borladung noch anderer Zeugen zc. stellen kann. Der Vorsitzende hat bei befundner Erheblichkeit biesen Antragen Statt zu geben. Der Angeklagte kann gegen abfällige Entscheibungen bei bem Berichte sich beschweren, sowie die Vorladung dann verlangen, wenn er die Rosten berselben, sowie die Entschädigung ber Zeugen bezahlt ober ben Berzicht ber lettern . auf die Entschädigung beibringt, auch die Vorladung nicht mit einer ungerechtfertigten Berzögerung ber Hauptverhandlung verbunden sein würde. Der Borfitende fann burch einen Richter, insbesondere bei Antragen auf Herbeiziehung neuer Zeugen, Erörterungen vornehmen laffen und nach bem Ausfalle berselben seine Entschließung ertheilen, auch sonstige Vervollständigungen ber Untersuchung verfügen. Befondere Bestimmungen regeln ben Fall, wenn bei diesen Erörterungen Ergebnisse erlangt werden, nach benen es in Frage kommen fann, ob es bei bem zeitherigen Berweisungserkenntnisse sein Berbleiben haben konne. Der Borfitende barf sich biesen Erörterungen (zur Bahrung seiner unparteiischen Stellung) nicht selbst unterziehen. Er fann ferner mit bem Angeflagten ein Berbor anftellen, bei welchem auf Erledigung etwaiger Beichwerben, sowie, da nothig, auf Belehrung des Angeklagten über das Berweisungserkenntniß Bebacht zu nehmen ift. Beichwerben gegen die Maßregeln des Vorsitzenden werden von den deputirten Richtern, ohne weitern Recurs, erledigt. Der Vorsitzende nimmt an den biesfallfigen Berathungen und Entscheidungen Theil. — Der Borsitzende tam Hilferichter herbeiziehen, welche einmal für immer

aus Rechtsgelehrten, welche die richterliche Qualification besitzen, insbesondere Advocaten am Orte, vom Justizminissterium gewählt und verpstichtet werden. Sie erhalten Ersat des Reiseauswands und Entschädigung für die Zettsversäumnis. — Die Ramen der Richter sind, auf Verlangen, dem Staatsanwalte und dem Angeklagten (zur Aussübung des Ablehnungsrechts) noch vor Eröffnung der Hauptverhandlung bekannt zu machen. — Nichtigkeiten, welche die Vorbereitung der Hauptverhandlung betressen, müssen die Jur Vorlesung des Verweisungserkenntnisses in der Hauptverhandlung gerügt werden.

Der Angeschuldigte kann sich mehrerer Berthelbiger, sowie eines besondern Dolmetschers bedienen und hierüber noch besondere Sachverständige beiziehen, durchgängig auf seine Kosten. Ist jedoch burch einen solchen Dolmetscher ober Sachverständigen vorzugsweise mit zur Freisprechung beigetragen worden, so können die Kosten auch wie ber vom Gericht beigezogenen Sachverständigen vom Gerichte übertragen werden. Auch fann, mit Zustimmung bes Berichts, einer der mannlichen Angehörigen des Angeschulbigten zum Worte für benselben zugelaffen werben. sonen vor erfülltem achtzehnten Altersjahre und Frauens personen können, wenn sie die Angeschuldigten ober Berletten sind, zu der geheimen Verhandlung den gesehl chen Bertreter und beziehentlich ben Ehemann, so wie einen, ober, unter Genehmigung des Gerichtsvorsitzenden, einige ihrer nächsten Verwandten oder Freunde mitbringen. Der Vorfitende vernimmt den Angeklagten über besten persönliche Verhältnisse und läßt jodann das Verweisungs Erkenntniß verlesen. Eine besondere Anklageschrift findet nicht Statt. Dem Vorsitzenden steht die Befugniß, Zew gen unmittelbar in die Sitzung vorladen zu laffen, zu-Ueber ihre Vereidung enticheidet das Gericht, nach vorgangigem Gehöre des Staatsanwalts und des Angeflagten.

Jeder Zeuge wird einzeln zur Wahrheit der Aussage, nmittelbar vor derielben, ermahnt und einzeln vereibet. de Vereidung erfolgt in der Regel vor der Abhörung. eboch fann das Gericht sie auch, selbst bis zum Schlusse ex Verhandlung, aussetzen. Die in der Voruntersuchung ereits vereibeten Zeugen werben auf ben bereits geleiftes m Eid (welcher zugleich promissorisch auf alle späteren Bestagungen gerichtet ist) verwiesen. Vor der Bereibung ind etwaige Einwendungen, bei Verluft ber auf ste zu pinden gewesenen Nichtigkeitsbeschwerde geltend zu mahen. Weber bem Staatsanwalte, noch bem Angeklagten seht ein directes Fragerecht zu. Die Vorlesung der früs ber erstatteten Zeugenaussagen ist auf die nothwendigsten fälle beschränkt; sie ist überdieß jedesmal mit Angabe des Kundes im Protokolle zu bemerken. Sachverständige innen von Anfang der Sitzung an derselben beiwohnen. Rehrere Sachverständige können gemeinschaftlich abgehört, owie veranlaßt werden, sich zu einer gemeinschaftlichen Berathung in ein besonderes Zimmer zurückzuziehen und obann bas Ergebniß ihrer Berathung in ber Sitzung selbst orzutragen. Das Gericht ift bei seiner Entscheidung im Ugemeinen an das Verweisungserkenntniß gebunden; icht aber an die etwaige frühere Entscheidung des Ober-Ippellations = Gerichts über die rechtliche Ratur der dem Ingeschuldigten beigemessenen Handlung. Die Bestimnungen des Entwurfs wegen der beschränften Beruchsiche ügung von Novis 10) sind in Folge der Einführung ber weiten Instanz beseitigt und ist vielmehr eine ausgedehnte Berücksichtigung berselben, mit dem Rechte der Vertagung, unter ähnlichen Beschränkungen, wie sie die badische Straf-Projeß = Ordnung enthält, 11) nachgelassen worden. Als

<sup>10)</sup> Bergl. noch bes Berf. Auffat in bem Crim.=Arch. 1853 G. 37 f.

<sup>11) §. 237</sup> f. Thilo, Commentar S. 37 f.

Freisprechungsformeln sind die der Klagfreisprechung (wegen mangelnden Beweises) und die ber Straffreisprechung (wegen mangelnder rechtlicher Strafbarkeit) eingeführt wor-Die erstere kann in den Fällen, wenn die Ergebnisse der Hauptverhandlung einen zwar zur Ueberführung nicht hinreichenden, aber immer noch erheblichen Berbacht gegen den Angeklagten begründen, durch ben Zusat be schränkt werden, daß die Freisprechung aus Mangel an vollständigem Beweise der Schuld erfolgt sei. Die Richter sind (in Uebereinstimmung mit der zeitherigen, völlig bewährten Gesetzgebung) an keine gesetliche Beweistheorie gebunden. Das Erkenntniß ist sofort zu ertheilen und bekannt zu machen, nur die Abfaffung und Bekanntmachung ber Entscheibungsgründe kann auf höchstens acht Tage verschoben werden. Hat der Verurtheilte keinen Vertheis diger, so hat ihn der Vorsitzende über die Rechtsmittel zu belehren. Das Sitzungsprotocoll wird in der Sitzung selbst nach bem Schlusse ber Beweisaufnahme vorgelesen.

Besondere und ausführliche Bestimmungen regeln bie Fälle des Außenbleibens eines oder mehrerer Angeklagten, der Zeugen, des Vertheidigers, des ungerecht fertigten Entfernens derselben, der Erkrankungen bes Ans geklagten 2c. Gegen den Abwesenden kann die Bor untersuchung eröffnet, auch gegen einen solchen, (auf Ans trag der Staatsanwaltschaft) fortgestellt und mit der Aburtheilung verfahren werden. Wird lettere ausgesett, so findet eine vorsorgliche Beweisaufnahme entweder selbst ständig durch einen beauftragten Richter, oder, insbesondere bei mehreren Mitangeklagten, in Hauptverbindung mit der Beweisaufnahme gegen diese in der Verhandlung Wird die Aburtheilung vorgenommen und bet Angeklagte verurtheilt, so wird demselben, wenn er sich stellt, das Urtheil nochmals publicirt, gegen welches et die Berufung einwenden und mit ihr den Antrag auf

ochmalige Berhandlung in erster Instanz verbinden kann. Die Entscheidung hierüber erfolgt durch das Ober-Appelstions-Gericht. Auch die Berwandten des Abwesenden kunen selbst oder durch einen gewählten Bertheidiger gesen das Erkenntniß, im vermutheten Austrage des Erstesen, die diesem an sich zustehenden Rechtsmittel einwensen. Dasselbe wird, subald es rechtskräftig und so weit woßlich ist, gegen den Abwesenden vollstreckt.

Gegen das Erkenntniß des Bezirksgerichts kann der Angeklagte sowohl die Berusung als die Richtigkeitsbeschwerde und der Staatsanwalt die Richtigkeitsbeschwerde einwenden. Dem Staatsanwalte steht die Berufung nicht zu 12) Die Berusung kann gegen die Entscheidung der Thatsrage sowohl, als gegen den Kokempunkt 18) und gegen die Strashohe gerichtet werden.

Die Richtigkeitsbeschwerde kann wegen Formverletzunsen und wegen Verstöße gegen das Strafgesetz erhoben werden. Als solche Formverletzungen gelten diesenigen, wo das Gesetz sie ausdrücklich als Nichtigkeiten bezeichs net und wo im einzelnen Falle, nach der Art desselben, das Ober-Appellations-Gericht die Verletzung einer Form sitt eine Richtigkeit erklärt. Die Nichtigkeitsbeschwerde ist dei offenen Nichtigkeiten sosort vorläusig anzumelden, widrigenfalls die Richtigkeit als erledigt und verziehen gilt. Die Nichtigkeitsbeschwerde wegen Verstöße gegen das Strafgesetz ist nicht auf Verletzungen des klaren Gesiehes beschränkt, sondern auch dei unrichtigen Anwenduns gen des Gesetzs gestattet.

Die Nichtigkeitsbeschwerbe wegen Formverletzungen

<sup>12)</sup> Es war dieser Ausschluß eine von den Voraussetzungen, unter denen die Regierung nachträglich die Beibehaltung der zweiten Inftanz bewilligte.

<sup>13)</sup> Auch der Freigesprochene kann in gewissen Fällen zur Kostens abstattung verurtheilt werden.

steht ebensowohl dem Angeklagten als dem Staatsanwalte zu, wogegen letterer der Richtigkeitsbeschwerde wegen Berstöße gegen das Strafgesetz nur dann sich bedienen darf, wenn das Gericht irriger Weise die Handlung sür strassos erklärt hat, nicht auch, wenn es nur ein milderes Gesetz angewendet hat.

Das Ober Mppellations Bericht erkennt über beide Rechtsmittel in einer Abtheilung von fieben Richtern. Ueber die Richtigkeitsbeschwerde erkennt es in nichtöffent licher Sitzung, dafern ste nicht mit einer solchen Berufung verbunden ift, über welche in öffentlicher Sitzung verhan belt wird. — Die Berufung wird in öffentlicher Situng, unter Zuziehung des Vertheibigers, 14) verhandelt, entweder wenn eine neue Beweisaufnahme oder Wiederholung bet Beweisaufnahme stattfindet, ober wenn in erster Instanz auf Todes- ober lebenslängliche Zuchthausstrafe erfamt worden ist. Eine Reproduction, sowie eine neue Beweisaufnahme soll jedoch vom Ober-Appellations-Gericht mu dann angeordnet werden, wenn demselben rücksichtlich ber Beweisaufnahme in erster Instanz, insbesondere in Folge von Novis, erhebliche Bebenken beigehen. Außerdem ift es an die thatsächliche Feststellung des Gerichts erster Instanz gebunden. Dagegen kann es aus berselben andere Schlußfolgerungen, als in dem erstgerichtlichen Erkennt nisse geschehen, ziehen. Insbesondere gilt dies in Bezug auf die Richtung des strafbaren Willens und auf die Ue

<sup>14)</sup> Ein solcher wird, da nöthig, Amtswegen bestellt, wenn auf Todes= oder lebenslängliche Zuchthausstrafe erkannt worden ist. Außerdem wird dem Angeklagten, auf dessen Verlangen, ein Vertheidiger beigegeben, wenn mindestens auf vierjährige Arzbeits= oder auf zeitliche Zuchthausstrafe erkannt worden ist. In den übrigen Fällen ist die Vertheidigung zwar gleichfalls zulässig, es hat jedoch der Vertheidiger in diesen Fällen wegen seiner Kosten und Gebühren sich lediglich an den Angeklagten zu wenden.

eführung. 16) Eine wichtige Bestimmung zu Gunsten 8 Angeklagten (zu bessen Nachtheil ohnebem nicht reforset werden kann) und zur Herbeisührung einer freien tellung des Ober-Appellations-Gerichts ist noch die Borstift, daß das Ober-Appellations-Gericht auf die Bestsung (wenn sie nicht auf den Kostenpunkt beschränkt) auch die dem erstgerichtlichen Erkenntnisse unterliegende echtsansicht seiner Prüfung unterwerfen und zu Gunsten 18 Angeklagten sowohl den Strafantrag für rechtlich uns lässig, als auch eine mildere Strafbestimmung für ans endbar erklären und hiernach das Erkenntniss abändern mn.

Im Falle begründeter Nichtigkeitsbeschwerde hat das der Appellations Gericht nur dann, wenn es das Ersmtniß als nichtig aushebt, weil der Angeklagte strafsrei i sprechen gewesen, in der Hauptsache zu entscheiden und mAngeklagten straffrei zu sprechen, in den übrigen Fälsmader nur die Nichtigkeit anzuerkennen und die Sache n nochmaligen Verhandlung und Entscheidung, beziehentsch nur zu letzterer an das Gericht erster Instanz (welches unmehr bei einer anderweiten Verhandlung an die Rechtsschicht des Ober-Appellations-Gerichts, nicht aber an die nsichten des früheren Gerichts betreffs der Beweissusahme gebunden ist zurückzuweisen.

Ist auf Todesstrase erkannt, vom Verurtheilten aber ne Berusung nicht eingewendet worden, so ist dessens ngeachtet das Urtheil dem Ober=Appellations=Gerichte orzulegen, welches nunmehr ebenso zu versahren hat, als b eine Berusung eingewendet worden. Ebenso hat das= the, gleichviel ob eine Nichtigkeitsbeschwerde eingewendet

<sup>5)</sup> Bir verweisen wegen Erklärung dieser wichtigen, aber singuläten Bestimmung auf unsere kunftige Abhandlung über die zweite Instanz.

worden ist oder nicht, zu prüfen, ob vielleicht ein Richtigs keitsgrund zu Gunsten des Verurtheilten vorliege, und eintretenden Falls so zu entscheiden, als ob eine Richtigs keitsbeschwerde hierauf gegründet worden wäre.

Was nun das Verfahren vor dem Einzelrichter ans langt, so schreitet berselbe in den zu seiner Zuständigkeit gehörigen Fällen von Amtswegen ein, ohne daß es einer Antragstellung des Staatsanwalts, die jedoch nicht ausgeschlossen ist, bedarf. Die Mitwirkung ber Staats anwaltschaft ist durchaus keine nothwendige, jedoch der Einzelrichter zu fortlaufenden Anzeigen an dieselbe ver= pflichtet und lettere dadurch in den Stand gesetzt, durch Antrage bei dem Einzelrichter sowohl, als bei dem Be= zirksgerichte, an bessen Weisungen letterer gebunden ift, auf das Verfahren einzuwirken. Der Richter führt die Untersuchung nach den Regeln des schriftlichen Prozesses und macht ben Schluß berselben, vor der Aburtheilurts, bem Staatsanwalte und dem Angeklagten bekannt. Der Einzelrichter kann, vor der Aburtheilung, zur Bewe = 3: aufnahme, beziehentlich zu deren Vervollständigung, sorwie zur Aburtheilung einen öffentlichen Termin ansetzen. = 9 Der Einzelrichter kann, wenn eine glaubhafte Anze & ge vorliegt und nicht sonst besondere Bedenken entgegensteh en, in den Fällen, in welchen er eine Gefängnißstrafe bis sechs Wochen oder eine Geldbuße bis zu 150 Thal em für eine ausreichende Ahndung erachtet, ohne weitere Un tersuchung die Strafe durch eine Strafverfügung festsetz en, welche binnen zehn Tagen rechtskräftig und vollstreck Dar wird. Erfolgt inmittels ein Widerspruch, so tritt die 25 er fügung außer Kraft und das regelmäßige Verfahren = in.

<sup>16)</sup> Diese Bestimmung erregte lebhaften Wiberspruch in der em sten Kammer und hat allerdings, gleichviel von welchem Standput nite aus man sie betrachtet, etwas Auffälliges.

Besondere Bestimmungen regeln das Verfahren bei anezeigten Beleidigungen und Verleumdungen. Hier sind wch Bestärkungs= und Reinigungs=Eide zulässig. Das Berfahren selbst ist rein strafprozessualisch; 17) es ist je boch die schriftliche Zufertigung der Denunciationsschrift pur Beantwortung binnen bestimmter Frist, bei Vermeis dung der Annahme des Zugeständnisses, nachgelassen. — Begen das Erkenntniß des Einzelrichters stehen dem Angeklagten sowohl als (hier auch) dem Staatsanwalte die Rechtsmittel des Einspruchs 18) und der Nichtigkeits= beschwerbe zu. Der Einspruch geht an das Bezirksgericht und kann von beiden Theilen gegen die Entscheidung des Einzelrichters betreffs der Schuldfrage, des Kostenpunkts und der Strafhöhe gerichtet werden, sodaß, jedoch nur und allein uf Einspruch bes Staatsanwalts, eine reformatio in lurius gegen ben Angeklagten erfolgen kann. Die Verandlung über ben Einspruch erfolgt in öffentlicher Sitzung 'es Bezirksgerichts, 19) welches weber an die Anträge

<sup>7)</sup> Auch die zeitherige Gesetzgebung behandelte die Injurien als Strafsachen und nicht nach den Regeln des bürgerlichen Prozesses.

<sup>8)</sup> Es ist dieser Name und nicht die Bezeichnung "Berufung" geswählt worden, um hierdurch zugleich auszudrücken, daß das Rechtsmittel mehr den Charakter einer Revision an sich trage. Das erstinstanzliche Erkenntniß ist hier von einem Einzelrichter und nicht von einem Collegium, sowie nicht nothwendig auf Grund einer öffentlich=mündlichen Verhandlung gesprochen worschen. Durch den Einspruch wird der Fall zur öffentlichen Verhandlung vor das Collegium gebracht. Deshalb fallen auch hier die Beschränkungen in dem Gebrauche der Rechtsmittel und in den Besugnissen des Gerichts betresse der Beweisaufsnahme und der Richtung der Entscheidung hinweg.

<sup>9)</sup> Die Deffentlichkeit kann übrigens hier ausgeschlossen werden, wenn keine Beweisaufnahme stattsindet und der Einspruch nur auf Herabsetzung der Strafe gerichtet ist, diese auch die Höhe von sechs Wochen nicht übersteigt.

betreffs neuer ober wiederholter Beweisaufnahme, noch an die thatsächliche Feststellung des ersten Erkenntnisses gesbunden ist. — Ueber die Nichtigkeitsbeschwerden entscheis det das Ober-Appellations-Gericht. Ist gleichzeitig Einsspruch und Nichtigkeitsbeschwerde eingewendet, so kann das Bezirksgericht, vor der Entscheidung über den erstes ren, die letztere zur Entscheidung des Ober-Appellations-Gerichts stellen und erst nach Eingang der letzteren zur Berhandlung über den Einspruch, dasern dieser sich nicht nunmehr erledigt, schreiten. — Das Erkenntniß des Bezirksgerichts selbst kann nur wegen der dasselbe sowie das Bersahren des Bezirks-Gerichts berührenden Nichtigkeiten angesochten werden.

Gegen die Erkenntnisse des Ober-Appellations-Serichts, gleichviel ob sie über Berufungen oder über Nichtigkeitsbeschwerden ertheilt sind, ist unter allen Umständen kein Rechtsmittel zulässig.

Die Wiederaufnahme des Strafverfahrens kann bei eingestellter Voruntersuchung und ertheiltem Enderkennt nisse nachgesucht werden. Der Antrag auf Wiederauf nahme einer durch (rechtskräftiges) Enderkenntniß entschie denen Voruntersuchung kann von dem Staatsanwalte und. von dem Verurtheilten (selbst nach erstandener Strase und auch von den Erben und Verwandten desselben) nach gesucht werden. Die Wiederaufnahme wegen neuer In dicien ist bei eingestellter Voruntersuchung, und nach er folgter Klagfreisprechung nur bei einem nachträglichen gerichtlichen oder außergerichtlichen Geständnisse des Freis gesprochenen, sowie dann gestattet, wenn andere neue Thatsachen und Beweismittel sich ergeben, welche schon an sich und ohne daß es eines Zurückgehens auf die Er gebnisse der früheren Beweisaufnahme in Betreff des Beweises der Thäterschaft gegen den Angeklagten bedarf, die

Ueberführung des Letteren zu begründen geeignet find. Ferner ift sie bei Straf= und Klagfreisprechung nachgelaf= sen, wenn dieselbe durch den Meineid eines Zeugen, Bestechung 2c. herbeigeführt worden ist, sowie bei einer Verurtheilung, wenn in Folge solcher Verbrechen die Handlung einem milberen Strafgesetze unterstellt worden ober die Irrigkeit der Unterstellung durch ein späteres Geständniß sich ngibt. Dem Angeklagten ift bagegen ber Antrag auf Biederaufnahme gegen ein Enderkenntniß sogar bann ge= stattet, wenn er neue Thatsachen ober Beweismittel beis bringt, welche allein oder in Verbindung mit den früher ethobenen Beweisen geeignet sind, seine Freisprechung ober seine Beurtheilung nach einem milberen Strafgesetze ober einem milberen Straffate, als bem angewandten, herbeis wsühren. Die Wiederaufnahme ist auch dann gestattet, wenn der Angeklagte darthut, daß zum Zwecke seiner Benachtheiligung ein Mitglied des Gerichts oder ber Vertheidiger bestochen gewesen sei. Endlich kann außer dies sen Fällen die Wiederaufnahme zu Gunften des Angeklagten vom Könige angeordnet werden. Ueber bas Gesuch um Wiederaufnahme gegen Enderkenntnisse entscheiden bepiglich das Ober-Appellationsgericht und das Bezirksgericht. Ist die Sachlage von der Art, daß dem Antrage des Angeklagten, wenn er als Berufung oder Einspruch anzusehen wäre, Statt gegeben werden müßte, so tam das zur Entscheidung berufene Gericht sofort bemgemäß in der Hauptsache erkennen.

Die Vollstreckung der Strafe geschieht auf Anordsung und unter Aufsicht des Gerichts. Auch vor eins getretener Rechtskraft des Erkenntnisses kann der Versurtheilte und zwar selbst, wenn er ein Rechtsmittel eins gewendet hat, den vorläusigen Strafantritt verlangen. Bon besonderer Wichtigkeit sind hier die Bestimmungen

über die sogenannten Nachtragserkenntnisse, 20) mittels deren, wenn Untersuchungen, die vereinigt zu sühren und abzuurtheilen gewesen, getrennt gesührt und abgeurtheilt worden sind, die in denselben erkannten verschiedenen Strafen durch das Gericht, welches die schwerste Strafe erkannt hat, auf eine Gesammtstrafe reducirt werden. Tos besstrafen werden nicht öffentlich vollstreckt. 21)

Eigenthümliche Bestimmungen enthält ber Entwurf endlich betreffs der Abhäsion des Beschädigten. Die Ver= urtheilung zum Ersate kann mit der Verurtheilung in der Strafsache auf den Antrag des Beschädigten verbunden werden, wenn aus den zum Zwecke der Untersuchung n 🛋 thig gewordenen Erörterungen die Verbindlichkeit zum Er sate mit ausreichender Bestimmtheit sich ergibt und de & jenige, was deshalb zu leisten ist, ohne förmliche Beweisführung und ohne daß daburch die U ne tersuchung aufgehalten wird, festgestellt wer en kann. Eine besondere Beweisführung ist nur insoweit De stattet, als das Criminalgericht, wenn nur der Betr og des Schadens noch in Frage ist, die eidliche Bestärfte Ig des Schadens dem Beschädigten nachlassen und hiern 4 die Verurtheilung einrichten kann. Eine ganzliche o Der theilweise Entbindung des Angeklagten von bem Anspru che ist nicht statthaft, eine theilweise Verurtheilung, verbunden mit theilweiser Verweisung zur civilproz. Ausführt IIg, aber nur soweit, als die einzelnen Ersatzansprüche Der gestalt unabhängig von einander sich darstellen, das getrennt erörtert und entschieden werden können.

<sup>20)</sup> Bergl. Dr. Krug's Abh. üb. d. strafproz. Behandlung concurr. Berbr. in den R. Jahrb. f. Sächs. Strafr. Bd. VIII. Hft- 2.

<sup>21)</sup> Die Gründe hierfür sind von dem Verf. in den neuen Jahrb. f. Sächs. Strafr. Bd. VII. S. 288 f. entwickelt worden; — ebendas. die Rechtfertigung der auch erfolgten Einführung des Fallschwerts.

gleichzeitige Verfolgung ber Schäben vor bem Civilgerichte und vor dem Strafgerichte ist nicht zulässig, dagegen dem Beschädigten jederzeit (vor und während des Strafverfahrens, beziehendlich unter Rücknahme ber Abhäsion bis zur Rechtsfraft der Entscheidung des Strafgerichts über die= selbe) die Geltendmachung vor dem Civilgerichte gestattet. Er ist im Falle der Rücknahme der Adhässon, sowie der Verweisung an das Civilgericht an sein Vorbringen bei der asteren, insbesondere an die aufgestellte Schäden-Berechming nicht gebunden. Der Verurtheilte kann die Entscheidung (je nachdem sie erstinstanzlich von dem Einzelrichter ober dem Bezirksgerichte ertheilt wurde) mit dem Ein= ipruche (an das Bez. Gericht) oder der Berufung (an das Dber-Appellations-Gericht) anfechten. Auch in der Rechtsmittel-Instanz bleibt die Sache ein Anhang der Criminalsache und gehört zur Competenz der Criminal=Spruch= behörden. In den oberen Instanzen kann die Entscheidung nur bestätigt oder der Beschädigte zu förmlicher Klag= anstellung verwiesen werden. Bei diesen Vorschriften bedurfte es nicht der Nachlassung von Rechtsmitteln für den Staatsanwalt und den Beschädigten. Eine sehr wichtige Vorschrift enthält Art. 420: "Wird durch das Straf= urtheil der Angeklagte der ihm beigemessenen Handlung für schuldig erkannt, so ist solches auch für die Entscheidung über die Ansprüche auf Erstattung der aus dies ser Handlung entstandenen Schäden insoweit maßgebend, als in dem Erkenntnisse die Handlung und die Verübung derselben durch den Angeklagten für bewiesen erachtet wor= ben sind. Diese Bestimmung ist sowohl für bas Straf-Bericht erster Instanz, wenn es über die Antrage bes Beschuldigten, welcher dem Strafverfahren sich angeschlossen hatte, entscheidet, als auch für die oberen Instanzen, wenn fie in Folge Einspruchs ober Berufung entscheiben. Nicht minder gilt sie für die Civilgerichte, wenn der Beschä264 Der Entwurf ber Strafprozesordnung f. d. Agr. Sachsen.

digte, gleichviel ob er vorher dem Strasversahren sich a geschlossen hatte oder nicht, Civilklage erhoben und v Fällung des Enderkenntnisses auf die Entscheidung de Strasgerichts sich berusen hat." — Das Bollstreckung versahren gehört vor das Civilgericht des Verurtheilten.

## IX.

Erörterung wichtiger Fragen aus der Lehre

dem Berhältnisse des Staatsanwalts zum Untersuchungsrichter.

Von

## Mittermaier.

I.

wurf, vorgelegt dem englischen Parlamente am 14. Febr. d wiederholt am 20. Februar 1855 durch die Herrn Phillisid Hume, betreffend die Aufstellung öffentlicher Ankläger in England.

isere Leser wissen, daß, während in Schottland die rfolgung durch Kronanwälde geschieht, in England lmäßig nur den Privatpersonen und Vereinen übersird, da dort kein Kronanwald ausgestellt ist. Wir in dem Werke "das englische, schottische Strasver-Seite 232 bis 238 nachgewiesen, daß in England kräftiger die öffentliche Stimme sich für die Rotheit der Ausstellung eines public prosecutor ausin beiden Häusern des Parlaments sind vielsach in Stimmen der bedeutendsten Juristen laut ge-Rie aber hat ein Antrag aus Einführung solentlicher Ankläger eine so ungetheilte Zustimmung lartheien gesunden, als der von Phillimore und Hume (Beibe gehören sehr verschiedenen Partheien an) beswegen gestellter Antrag mit der vorgelegten Bill, des ren Inhalt, da der Entwurf die vollständige Organisation einer folchen Staatsbehörde enthält, den deutschen Lesern nicht ohne Interesse sein mag. Nach S. 1 sollen durch die Regierung die jett von den Assisenrichtern (jährlich 2 mal) zur Haltung der Asstien besuchten circuits in so viele Bezirke getheilt werden, als es nöthig scheint, ben burch bies Beset zu erreichenden Zweck zu erfüllen. 2) Der Lordfanz ler soll für jeden solchen Bezirk als öffentliche Ankläger Personen aufstellen, welche aus der Zahl der barrister at law genommen werden, die wenigstens schon 10 Jahre als solche thätig waren. 3) Jeder solcher angestellter barrister hat den Titel: öffentlicher Ankläger für den circuit oder Bezirk, für den er aufgestellt ift, und erhält aus der Staatskasse eine jährliche Besoldung, die 1500 Pfund nicht übersteigt. Er kann nicht entlassen werden, ausgenommen wegen schlechten Betragens (misconduct) ober megen Unfähigkeit seinen Beruf zu erfüllen. 4) Ein solcher Ankläger soll, nachdem ihm die Beweisstücke und Abschriften der von den Richtern, die in den Grafschaften, Städten, Fleden ober Abtheilungen des circuits angestellt find, auf ben Grund ber Vernehmung einer wegen Verbre chen beschuldigten Person aufgenommenen Vernehmungs protocolls von dem Bezirksagenten mitgetheilt worden sind, diese Schriften prüfen und möglichst schnell seine Meinung schriftlich abgeben, ob der vorliegende Beweis hinreicht., um die Vorgerichtstellung einer beschuldigten Person zu verordnen, ob eine solche Strasversol gung bes Angeschuldigten zum Zweck der öffentlichen Justig führt, oder ob der Beschuldigte entlaffen, oder zur Bürgichaft zugelassen ober zur weiteren Vernehmung vor dem Richter gebracht werden joll; ebenso soll er über jeden Fall ober jede von den Diftriftsagenten ihm vorgelegte Frage, aus

rechen, ob Strafverfolgung wegen des Verbrechens anestellt werben soll; er soll wegen ber in der Vernehmung der in der Hauptverhandlung vorzulegenden Beweise, und ber jede vor der Verhandlung einflußreiche Thatsache oder eben Umstand ober Ereigniß seine Anweisung geben. 5) Der entliche Ankläger soll in der Hauptverhandlung (trial) tscheinen und die Anklage von Seiten der Krone wes jen jedes Verbrechens führen, wegen welches in dem Central-court (in London) Verhandlung gepflogen wird mter Beistandsleiftung, wenn es nöthig ist, der öffentlichen Unfläger des circuits, welche auf gleiche Weise bei den Ufffen in den Städten gegenwärtig zu sein und die Anlage durchzuführen haben. 6) Wenn in ber Stadt, in welcher die Assisse stattsindet, zugleich mehrere Gerichte wegen der Strafverfolgung von Angeklagten gehalten werden, ober wenn die Wichtigkeit der abzuurtheilenden Strafidle, ober die große Zahl der zu vernehmenden Zeugen, der Krankheit des öffentlichen Anklägers des circuit s nöthig macht, daß weitere Unterstützung in seinem Inte dem angestellten prosecutor geleistet werde, so soll er Distriktsagent auf den Grund eines vom vorsitzenden Richter auszustellenden Zeugnisses die nöthigen Stellverweter bes öffentlichen Anklägers ernennen. 7) Jeder so ufgestellte Stellvertreter, ber ein barrister sein muß, velcher wenigstens 3 Jahre als solcher thätig war, soll ur ben ganzen Tag, an bem er verwendet wird, 10 Guium erhalten. 8) Damit in ben Vierteljahrssitzungen bie Unklagen gehörig geführt werden, so sollen dafür aus ber 341 der barrister, von wenigstens 5 Jahren Amtsfühmg, assistant public prosecutors angestellt und beidet werden. Rach Artikel 9 jollen, wenn es von dem vor-Henden Richter nöthig befunden wird, auch für die Anlagen in diesen Vierteljahrssitzungen Stellvertreter aufgekelt werben. 10) Jeder Lordfanzler soll in jeder Graf-

schaft, Bezirk, Abtheilung, wo er es passend findet, einen Distriktsagenten aus der Zahl der Juristen, die wenigstens schon 7 Jahre attornies waren, aufstellen zum Zwede ber Entbeckung, Aufhellung, Beweissammlung und Vorbereitung und überhaupt zum Zwecke ber Erfüllung ber Pflichten eines Anwalts der Strafverfolgung. 11) Die Pflichten bes Distriktsagenten beziehen sich insbesondere darauf, daß er um Vorführungsbefehle nachsuche, in den Sitzungen der Polizei und Friedensrichter gegenwärtig sel und die Zeugenvernehmung führe, den auf Verübung et nes Verbrechens sich beziehenden Beweisen nachspure, die Abschriften der Zeugenvernehmungen und die Erklärungen der Angeschuldigten und überhaupt alle nützlichen Materialien dem öffentlichen Ankläger des Bezirks übersende, sich mit ihm benehme und seine Anordnungen befolge, die Anklageschriften vorbereite, in den Strafverhandlungen gegenwärtig sei und die Verrichtungen eines ber Anklage besorge. 12) Der Staatssecretar kann geeignete Vorschriften für die Geschäftsführung ber Diftrifts, agenten erlaffen. 13) Alle Polizeibeamten und Constabler sind schuldig, sobald ste Gründe zur Annahme haben, daß ein Verbrechen ober Vergehen verübt worden ist, bem Distriktsagenten davon Rachricht zu geben. 14) Sobald der Agent eine solche Nachricht empfängt, ober sonst Gründe zur Annahme hat, daß ein Verbrechen verübt wurde, hat er Maaßregeln zu ergreifen, um die Thatsachen herzustel: sen und die Stellung verdächtiger Personen vor die zu ständigen Richter zu bewirken. 15) Die Richter, vor welden verdächtige Personen gebracht werden, haben ben Distriktsagenten Rachricht zu geben, damit er bei ber Ber, handlung erscheinen kann; seine Pflicht ist es, die Zeugen zu vernehmen, auch hat er die Rechtsfragen, welche sich erges ben, zu erörtern. §. 16 bezieht sich auf die Behandlung bes Falles, wenn ein Dienstbote ohne Einwilligung seines

herrn den Pferden mehr Futter gibt. Rach 17 kann der Friedensrichter oder Polizeimagistrat, vor welchen ein Angeschuldigter gebracht wird, auf Antrag des Distriktssagenten oder aus eigener Bewegung die weitere Vers handlung vertagen, um die Unsicht des öffentlichen Anklas gers zu vernehmen, ohne daß die Meinung des Letteren die Befugnisse bes Richters beschränft, nach seinem Ermessen einen Angeschuldigten zu entlassen oder ihn an das trial zu weisen; wo jedoch die Vorgerichtsstellung von dem Richter im Widerspruch mit dem Antrag des öfsentlichen Anklägers verfügt wird, so soll dieser nicht schuldig sein, als Ankläger thätig zu sein. 18) Durch biese Borschriften wird nichts an den bestehenden Bestimmungen über die große Jury geandert. Als am 14. Febr. 1854 diese Bill eingebracht wurde, erhoben sich dafür Parlamentsmitglieder verschiedener Partheien; der Attorney general erklärte, daß die Regierung sich mit ähnlichen Raaßregeln beschäftige. Ein Mitglied (Napier) berief fic barauf, daß in Irland eine ähnliche Einrichtung bereits bestehe, indem Distriftsagenten, crown sollicitor für den circuit und sessions sollicitors aufgestellt seien. Andere Mitglieder rühmten vorzüglich die schottische Einrichtung. — Unfehlbar wird, wenn auch die jezigen erns sten Zustände in England Hindernisse der schleunigen Aussührung entgegensetzen, in nicht sehr langer Zeit eine auf die oben geschilderte Grundlage beruhende, der allgemeinen Ansicht am meisten entsprechende Einrichtung der Ausstellung eines public prosecutor eingeführt werden; miere Leser aber werden sich überzeugen, daß diese Einrichtung sehr weit von der der französischen Staatsanwalthaft verschieden ist, für welche weder in England noch in Schottland eine Sympathie herrscht, weil man überkugt ist, daß die zu einem fair trial gehörige Gleichheit ber Baffen des Vertreters der Anklage und des Vertheis

digers burch ben großen Umfang von Besugnissen, welche bie französische Staatsbehörde bat, leiden wurde.

#### IL

Darf ber Staatanwalt bei bem von bem Untersuchungsrichter abgehaltenen Berhören mit bem Angeschuldigten ober mit Zeugen gegenwartig sein?

Es ist bekannt, wie (wahricheinlich absichtlich) ber französische code d'instruction in Bezug auf die Formen und die Einrichtung der Berhore ludenhaft ift. Die Frage: ob der Staatsanwalt bei den Bernehmungen des Ange schuldigten ober der Zeugen gegenwärtig sein barf, ist in Frank reich früher vielfach Gegenstand bes Streits geworden; es sehlt nicht an Staatsanwälten, welche das Recht in Anspruch nehmen, das ihnen auch von ichwachen ober bie Aufgabe ihrer Stellung nicht gehörig auffaffenden Untersuchungsrichtern eingeräumt wird. Reuerlich ift die oben gestellte Frage in einer belgischen juristischen Zeitschrift, (La Belgique judiciaire 1854 Nro. 53), wie wir glauben mit Recht, entichieben verneint worden. Die Gründe für diese Ansicht ergeben sich schon aus der Rechtsübung vor der französischen Revolution. Es war damals aners kannt, daß die Vernehmung des Angeschuldigten und ber Zeugen ein Aft der richterlichen Gewalt sei, und das Protofoll, das darüber abgehalten wurde, dem procureur du Roi zur Stellung seiner Antrage mitgetheilt werben muffe. Das Recht des procureur, dem Verhöre selbst anzuwohnen, war nicht anerkannt. In den ersten Gesetzen der französtichen Revolution war die Anstalt: ministère public noch nicht organisirt, sie wurde es erst durch das Geset vom 9. pluviose des Jahres IX., worin man mehr zu den Grundlagen der ordonnance von 1670 zurückehrte, die Staatsbehörde einführte, dem Richter die Führung

er Untersuchung übertrug, aber ben Beamten ber Staatsschörde das Recht der information und hierzu die Beugniß, auch gerichtliche Afte vorzunehmen, gab. Bei der Berathung des Entwurfs des noch geltenden Gesethuchs wurden jene Bestimmungen, welche dem procureur zu ausgedehnte Befugnisse geben wollten, lebhaft getadelt; Bigot Prèameneu erklärte gerabezu, daß das ministére public Parthei ist, als solche das Berbrechen zu verfolgen hat, daß es aber der Gerechtigkeit widerstreiten murde, venn man ihr auch das Recht zu actes d'instruction geben wollte, und Cambaceres sprach aus, daß mit den Beamten der Staatsbehörde nie Befugnisse des Richter= ante vereinigt werben burfen, parcequ'il est difficile, que l'homme, qui poursuit, conserve son impartialité, quand il s'agit d'instruire. Da allerdings mehrere Juristen weiter geben und dem procureur imperial noch einige Rechte der Instruktion geben wollten, so kam man zu dem Transaktionssystem zwischen den (absichtlich im Gesetze sehr unbestimmt bezeichneten) Fällen bes delit flagrant und den anderen gewöhnlichen Fällen zu unterscheiden, bei ben Ersten bem procureur (Art. 32 des code) ausnahmsweise das Recht zu einigen Instruktionshandlungen zu geben, in den anderen Fällen aber die ganze Instruktion ausschließlich in die Hände des Untersuchungsrichters zu legen. Durchgeht man alle Gesetze, welche das Strafverfahren vor der Revolution regelten, io bemerkt man, daß das interogatoire des Angeschuldigs ten als ein Aft betrachtet werde, der als rein gerichts licher nur von dem Richter ausgehen muß; es soll wie Hélie, instruction criminelle vol. V p. 699 nachweist, m moyen de desense und zugleich ein moyen d'instruction sein; in keiner dieser Beziehungen rechtfertigt sich die Gegenwart des Staatsanwalts bei dem Berhöre. Shon im alten Rechte hatte eine Verfügung bes Pariser

Parlaments vom 15. Februar 1538 dem Untersuchungsbeamten verboten, Verhöre in Gegenwart des substitué procureur général zu halten. Nach der ordonnance von 1670 Art. 6. soll das Verhör gehalten werden sans assistance d'autre personne, que du juge et du greffier, und wenn auch ber jetige Code dies nicht mehr ausspricht, so hat gewiß Hélie in seinem trefflichen Werke instruction criminelle vol. V p. 596 Recht, wenn er schon aus dem Grundsate, das die Voruntersuchung geheim sein soll, die Behauptung ableitet, daß ber Staatsanwalt bei Zeugenvernehmungen nicht gegenwärtig sein barf; mit Recht jagt er: comment admettre des observations et l'influence de l'une des parties en l'absence de l'autre des questions, qu'elle pouvait adresser aux témoins, la direction, qu'elle pouvait imprimer à l'instruction? Von allen französischen Schriftstellern war es nur Carnot, welcher die Besugniß des Staatsanwalts gegens wärtig bei den Verhören des Angeschuldigten zu sein, rechtsertigt und zwar weil der Art. 94 des Code sagt: après avoir le procureur oui, welches barauf deutet, daß dieser gegenwärtig sein kann; allein, man vergißt, daß Carnot selbst in den späteren Auslagen seines Werkes seinen früheren Irrthum widerrufen und anerkannt hat, daß der Art. 94 in seiner Fassung beweift, daß nach bem Verhör der Staaisanwalt vernommen werden muß. Alle andern französischen Schriftsteller versagen auch geradezu dem Staatsprokurator die Besugniß gegenwärtig bei den Verhören zu sein, z. B. Mangin de l'instruction écrite Mr. 152 (leur presence pourrait lui faire suspecter l'impartialité du juge et troubler le calme, dont il a besoin), Rauter traité du droit criminel Nr. 698, Morin dictionaire du droit criminel p. 436 und bet Verfasser der angeführten Abhandlung in der belgischen Zeits schrift: la Belgique judiciaire 1854 Nr. 53 vom 2001

Juillet. — Alle Erfundigungen in Frankreich lehren, baß verständige und muthige Instructionsrichter nie die Gegenwart bes Staatsprocurators bulben, und sie entschieden als bedenktich erklären. Wir haben bereits in diesem Ardive 1849 S. 211 versucht, die schädlichen Folgen ber von manchen schwachen ober weniger verständigen, die Tragweite der Maaßregel nicht würdigenden Untersuchungs. richtern in Frankreich bewilligten Gestattung der Gegenwart des Staatsanwalts bei den Verhören zu schildern. Das Verhältniß ist einfach: entweder verlangt man, daß der Staatsanwalt nur als stummer Zuhörer anwesend sein darf, oder man giebt ihm das Recht selbst Fragen zu stels kn oder bem Richter zu stellende Fragen zu bezeichnen. Im ersten Fall setzt man ben Staatsanwalt in eine ents würdigende Stellung und führt boch leicht Störungen herbet, in dem der Untersuchungsrichter sich durch biese Cons ttole beängstigt und in ber zu jedem Inquiriren nöthigen geistigen Freiheit beengt fühlt, der Vernommene aber leicht gestört wird und selbst die Mienen, fleine, oft unwillfürlich mtichlüpfende Ausrufungen des Staatsanwalts Gefühle besselben verrathen, die nicht am Plate sind. Im zweiten Fall aber schafft man eigentlich zwei Inquirenten und führt unangenehme Scenen herbei, wenn ber Staatsanwalt juggestive oder andere ungeeignete Fragen stellen will, welche der Untersuchungsrichter nicht zuläßt, wo dann ein dem Ansehen ber Justiz nicht forderlicher Streit unter ben wei Beamten sich erhebt. Vergleicht man die Vorschrifs ten der neuern deutschen Gesetzgebungen, so scheint es, daß einestheils die inquisitorische Thätigkeit zu weit ausdehnende, theils die Stellung des Staatsanwalts über ihre naturliche Grenzen erhebende Ansichten manche Gesetzgeber bestimmte, das in Frankreich selbst von allen besseren Jutisten getadelte Recht der Gegenwart bei den Verhören bem Staatsanwalt einzuräumen, z. B. in Preußen (Geset

von 1849 §. 7), in Desterreich nach ber Strafprozefor nung von 1853 §. 63; — es ist zwar darin nicht kle Dies Recht anerkannt; allein die Instruktion über d neuere Amtswirfsamkeit ber Gerichtsbehörde vom 16. Ju 1854 §. 23 scheint es bestimmt anzuerkennen, da es dari heißt: Die Anwesenheit des Staatsanwalts bei Auger scheinen, Haussuchungen, und anderen Untersuchungs handlungen, über welche ein Protofoll abgehalten wirt ist in denselben ersichtlich zu machen — bei der Revisio ber thüringschen Strafprozeßordnung 1854 wurde zwa von der Regierung im Entwurf §. 22 vorgeschlagen, das ber Staatsanwalt das Recht haben soll, ben Verhörer anzuwohnen; allein (mit Recht) erklärt sich bagegen bei Ausschußbericht aus den Kammern, so daß in dem Be setze vom 9. December 1854 §. 82 ausgesprochen ift, daß er nicht den Verhören beiwohnen durfe. Auf ähnliche Art spricht dies auch die neue altenburgische Strafprozes: ordnung §. 62 aus, nachdem die Kammer den Antrag der Regierung, das Recht anzuwohnen abgelehnt hatte Die hannoversche Strafprozesordnung vom 8. Nov. 1850 \$. 91 verordnet, daß die Zeugenvernehmung in Abwesen: heit des Staatsanwalts geschehen muß, während die braun schweigsche Strafprozefordnung §. 44 ausspricht, daß bei öffentliche Unfläger berechtigt ift, gerichtlichen Untersuchungs handlungen, welche in seinen Geschäftsfreis gehören, bei zuwohnen; wogegen die badische Strafprozesordnung §. 45 bestimmt, daß die Vernehmungen des Angeschuldigten unt ber Zeugen vom Untersuchungsrichter ohne Beisein bet Staatsanwalts vorgenommen werden.

Es ist schwer zu begreifen, warum man den Ausspruch des ersten französischen Criminalisten Hélie in seinem traité de l'instruction criminelle vol. V p. 706 nicht beachten will, wenn Hélie die Abhaltung des Berhörs mit dem Angeschuldigten ohne die Gegenwart des

cet interogatoire soit à l'abri de toute intimion, qu'aucune influence ne vienne altérer les reses de l'inculpé, et qu'il ne trouve qu'un juge, on des parties en face de lui.

١;

green to provide a contract

X.

Der Kampf zwischen Schwurgerichten und ständigen Gerichten und Vorschlag zu einer Aussöhnung beider Systeme.

Bon

Th. Silgard b. Aelt. 1)

I.

Die wichtige Frage über ben Werth ober Unwerth der Schwurgerichte für eine gerechte und in jeder Hinsicht zweckmäßige Strafrechtspflege ist noch immer un entschieden, für Viele wenigstens. Noch immer giebt et in Deutschland eine zahlreiche Parthei, welche das Schwurgericht ganz verwirft; eine zweite, welche für dasselhschwärmt, und eine dritte, welche sich zwar für das Schwurgericht erklärt, aber nicht ohne gewisse ängstliche Zweise und bedeutende Vorbehalte. Der sachfundige und unde fangene Denker wundert sich nicht im Mindesten übe diese große Meinungsverschiedenheit; sie liegt in der Natu

<sup>1)</sup> Unsere Leser werden die Wichtigkeit des hier mitgetheilten Auf sates würdigen, wenn sie erfahren, daß der Verfasser in 23jäl riger Praxis als Vertheidiger, als Appellationsrath in Zwe brücken, als oftmaliger mit Auszeichnung präsidirender Richt bei Assisch die reichste Gelegenheit hatte, Erfahrungen über da französische Strasversahren zu sammeln, und bei seinem 18jäl rigen Aufenthalte in Nordamerika seit 1832 am besten die englische Strasversahren zu beobachten im Stande war.

r Sache, in ihrer großen praktischen Bedeutung, in der gewöhnlichen Mannigfaltigkeit der Beziehungen, Geshtspunkte und Zweifel, die ste darbietet und die fast dem wieder in einem verschiedenen Lichte erscheinen, je ch seinem wissenschaftlichen, praktischen oder politischen tandpunkte.

Da schon unendlich Vieles über diesen Gegenstand schrieben worden ist, und zwar von den tüchtigsten Män-m, so wird es nicht blos verzeihlich, sondern gewisser-aßen nöthig sein, daß der Verfasser dieses Aufsatzes nige Worte über sich selbst und seinen Standpunkt in ezug auf das, was in Frage steht, voranschicke; sonst öchte anmaßend erscheinen, daß auch er seine Stimme igiebt und es sogar wagt, mit einem Verbefferungsvor= plage aufzutreten. Er war (nach fünfjährigem Studium r Rechte auf deutschen und französischen Hochschulen) ährend dreizehn Jahren Advokat bei der ehem. "Cour périale" in Trier und bann bei dem R. B. Appellations= richte in Zweibrücken, mit bedeutender Eriminalpraxis i beiben Gerichtshösen und ben in beiben genannten tädten regelmäßig abgehaltenen Aistsen; sobann mahrend in Jahren Appellationsgerichtsrath in Zweibrücken und s solcher sehr oft mit dem Präsidium der Aistsen beauf= igt; mithin hatte er mährend 23 Jahren die vielfachste elegenheit, die Institution des Schwurgerichts auch iktisch, und zwar von den zwei wichtigsten Standpunk-: aus — dem des Vertheidigers und dem des pras irenden Richters — zu beobachten. Endlich hielt sich Berfasser über 18 Jahre lang in den Bereinigten Staaten 1 Rordamerika auf, und obgleich er sich daselbst nicht iter praktisch mit Jurisprudenz beschäftigte, so ließ er ) boch angelegen sein, das dortige Strafverfahren und sen Wirkungen näher kennen zu lernen. Er glaubt her entschuldigt zu sein, wenn er einige ber Ansichten,

welche diese lange Erfahrung und fortgesetztes Nachbenken in ihm hervorriefen, hier mittheilt, sollten sie auch mitunter etwas ungewöhnlich erscheinen.

Der Zweck dieses Aufsates ersorbert, daß dem Leser der Stand der Controverse über Zweckmäßigkeit oder Unsweckmäßigkeit des Schwurgerichtes überhaupt kurz aber vollständig vor die Augen gerückt werde. Ich führe daher die Gründe, welche für und gegen dasselbe geltend gesmacht werden, der Reihe nach hier an, und zwar mit geswissenhaster und gewohnter Unpartheilichkeit, betrachte jedoch dabei die Frage über Deffentlichkeit und Mündlichskeit (Unmittelbarkeit) als erledigt und befasse mich nicht weiter damit 2). Eine solche Aufzählung und Nebeneinsanderstellung des Pro und Contra wird am Besten dazu dienen, das, was der Institution noch mangeln mag, scharf erkennen zu lassen und zu dem hinzusühren, was daran zu ändern und zu verbessern sein möchte.

Da in den verschiedenen Ländern, wo Schwurgerichte bestehen, sowohl die Organisation derselben, als die Vershandlung, welche dem Wahrspruche vorausgeht, sehr versschiedenartig sind, so ist zu bemerken, daß hier das Schwurgericht zunächst nur im Allgemeinen und ohne Verücksichtigung jener speciellen Verschiedenheiten in's Auge gesaßt werden soll. Worin aber der wesentliche Begriff eines Schwurgerichts bestehe, bedarf für Sachkundige keiner Desinition.

Derwerstichkeit des geheimen und schriftlichen Strasprozestes, so lese er, was Jaup in seinem Vortrage über den Werth des Schwurgerichtes, gehalten vor der Versammlung der "Germanisten" in Lübeck, am 28. Sept. 1847 (pag. 92 §. 2 der gedr. Verhandlungen) darüber sagt. Selbst die entschwedensten Gegner des Schwurgerichts (wie Nöllner, "Die deutschen Juristen 1c.", Cassel 1854) erklären sich unbedingt für Deffentlichkeit und Ründlichkeit.

Indem ich nun zu der erwähnten Aufzählung des Für und Wider schreite und Alles, was in dieser Hinssicht gesagt worden ist oder gesagt werden kann — (denn ich werde auch von dem Meinigen mit einsließen lassen) — mit so viel Klarheit und logischer Schärfe als mir zu Gestote steht, darzulegen versuche, bitte ich (obgleich ich der Bequemlichkeit halber im direkten Styl spreche) mich sür's Erste nur als Berichterstatter zu betrachten, oder, wenn man lieber so will, wie einen Asstensäsienten, der ein umpartheissches résumé macht, dabei aber die Lücken, welche Ankläger und Vertheidiger gelassen haben mögen, gewissenhaft und nach der wahren Sachlage auszusüllen such, ohne sedoch seine eigne Meinung kund zu geben.

Was ich selbst über die Frage denke, werde ich in einem besondern Abschnitt dieses Aufsatzes darlegen, und in einem weitern die Verbesserung, welche mir nothig scheint, auseinandersetzen.

#### II.

## Gründe für bas Schwurgericht.

1) Das Schwurgericht verträgt sich prinzipiell mit jeder Staatsform, sie sei republikanisch, constitutionells monarchisch, oder gar absolutsmonarchisch; denn es ist kineswegs, wie man behauptet hat, ein Aussluß der Bolks-Souverainetät. Es ist seine Staatsgewalt, sondern nur eine Staatsanstalt. Es ist eine gerichtliche Einrichtung, die der Souverain (Volk oder König, se mach der Staatssorm) verfassungsmäßig und aus Grünsden der Zweckmäßigkeit getroffen, um im Strasrechtsprosesse die Ermittelung der Wahrheit zu sördern und eine zwecknäßigkeit getroffen. Das Schwurgericht könnte smach, ohne Verletzung eines staatsrechtlichen Grundprinstps und abgesehen von andern Rücksichten, eben so gut in der Türkei und in Russland, wie in den constitutionells

monarchischen Staaten Deutschlands und Großbritanniens und in den Republiken Amerika's bestehen und heilsam wirken. Misbrauch, im demokratischen wie im entegegengesetzten Sinne, mag in stürmischen Zeiten vorgeskommen sein; aber Misbrauch hebt das Wesen der Sache nicht auf, und es ist Aufgabe der gesetzgebenden Weiseheit, durch eine zweckmäßige Organisation des Instituts— die zwar schwer aber nicht unmöglich ist — dem Misbrauche vorzubeugen.

2) Auch faktisch ist für den Staat, welches immer bessen Form sei, keine nachtheilige Störung ober Lähmung der öffentlichen Ordnung und gesetzlichen Regierungsgewalt durch wohlorganisirte Schwurgerichte zu be-Denn soweit die Regierungsgewalt im rechten Bleise bleibt, haben die Geschwornen gemeinsames Interesse mit ihr, als Staatsbürger, beren Leib und Gut von der Wahrung der öffentlichen Ordnung abhängt; follte aber die Regierungsgewalt einmal die rechte Bahn verlaffen (z. B. durch Einleitung ungebührlicher Prozeffe wegen sog. politischen Prozesse oder Presvergehen), so ist das Schwurgericht ein heilsames und keineswegs ein nachtheiliges Gegengewicht. Die Einheit bes Ins teresse zwischen Staatsregierung und Volf — eine Einheit, welche ja die Aufgabe jeder guten Staatseinrichtung ist — schützt von selbst gegen Uebergriffe der Schwurge richte, so lange diese Einheit nicht willführlich gebrochen Wie könnte man z. B. ben thörichten Glauben wird. hegen, daß verständige Geschworene zu einer ungehörigen Freisprechung geneigt seien, wenn ein politisches Berbrechen vorliegt, welches wirklich das allgemeine Wohl — also auch das der Geschworenen und ihrer Familien — wit einer ernsten Gefahr bebrohte? Das hieße ben Menschen das absprechen, was ihnen am allerwenigsten fehlt: die Sorge für bas eigne Intereffe.

- 3) Das Vertrauen des Volkes knüpft sich in weit höherm Grabe an Schwurgerichte, als an ständige, gelehrte, von der Regierungsgewalt ernannte und besol= dete Richter. Da diese Richter Diener des Staates sind, ber Staat aber im Strafprozesse bie anklagende Parthei if, so hat das Mistrauen des Volkes einen scheinbaren, bisweilen auch einen wirklichen Grund. Das allgemeine Bertrauen auf eine gute, unpartheilsche Rechtspflege ift aber eine ber wesentlichsten Bedingungen ber Wirksamkeit bes Strafgesetes überhaupt. Denn da bieses Bejetz durch Androhung von Strafübeln Alle von der Begehung sträflicher Handlungen abhalten soll, so kann dieser Zweck nur erreicht werden, wenn das allgemeine Bertrauen herrscht, daß das Strafgesetz in allen Fällen eine eben so gerechte und unpartheiische, als fraftige Anvendung finden wird. Herrscht dieses Vertrauen nicht, der wird gar der Verurtheilte von dem Volke als Mar= hrer betrachtet, 10 verliert das Strafgesetz ben größten Theil seiner heilsamen Kraft; es hört auf, Schutz und Shirm für Leib und Gut zu sein und wird, sammt ben Richtern selbst, Gegenstand der Verachtung oder gar des haffes. Man könnte baher jagen, daß bas Schwurgericht ihon allein barum, weil es das Vertrauen des Volkes in höherm Maaße besitt, den Sieg davon tragen muffe, kibst wenn es sonst keine Vorzüge vor ständigen Gerichten besäße, oder gar in manchen Studen ihnen nachstunde. Me biese Betrachtungen gelten in verstärktem Maße bei politisch en Berbrechen.
- 4) Aber dieses höhere Volksvertrauen ist auch wohl begründet, und hier kommt zuerst die größere Unsahhängigkeit des Geschworenen in Betracht. Er hat, bei der Ausübung seines wichtigen Beruses, von der Regierungsgewalt nichts zu fürchten noch zu hoffen, gleiche wiel ob der Fall ein gemeines oder politisches Verbrechen

betreffe. Er fann also seiner Eidespflicht und seinem Gewissen überall nach freier, unbefangener Ueberzeugung folgen; während ber ständige Richter, auch wenn er Ehrenmann ift, stete das Bewußtiein einer gewissen Abhangigkeit von der Regierung in sich trägt, welches, vielleicht ohne daß er es will oder weiß, auf seine Entscheidung Einfluß üben kann, zumal in politischen Prozessen. Es ift kaum denkbar, daß die amtliche Stellung eines Richters, bei aller Freisinnigkeit ber gerichtlichen Organisation, von der Art sein könne, daß dieses Gefühl ber Abhängigfeit ganzlich wegfällt. Ift er auch unabsetbar und kann er nur mit vollem Gehalte quiescirt werden, so bleibt die Versetzung übrig; und ist er auch vor dieser gesetlich geschützt, so ift die Quiescirung, auch mit vollen Behalte, immer eine Strafe, weil sie jede weitere Befor berung ausschließt, ein Beweis von Unzufriedenheit ber höhern Behörde ist und einen noch thatfraftigen Mam aus einer Beschäftigung und Laufbahn reißt, die ihm viel leicht lieb geworden und die sein Lebenszweck war; dabei auch das peinliche Gefühl in ihm hervorruft, daß er sich von bem Staate ernähren läßt, ohne ihm Gegendienste gu leisten. Endlich ift, auch wenn man bem misfälligen Richter sein Amt läßt, die Versagung einer verbienten Beförderung ein Strasmittel, welches stets in der Will kühr einer unzufriedenen Regierung liegt.

- 5) Auch ist der Geschworene, was hier haupt sächlich in Betracht kommt, vollkommen fähig zur Erfüllung seiner Aufgabe, wenn er aus den bessern Klassen des Volkes genommen wird; ja er ist es in vielen Fällen mehr als der ständige Richter. Denn
- a) In allen tenjenigen Fällen (und dies ist die Mehr zahl), welche dem Bereiche des gemeinen Lebens an gehören, als Diebstähle, Verwundungen oder Tödtungen in Folge von Streit und Schlägerei, Angriffe auf die

ichamhaftigkeit u. s. w. bringt der Geschworene, der den erhältniffen und Gewohnheiten bes gemeinen Lebens ther steht und daher die Umstände und Motive der That effer zu würdigen weiß, in der Regel mehr Einsicht zur ichtigen Beurtheilung des Falles mit, als der ständige tichter, ber vermöge seiner amtlichen und gesellschaftlichen Hellung weniger in bieser Sphäre zu Hause ift. Auch chort zu der Beurtheilung solcher Fälle nicht wesentlich dehrte Bildung; sondern ein gewöhnlicher, durch die Gehafte, Beziehungen und Erfahrungen des burgerlichen hens ausgebildeter und geübter Menschenverstand ist bazu ollfommen hinreichend; wozu noch kommt, daß der Gemorene oft die Sprache ber Zeugen und bes Angelagten besser versteht als der gelehrte Richter, weil ein Nhes Verstehen nähere Befanntschaft mit der Ausbruckswise der gemeinern Klassen und mit den verschiedenen Dialesten des Landes voraussett.

- b) Sind aber spezielle technische Kenntnisse zur Beurseilung des Falles nöthig, wie bei Fälschungen, Nothzucht, indermord, Tödtungen u. s. w., so muß zwar der Getworene allerdings sich an die Meinung der eidlich versummenen Aerzte oder Sachverständigen halten; aber in
  esselben Nothwendigkeit befindet sich auch der gelehrte
  lichter.
- c) Muß auch zugegeben werden, daß der Geschwosme, indem er über Schuld oder Richtschuld erkennt, icht blos über die nackte Thatsache des Hergangs, sondern gewissem Sinne auch über Rechtspunkte urtheilt, amentlich über die verbrecherische Absicht, das Bewußtsein a Geseswidrigkeit der That, die Zurechnungsfähigkeit, i über den geseslichen Begriff des Verbrechens selbst inssem dei dem Wahrspruch "schuldig" das Verbrechen enannt werden muß, und überhaupt dieser Wahrspruch men klaren und richtigen Begriff des Verbrechens und

seiner Merkmale im Geifte bes Geschworenen vorausset; so ist boch auf ber anbern Seite wieder klar, baß alle biese Begriffe, wenn man ste auch Rechtspunkte nennen mag, sich boch wieder vollständig in faktische Elemente auflösen, und zwar in ganz einfache, dem gewöhnlichen Leben angehörige und dem ungelehrten gesunden Menschenverstand vollkommen fakliche; so daß sie keineswegs außer dem Bereiche der Urtheilsfraft eines guten Geschworenen liegen 3). Wäre dies nicht ber Fall, so würde ja bas Strafgesetz selbst dem Volke unverständlich sein und sonach mit Unrecht angewendet werden. Wirft man dem Thater vor, daß er das warnende Strafgesetz gekannt und verstanden habe, oder doch hätte kennen und verstehen sollen, so muß man nothwendig zugeben, daß auch der Geschworene fähig sei, es zu kennen und zu verstehen. Uebrigens ist überall, wo irgend eine juristische Terminologie zu Misverstand führen könnte, der dirigirende Richter da, um bem Geschworenen die nothige Erläuterung barüber zu geben, und diese Erläuterung wird ihm stets verständlich sein, weil sie, wie schon bemerkt, immer auf leicht faßliche faktische Elemente zurückführt. — Sonach ware bem in jeder Hinsicht an der Fähigkeit des Geschworenen, seinem Berufe zu entsprechen, mit Grund nicht zu zweiseln.

6) Ebensowenig kann ihm der Wille fehlen, es zu thun, da er, abgesehen von der Eidespflicht, die er mit dem ständigen Richter gemein hat, ein gleich starkes, ja in der Regel ein noch stärkeres praktisches Interesse hat als Iener, daß die Wirksamkeit des Strafgesetzes, welche

<sup>3)</sup> Das Historische und überhaupt Näheres hierüber siehe in dem schätbaren Werke, Mittermaier, Das englische, schottische und nordamerik. Strafverfahren, pag. 454—462; ferner Jaup's Vortrag über den Werth des Schwurgerichts, vor der Verssammlung der "Germanisten" zu Lübeck, im J. 1847 (Vershandl. pag. 97 u. folg.), und Leue, Das deutsche Schöffengericht, Leipzig 1847, pag. 34 u. folg.

vie Beschützung der Personen, des Eigenthums und der zunzen öffentlichen Ordnung bezweckt, durch eine gerechte und frästige Anwendung bieses Gesetzes gesichert werde.

- 7) Abgesehen von der größern Unabhängigkeit des Geschworenen gegen Einflüsse von oben, bildet er auch seine Ueberzeugung mit mehr Unbefangenheit, indem a nicht, wie der gelehrte Richter, in Gefahr geräth, nach gewissen Lieblingstheorien zu urtheilen, oder sich durch geswisse Traditionen, durch den Einfluß früherer Entscheisdungen, oder durch sonstige aus dem Gerichtsgebrauch entspringende Vorurtheile beherrschen zu lassen.
- 8) Aus allem bisher Gesagten, namentlich aus ber größern Unabhängigkeit und Unbefangenheit des Geschwomen, sowie aus seiner bessern Bekanntschaft mit den Sitten, Gewohnheiten, Ansichten und Leidenschaften bes Bolkes, folgt so ziemlich von selbst — wie es auch die Effahrung lehrt — baß ber Geschworene im Durchschnitt milder urtheilt als der ständige Richter, der im Amtsifer leicht zu weit geht, wenn auch nicht andere unge= kührliche Einflüsse auf ihn wirken; der gewissermaaßen Barthei für bas Gesetz ergreift und burch seine beständige Bichaftigung mit Criminalprozessen leicht eine Art Gewehnheit oder boch Geneigtheit annimmt, den Angeklagten Huldig zu finden. Diese größere Milde aber ist kein Kehler, sondern auch wieder ein Vorzug des Schwurgerichts, da auf der andern Seite die Erfahrung beweiset, baß es babei an einer hinlänglich fräftigen Repression ber Berbrechen nicht fehlt, wenn das Schwurgericht sonst zweds naßig organisirt ist 4). Der jo oft gehörte Vorwurf, daß de Schwurgerichte zu viel lossprechen, ist einestheils merwiesen, da es in jedem gegebenen Falle der Frei:

<sup>4)</sup> Man sehe hierüber Mittermaier's Bericht an die Versamm= lung ber "Germanisten" zu Lübeck im J. 1847. (Verhandl. pag. 77 u. folg.)

sprechung sehr schwer zu beweisen ift, baß sie mit Unrecht erfolgt sei; anderntheils ware es, wenn auch ber Vorwurf einigen Grund haben sollte, ein weit geringeres Uebel, als wenn zu viel verurtheilt wurde. Denn eine einzige ungerechte Verurtheilung erschüttert ben Glauben des Volkes an die Heiligkeit des Gesetzes, an die öffent liche Gerechtigkeit und an die allgemeine Sicherheit tausends mal mehr, als eine ganze Reihe von Lossprechungen, bei benen man sich immer benken kann, daß sie nur Folge mangelhafter Ueberzeugung sind, und die wohl bisweilen Verwunderung, nie aber Entseten und Abscheu erregen, wie die Verurtheilung eines Unschuldigen. Dazu fommt noch die wichtige Betrachtung, das manche Freisprechung, die nicht mit dem Wortlaute des Gesetzes im Einklange zu stehen scheint, erst den wahren Sinn des Gesetzes in sei ner Anwendung auf den gegebenen Fall kund giebt und so die wahre Gerechtigkeit fördert, die oft durch unbebingte Anwendung des Buchstabens, an welche der ständige Richter gewöhnt und gebunden ist, leiden würde, da es bem Gesetzgeber nicht immer gelingen kann, für seinen Willen, ber den Gefühlen und der Moral des Volkes ent sprechen muß, den richtigsten und erschöpfendsten Ausbrud zu finden; mithin eine solche aus dem Volksbewußtsein hervorgehende Interpretation und Reinigung des Gesetze nicht nur als zulässig, sondern auch als ein Hauptvorzug des Schwurgerichts erscheint.

9) In derselben Beziehung übt das Schwurgericht auch auf die Gesetzebung selbst einen heilsamen Einstuß, indem es sie vor leeren, unpraktischen oder ertremen Theorien bewahrt, die dem Volksgeiste widerstreben oder fremd sind. Denn der Gesetzeber muß sich sagen, daß wenn er auch solchen Theorien Gehör geben wollte, das Schwurgericht sie nicht in Anwendung bringen oder nach dem Volksbewußtsein modisiziren würde.

- 10) Dieses Anschmiegen des Schwurgerichts an ten Bolfsgeist und die Volkssitte giebt auch dem Angeklagten selbst die tröstende Beruhigung, daß er nicht durch das strenge, kalte Geset, sondern durch die lebendige, dem Bolksleben verwandte Stimme seiner Mitbürger, gewissers maßen durch die des ganzen Landes, gerichtet wird, dne Idee, die sich in der englischen und amerikanischen Rechtssprache zu einem technischen Ausdrucke (to be tried by the country) gestaltet hat.
- 11) Eine fernere und sehr bedeutende Bürgschaft sür bessere Rechtspflege liegt in der größern Zahl der Gesschworenen (wenigstens 12). Es ist allgemeine Ansicht, das eine größere Anzahl der Urtheilenden dem Ausspruch eine höhere Garantie der Gerechtigkeit verleihe; daher Obergerichte stets zahlreicher besetzt sind als Untergerichte. Ist ist aber dem Staate, schon aus sinanziellen Gründen, mmöglich, die ständigen Gerichte mit eben so vielen geslehten und besoldeten Männern zu besetzen, als die geswöhnliche Zahl der Geschworenen beträgt.
- 12) Ebenso macht die große Zahl der Geschworenen wein es möglich, daß das kostbare Recht der Rekusastion von beiden Partheien, der angeklagten wie der anskagenden, in bedeutendem Maße geübt werden könne, und zwar ohne Angabe und Beweis specieller Verwerstmgsgrände; ein Recht, wodurch der Angeklagte dis peinem gewissen Grade in den Stand gesetzt wird, sich seinen Richter zu wählen.
- 13) Ferner ist der Geschworene nicht in seinem nastrichen, gesunden Urtheile durch Beweisregeln beengt mb gestört, wenigstens nicht durch solche, die ihn zum Berurtheilen zwingen, wenn auch seine persönliche Ueberstugung von der Schuld nicht feststeht. Denn selbst in den Ländern, wo Beweisregeln bei den Schwurgerichten selten (England und Amerika), sind sie nicht positive,

b. h. solche, die den Geschworenen nothigen, auch gegen seine Ueberzeugung das "Schuldig" auszusprechen, sondern solche, die hauptiächlich bezwecken, ihn vor ungerechten Berurtheilungen baburch zu bewahren, daß gewisse trugliche Beweismittel ausgeschloffen werden, also negative 5). Dicje Befugniß des Geichworenen, nach freier Ueberzeugung und ohne Angabe specieller Beweggrunde zu entscheiben, giebt ihm einen wesentlichen Vorzug vor bem ständigen Richter, wenigstens da, wo der Lettere noch ge jetlich an positive Beweisregeln und specielle Motivirung des Ausspruches gebunden und nicht in dieser Hinsicht bem Geschworenen gleichgestellt ift. Denn jede positive Beweistheorie kann ber mahren Gerechtigkeit nur nachtheilig sein, weil die wirkliche Beweiskraft jeder Thatsache, die als Beweismittel geltend gemacht wird, und die Glaubmurbigkeit ber Zeugen, die barüber aussagen, von so mannigfachen Umständen und Verhältnissen abhängen, daß der Gesetzgeber sie unmöglich alle im Voraus richtig bezeichnen und würdigen kann, und baß ber Richter selbst, den die Beweisregel binden soll, oft genöthigt ift, sie zu umgehen oder zu verdrehen, wenn er nicht wissentlich und gegen seine bessere innere Ueberzeugung ein materiell uns gerechtes Urtheil fällen will, was unfehlbar bisweilen geschieht, wenn er sich streng an den Buchstaben der Beweisregel hält.

14) Die Deffentlichkeit und Mündlichkeit der Verhandlung in Strassachen, die jetzt sast einstimmig, und mit so offenbarem Rechte, dem geheimen und schriftlichen Versahren vorgezogen wird, führt überdies, in ihren nothwendigen Folgerungen, fast unabweislich zu dem Schwurgerichte. Denn a) das öffentliche und mündliche Versahren

<sup>5)</sup> Man vergl. Mittermaier, "Das engl., schott. u. nordamer. Strafverfahren" pag. 324—341.

können; daß also manche Einwendungen, die vielleicht im Ansang nicht ohne Gewicht sein mögen, dieses Gewicht mehr und mehr verlieren werden. Fast alle öffentlichen Institutionen, auch die besten, haben ihre Schattenseiten, die nach und nach schwächer werden, je mehr die Anstalt sich im Verlauf der Zeit innerlich ausbildet und je mehr ihre guten Wirfungen in Fleisch und Blut des Volkes übergehen.

20) Endlich muß man bedenken, daß bei einer so bicht schwierigen Aufgabe, wie die Strafrechtspflege ste bietet, von absoluter Vollkommenheit irgend einer richterlichen Anstalt keine Rede sein kann, sondern daß blos in Frage steht, ob Schwurgerichte mehr Vorzüge oder, wenn man lieber will, weniger Unvollkommenheiten darbieten als ständige und gelehrte Gerichte, und daß diese Frage, nach allem Obigen, zu Gunsten der Schwurgerichte entschieden werden muß.

Somit glaube ich Alles, was sich für das Schwurgericht sagen läßt, vollständig dargelegt oder doch angesdeutet zu haben; wenigstens bin ich mir bewußt, mit Wissen und Willen nichts Wesentliches oder irgend Besdeutendes übergangen zu haben. Ich werde nun verssuchen, mit gleicher Unpartheilichkeit als Berichterstatter der entgegengesetzen Ansicht zu sprechen und dabei in dersselben Reihenfolge zu bleiben, in welcher ich die Gründe des Für aufgestellt habe.

#### III.

# Gründe gegen bas Schwurgericht.

1) Rein prinzipiell sind ständige und gelehrte Gerichte logischer. Denn die richterlich e Gewalt (und diese begreift die Entscheidung über Schuld ober Richtschuld eben so gut in sich wie die Strasanwendung) ist ein Zweig der exekutiven Staatsgewalt; sonach

ist es konsequenter, daß diese Staatsgewalt die richterliche, ihrem vollen Umfange nach, durch fachmäßig gebildete Beamte, die sie selbst wählt, prüft, in Eidespflicht nimmt und besoldet, ausüben lasse, als durch Männer, die auß Geradewohl aus dem Volke genommen sind. Dabei fällt es seltsam auf, daß zwei ganz verschiedene Elemente sich in das Straferkenntniß theilen sollen, indem das eine über Schuld oder Nichtschuld, das andere über die Art und Zumessung der Strafe entscheidet; noch seltsamer, daß dassenige richterliche Element, welches über die Schuld entscheidet, nicht auch das Maß der Schuld bestimmt, sondern dies dem andern Elemente überlassen muß, welches vielleicht einen ganz andern Naßstab anlegt, indem es zwischen einem oft weit auseinander stehenden Maximum und Minimum die Strase zumißt!

- 2) Die Behauptung, daß das Schwurgericht nicken nur prinzipiell unter jeder Staatssorm zulässtig sei, sonders auch faktisch keine Lähmung der gesehlichen Regierungs gewalt fürchten lasse, ist sehr bedenklich. Denn weres auch das Schwurgericht nicht gradezu als ein Ausstusst des Prinzips der Bolkssouverainetät zu betrachten ist, so läst doch dessen gewöhnliche Hinneigung zu demokratischen Tendenzen sich nicht verkennen. Es liegt in der Natur der Sache wie in der Erfahrung, daß zwischen diesem volksthümlichen Elemente und einer monarchischen Staatsgewalt leicht Conslicte entstehen, zumal in politischen Prozessen, und es ist keineswegs ausgemacht, daß dabei im versen, und es ist keineswegs ausgemacht, daß dabei im ver die Staatsgewalt im Unrecht sei. Conslicte aber sind immer ein Uebel, da sie Leidenschaft und Mistrauen nach siehen.
- 3) Wenn man auch zugeben muß, daß im Allgemeinen das Vertrauen des Bolfes sich in höherk Maße an das Schwurgericht knüpft und das dies eine sehr wünschenswerthe Sache ist, so darf doch nicht ver

gessen werben, daß die Hauptfrage immer die bleibt, ob dieses höhere Vertrauen gegründet sei ober nicht, b. b. ob wirklich das Schwurgericht dem eigentlichen und wes sentlichen Zwecke besser ober wenigstens eben so gut ent= preche, als ständige Gerichte. Dieser Zweck aber ist: Berechtigkeit in jedem gegebenen Falle. Gerechtigkeit ist bas Erste und Höchste im civilisirten Staate; alles Andere ift Rebenrucksicht. Das Volf aber hat seine Inthumer und seinen Aberglauben wie der einzelne Mensch, und das "vox populi vox Dei" ist der bedenklichste aller Gemeinplätze. Dies gilt um so mehr in unserer Frage, weil das Volk einestheils an das Institut des Schwurgerichts eine politische Bedeutung knüpft, die seinem Interesse ent-Spricht; anderntheils aber auch sein Selbstgefühl ober seine Eitelkeit daburch geschmeichelt findet, daß man die Richter Eber Ehre und Leben aus seiner Mitte nimmt und ihnen, auch ohne Vorbereitung und wissenschaftliche Bildung, die Sähigkeit — ja die größere Fähigkeit — zutraut, einsichts-voll und gerecht darüber zu entscheiben, und zwar in erster und letter Instanz — gleich einem Drakelspruch. Sonach kann hier das Bolksvertrauen, da es eben so gut auf Irrthum und Vorurtheil als auf Wahrheit beruhen konnte, nicht als entscheibendes Argument gelten, und die Frage, ob das Schwurgericht seinem wesentlichen Zwecke ber Gerechtigfeit — entspreche ober nicht, bleibt vollig offen. Dabei ist überdies noch zweierlei zu beachten: erste lich, daß das Mistrauen des Volkes gegen ständige Gerichte fich größtentheils nur auf politische Berbrechen bezieht, nicht auf gemeine, die doch die unendlich größere Zahl bilben; und zweitens, daß bieses Mistrauen durch die Einführung der Deffentlichkeit und Mündlichkeit und de barin liegende Controle mehr und mehr verschwinden wird.

4) Ueber ben Gesichtspunkt ber größern Unabhangigkeit ber Geschworenen, auf welchen die Anhanger bes

Schwurgerichts hauptsächlich bauen, ift vor Allem zu bemerken, daß dieser Punkt überhaupt nur bei politischen Verbrechen in Frage kommen kann, bei allen nichtspolis tischen aber — also bei der unendlichen Mehrzahl ganzlich wegfällt, weil hier die Voraussetzung, daß bie Staatsgewalt ein anderes Interesse haben könne als das Bolf oder als die Gerechtigkeit selbst, kaum denkbar ift. Aber auch in den Fällen, wo die Unabhängigkeit bes Richters auf die Probe gestellt ist, wird es bei näherer und schärferer Prüfung sehr zweifelhaft sein, ob die Wagschale der Unabhängigkeit mehr auf die Seite des Ge schworenen ober des ständigen Richters sich neige. Denn erstens kann auch der ständige Richter durch die Gesetze seines amtlichen Verhältnisses zu der Staatsgewalt in folchem Grade unabhängig gestellt sein, daß sein Ehr= und Pflichtgefühl die etwaigen Unannehmlichkeiten, die ein der Staatsgewalt misfälliges Urtheil ihm bereiten könnte, bei weitem überwiegt; - und jebe gute Berfassung wird folche Gesetze zur Sicherung der richterlichen Unabhängigkeit enthalten. Wo sie fehlen oder mangelhaft sind, tame es nur barauf an, sie zu erganzen. Auch fehlt es nicht zumal in Deutschland — an glänzenden Beispielen rich terlicher Unabhängigkeit, und der deutsche Nationalcharak ter, so ausgezeichnet durch seinen Rechtssinn, gewährt hierin eine Bürgschaft mehr; ja selbst in Frankreich geben die muthigen Kämpfe der ehemaligen Parlamente gegen die Willführ bes Absolutismus erfreuliche Belege hiezu, und bas Historische: "La cour rend des arrêts, et non des services" ist so schön als beteutungsvoll. Sodann ift der ständige Richter, wie der Geschworene, burch seinen Eib verpflichtet, ber unpartheilschen Stellung, welche der Wille des Gesetzes ihm ausdrücklich anweik, getreu zu bleiben, und er wird sich durch diese Eidespflicht um so stärker gebunden fühlen, als er, vermöge seines

hellern wiffenschaftlichen Ueberblickes, bas Schändliche und Berderbliche einer Verletzung berselben besser einsieht, als ber Geschworene. Er wird von schärfern Gewissensbissen bedroht, als der Lettere. Dazu kommt, daß der ständige Richter gewohnt ift, sich durch seine Amtspflicht leiten pu laffen und nach Grundsäßen zu handeln, unbeirrt durch Rebenrucksichten, — eine Gewohnheit, die dem Geschworenen fehlt, ber nur auf kurze Zeit zum Richteramt berufen ift. Auch wird die Deffentlichkeit und Mundlichkeit der Verhandlung und die daraus entspringende Aufsicht der öffentlichen Meinung über das Thun und kassen der Gerichte, von entscheidendem Einfluß auf ihr Unabhängigkeitsgefühl sein, indem nun auch ihre Ehre dabei auf dem Spiele fieht. Ja selbst der Umstand, daß ber ständige Richter von dem Staate für die Erfüllung seiner Amtspflicht ein Aequivalent (Besoldung) erhält, muß ein Beweggrund mehr für ihn sein, nicht von dieser Pflicht abzuweichen; benn verlett er ste burch irgend eine Partheilichkeit, so handelt er nicht nur gegen seinen Eid und fein Gewissen, sondern bricht auch seinen Vertrag, — die feierliche Zusage, gerecht und unabhängig zu richten. Bei Diesen Betrachtungen wird freilich ein würdiger Richter, ein fester Ehrenmann vorausgesett; allein die Verfech= ter bes Schwurgerichtes setzen eben so, bei ihrem Lob des Institute, stets würdige und feste Ehrenmanner als Geschworene voraus. Es mag Ausnahmen geben im Rich= terstande, aber gewiß giebt es beren noch bei weitem mehr unter den Geschworenen, deren Auswahl immer mehr oder minder vom Bufall abhängt und namentlich in Hinsicht bes Charafters nicht die mindeste Garantie gewährt. Rimmt man einmal, bei Beiben, eine gewisse Charafter= ichwäche an, so wird fich zeigen, daß in den Fällen, wo werhaupt der Gesichtspunkt der Unabhängigkeit in Betracht fommt (b. h. in politischen), die der Geschworenen

in eben so großer, wo nicht in größerer Gefahr ift, als bie bes ständigen Richters. Denn in solchen Fällen pflegt das Bolk, ober ein Theil des Bolkes, heftig Parthei p nehmen, und der Geschworne widersteht gewiß nicht leich ter ben Leibenschaften und Vorurtheilen bes Bolfes, als der ständige Richter den Einflüssen von oben. ber Geschworene, wenn er eine dem Rublikum mißliebige Entscheidung giebt, sogar materiellen Rachtheilen aus gesett; denn nicht nur hat er von der mißvergnügten Menge Tadel und Beleidigung zu fürchten, — nicht nur kann er, in seinen geselligen Beziehungen, beschimpft, ver achtet, gemieben werden und so die empfindlichste Ehra tränfung erleiden, sondern er kann auch, wenn er 3. B. Raufmann, Handwerfer ober Gastwirth ift, seine Runden, wenn er Arzt ober Advokat ist, seine Elienten verlieun, u. f. w. Go viel über Unabhangigfeit.

5) Die Fähigkeit betreffend, so gilt in allen av bern menschlichen Verhältniffen, im praktischen Leben wie in Wissenschaft und Kunst, der gute alte Sat, das Uebung den Meister macht. Sollte dieser Sat in ber Strafrechtspflege allein unwahr sein? Sollte hier ba Mann von Fach, der sich wiffenschaftlich bazu ausgebildet hat, der all sein Denken und Sinnen barauf wendet, und zwar um so ernftlicher, als Amt und Eid ihn bazu av treibt, der sein ganzes Leben hindurch sich damit beschiff tigt und einen Schat von Beobachtungen und Erfahrm gen sammelt, weniger tuchtig sein, als ber Mann, bet der Zufall aus dem Bolfe aufgreift, der vielleicht zu erstenmal in diese, seinem Geift bis jest gang fremte Sphäre versett wird, in ber er sich unsicher und unbehaf lich fühlt, und der jeden Augenblick, bald über diesen bald über jenen Punft, ber Erläuterungen von Seiten eines Mannes vom Fach bedarf, um nur deutlich zu verstehen,

wovon die Rebe ist?! Wir Alle, die wir über die Frage bistutiren, ob Schwurgerichte ober ständige ben Vorzug werdienen, sind ja auch Männer von Fach, und wir trauen we zu, bei dieser Prüfung in alle Tiefen der einschlagenben Berhältniffe, in alle Falten bes menschlichen Herzens duudringen. Roch nie hat ein Richt-Jurist es gewagt, Wese Frage zu behandeln. Und wir, die wir das Allgemeine der Sache am Besten aufzufassen und zu beurtheis in verstehen, die wir am Klarsten die Wichtigkeit einer guten Strafrechtspflege und die Bedingungen berselben aknnen, wir sollten nicht auch bie Fähigsten sein, in einselnen Fällen richtig zu entscheiben? Man sagt, ber Reschworene kenne beffer die Sinnesweise, Gewohnheiten, Bedürfnisse und Leidenschaften des Volkes, mit einem Borte die Berhältnisse bes gemeinen Lebens. Allein bagegen ist zu bemerken: a) Daß es eine Menge von Cris minalfällen giebt, die keineswegs in diese Sphäre ein-Hagen; beren Beurtheilung vielmehr eine feinere und Algemeinere Menschenkenntniß, eine höbere Bilbung und einen when und geübten Scharffinn erforbern. b) Daß es seltsam # vorauszusepen, daß der ständige Richter den Berhältuffen bes gewöhnlichen Lebens fremb sei; auch er gehört desem Leben an und bewegt sich in bemselben, zumal in mierer Zeit, wo die Standespedanterie, die Absonderung bes Umgangs nach gesellschaftlichen Klassen und die burserlichen Vorurtheile aller Art mehr und mehr verschwinen; ja man kann in Wahrheit sagen, daß der ständige Richter burch seine größere Uebung und Erfahrung, burch ine oft wiederkehrende Beschäftigung mit Eriminalfällen mb seine fortgesetzten Beobachtungen, mit allen bahin eins Glagenben Berhaltniffen — Menschen und Dingen besser tertraut werde als der Geschworene; wobei auch wieder Verhand= de Deffentlichkeit und Mündlichkeit ber ung, die dem Richter weit lebendigere und rich-

tigere Ansichten über alle bieje Dinge giebt, wesentlich ein-Noch sicherer kann man in dieser Hinsicht sein, wenn man — (wie es überhaupt nicht genug zu empfehlen ift), den Richterstand aus dem der Abvokaten w krutirt, die vermöge ihres Wirkungskreises mit allen mog lichen Verhältnissen des Lebens, so wie mit allen Klassen der Gesellschaft vertrauter werden, als jeder andere Ge schäftsmann ober Beamte. c) Der Geschworene ist oft aus einer ganz andern Gegend, als der wo das Ber brechen Statt fand, also weniger bekannt mit ben lokalen Sitten, Gewohnheiten und Ausbrücken, als ber ftanbige Richter, ber nach und nach alle im ganzen Umfange seit nes Gerichtssprengels vorkommenden Besonderheiten biefer Art kennen lernt. 7) d) Trifft es sich aber auch, daß ber Geschworene mit ber Lokalität, vielleicht auch mit ben be theiligten Personen speciell bekannt ift, so möchte bies um so schlimmer sein; benn alsbann tritt die Gefahr ein, daß Rebenrucksichten, Vorurtheile, furz ungehörige Einfluffe verschiedener Art, die gerade aus dieser Bekanntschaft her vorgehen, auf ihn einwirken können. — Vergleicht man übrigens die Fähigkeit, so muß man die schwierigern Fälle in's Auge fassen, namentlich solche, wo viele und belifate Umstände und Gründe pro und contra zu wür

<sup>7)</sup> Ich kann dies durch ein kleines Beispiel aus meiner eignen Erfahrung belegen. In einem Falle, wo ich das Prästdink führte, kam ziemlich viel darauf an, ob der Angeklagte den Schauplatz der nächtlichen That laufend oder ruhig gehend verlassen habe, weil darin ein starkes Indicium lag, ob er der Thater gewesen oder nicht. Mehrere Zeugen sagten, er stiffark gelaufen, und dies schien Eindruck auf die Geschworf nen zu machen. Ich wußte aber durch frühere Verhandlungen, daß in jener Gegend die Leute das Wort Laufen allgemein für Gehen brauchen, und daß das letztere Wort dort gernicht vorkommt. Ich bemerkte dies den Geschworenen, von der nen Keiner es wußte, weil Keiner aus jener Gegend war.

digen sind, wo zahlreiche Zeugen abgehört werden, wo die Berhandlung lang und ermüdend ift, und wo die Anklage wie die Bertheidigung mit Talent, vielleicht mit feiner, verwirrender Sophistif geführt wird. In solchen Fällen bringt ber ständige Richter ein geübteres Urtheil, sowie and ein geübteres Gebächtniß mit, als ber Geschworene; ieine Logif ist schärfer; er ist mehr gewohnt, Schein und Bahrheit zu unterscheiden und hat dabei den Vortheil, daß er während ber ganzen Verhandlung besser weiß als der Geschworene, auf welche Punkte es eigentlich ankommt, un den gesetzlichen Begriff des Verbrechens festzustellen; daß er mithin seiner Aufmerksamkeit stets eine bestmmte Richtung giebt, während die des Geschworenen oft unsicher umherschweift. Dabei ist der ständige Richter weit weniger in Gefahr, durch die Beredsamkeit der inen ober andern Parthei irre geleitet zu werden, benn a kennt bas! Der Geschworene, der selten bergleichen Borträge hört und ihre Schlingen nicht kennt, ist viel empfänglicher bafür, und bei ihm behält nicht selten Der Recht, ber bas lette Wort hat, wenn er es mit Talent p führen weiß. Ueberhaupt wird der Geschworene, als der weniger Gebildete, leichter getäuscht, leichter durch den Schein hingeriffen, verwechselt leichter bloße Wahrscheinlichkeit mit Gewißheit. Bildung macht vorsichtig, besonnm, gewiffenhaft. Dazu kommt, daß bei sehr langen Berhandlungen, namentlich bei solchen, wo die Anklage gegen Rehrere gerichtet ist und vielleicht auch mehrere Verbreden betrifft (wie es bei Diebsbanden 2c. häufig vorkommt) de anhaltende geistige Anstrengung, an welche der Gesomorene nicht gewöhnt ift, oft eine solche Ermübung des Geistes bei ihm hervorbringt, daß er nicht mehr weiß, wo ihm ber Kopf steht; daß Gedächtniß und Urtheilsfraft mgleich in dieser Ermüdung untergehen, und daß er zu= lest nach einem ganz unsichern, nebelhaften Eindrucke sein

"Schuldig, ober "Nichtschuldig" ausspricht. Steht es ihm auch frei, durch schriftliche Rotizen, die er mahrend der Berhandlung nehmen darf, seinem Gedächtnisse nachzuhels sen, so geschieht dies doch selten, theils weil nicht jeder Geschworene die nöthige Gewandtheit im Schreiben hat, theils weil er nicht im Boraus zu beurtheilen weiß, welche Umstände ihm bei der Entscheidung von Gewicht sein werden. In beiden Punkten ist der skändige und gelehrte Richter in einer weit günstigern Lage. — Ferner ist die große Schwierigkeit zu beachten, daß der Geschworene uns ausweichlich, nicht bloß über nachte Thatsachen, sow dern auch über Rechtsbegriffe zu erkennen hat, und daher stets in Gesahr ist, schlimme Mißgriffe zu machen, vor denen der gelehrte Richter sicher ist.

In dem Wort "schuldig" liegt der Ausspruch, daß das Verbrechen mit allen Merkmalen, die deffen gesetzlichen Begriff bilden, vorliege. Zwar ist es vollkom men richtig, daß alle diese Merkmale thatsächliche Um stände sind, und daß sonach der Rechtsbegriff aus fakt schen Elementen besteht. Allein dies hebt die Schwierigkeit nicht; benn das Gleiche ist der Fall mit fast allen technischen Ausbrücken sämmtlicher Wissenschaften und Rünste: sie lojen sich in faktische Elemente auf, erfordem aber boch ein specielles Wissen und Studium, um zu er kennen, ob diese Elemente im erforderlichen Sinne vorhanden sind und ob sie den wissenschaftlichen ober gesetz lichen Begriff auch wirklich und vollständig bilden. Diese geistige Arbeit wird von den Geschworenen verlangt, w dem er aussprechen soll, ob der Angeklagte eines von dem Gesetze so ober so benannten und definirten Verbrechens schuldig sei. Er soll nicht blos erklären, ob diese ober jene nackte Thatsache bewiesen sei, sondern auch, ob ke dieses oder jenes Verbrechen bilbe. Diese Aufgabe aber ist für ihn zu schwer, weil ihm die dazu erforderliche

vissenschaftliche Bildung fehlt. Zwar soll ber prastirende Richter ihm in dieser Hinsicht bas Nöthige er-Naren. Aber daß es einer solchen Erklärung bedarf, ift eben der große Fehler und beweift grade die Untuchigkeit der Geschworenen in dieser Hinsicht. "Und dann, wer burgt dafür, daß diese Erklärung immer ganz klar mb richtig gegeben wird — (nicht jeder Präsident ist ein guter Professor) — und daß die zwölf ungeübten Schükr sie immer ganz richtig verstehen und anwenden? — Endlich kommt noch in Betracht, daß die Wahl der Geschworenen, in welcher Form sie auch geschehen möge, auf kinen Fall irgend eine Prüfung ihrer Befähigung zuläßt; daß diese Befähigung unter den Zwölfen, die das Schwurgricht bilden, immer eine sehr ungleiche sein wird; daß daher stets Einer oder Einige unter ihnen, die sich in diein hinsicht auszeichnen und vielleicht auch etwas Rede= went besitzen, oder gar einige Rechtskenntnis haben, die Andern hinreißen werden; so daß in Wahrheit nicht zwölf Simmen, sondern nur eine oder zwei die Sache entscheis den. Dieses Uebergewicht Einzelner im Schwurgerichte gehört zu den größten Bedenklichkeiten des Instituts. Im kindigen Richtercollegium kann es nicht vorkommen, we= nigstens bei Weitem nicht in demselben Maake, weil hier de Befähigung der Mitglieder weniger ungleich ist und Alle die nöthige wissenschaftliche Bildung besitzen. sihlen auch die Geschworenen selbst, — zumal in besonders schwierigen Fällen und wenn Niemand in ihrer Mitte ift, dem sie glauben folgen zu können, — eine trost= bie Unsicherheit ihrer Ueberzeugung, und dann suchen ste sich badurch zu helfen, daß sie die Ansicht des Präsidenten m errathen trachten und diese adoptiren. Dieser Ausweg wird gern ergriffen, wenn der Präsident ein Mann ist, dem sie großes Vertrauen schenken. Ist dies nicht der Kall, so richten sich die Geschworenen, wo das Gesetz dies

zuläßt, nicht selten absichtlich so ein, daß nur eine eins sache Mehrheit für "schuldig" stimmt, so daß die desinistive Entscheidung auf das Gericht fällt. Ein anderes Mal geben sie der Unsicherheit ihrer Ueberzeugung die Form einer Verurtheilung unter Hinzusügung "mildernsder Umstände", von denen der Fall selbst keine Spur zeigt; sei es nun, weil sie die Begriffe verwechseln und halbe Gewisheit für halbe Strasbarkeit nehmen; sei es weil sie dadurch ihr Gewissen zu beschwichtigen suchen wegen der Zweisel, die ihnen noch bleiben und die eigentstich zur Freisprechung sühren sollten. Ueberhaupt darf man nicht hören, was die Geschworenen disweilen aus der Schule plaudern, wenn man große Achtung für ihre Ausssprüche behalten will. — So viel über den Gesichtspunkt der Fähigkeit.

- 6) Daß es dem Geschworenen-in der Regel nicht an dem guten Willen fehle, gerecht zu urtheilen, namentlich da, wo keine Volksvorurtheile, Leidenschasten oder Aufregungen im Spiele sind, ist zuzugeben. dabei bleibt, nach dem Obigen, die große Besorgniß, ob nicht das alte Sprüchlein: "Der Wille ist gut, aber die Kraft ist schwach", hier seine Anwendung sinde. dann ist gewiß bei dem ständigen Richter derselbe allgemeine gute Wille, vielleicht noch erhöhet durch das Bewußtsein der Amtspflicht, unbedenklich anzunehmen. Auch hat der ständige Richter, der ja auch Staatsbürger if und für sich und die Seinigen des Schutes der Geset bedarf, kein geringeres praktisches Interesse als der Be schworene an der Aufrechthaltung der öffentlichen Ordnung und der allgemeinen Sicherheit, so wie an der Verhütung ungebührlicher Verurtheilungen.
- 7) Dies führt von selbst zu der Frage der geistigen Befangenheit oder Unbefangenheit, abgesehen von dem schon erörterten Gesichtspunkte der Abhängigkeit,

d. h. der Furcht vor Rachtheilen von oben herab bei dem kändigen Richter und von unten herauf bei dem Geschwor-Man sagt in dieser Hinsicht, ber ständige Richter sei mehr in Gefahr, nach gewissen Lieblingstheorien, nach Traditionen, nach frühern Entscheibungen zu urtheilen; end finde sich bei ihm, in Folge seiner immerwährenben Beschäftigung mit Criminalfällen, eine Gewohnheit ober Beneigtheit, den Angeflagten schuldig zu finden. Allein bagegen ift zu bemerken, a) daß man überhaupt sehr Unrecht hat, die richterlichen Beamten unserer Zeit als verunft- und charafterlose Pedanten zu betrachten. Sie sind nichts weniger als das, wie schon weiter oben näher ausgeführt ift. Man sage zu ihnen nur: "urtheilt als Geschworene, nach freier Einsicht und Ueberzeugung, unter dem Licht und Schutz ber Deffentlichkeit und Mündlich= kit", — und ste werden sich trefflich in diese neue und bessere Lage zu sinden wissen. b) Die verkehrte Anwenvendung von Lieblingstheorien und Traditionen ist gerade in dem Gebiete, welches man den Geschworenen zuweiset, an wenigsten zu befürchten, weil hier nur faktische Fragen, ober solche, die sich in faktische Elemente auflosen zu entscheiben sind, während jene gefürchteten Theorien zc. wohl nur bem missenschaftlichen Gebiete angehören Unnen. c) Auch die vermeintliche Geneigtheit zu verur= heilen ift nicht viel mehr als eine Phantasie, da auch der fandige Richter menschliche Gefühle hegt und babei weiß, bas deset selbst, bessen Organ er ist, nichts weniger will als die Berurtheilung Unschuldiger, vielmehr eine Renge Borfichtsmaßregeln vorschreibt, um ste zu verhüten. Die angebliche Harte aber, die aus der Gewohn = heit ber Beschäftigung mit Criminalsachen hervorgeben wechselnd berusen ist, in Civil- und Criminalsachen Recht zu sprechen, wie dies meift der Fall ift und überall

ohne Schwierigkeit eingeführt werden kann. — Auf de andern Seite darf nicht vergessen werden, daß auch di geistige Unbefangenheit des Geschworenen vielsach be droht und gefährdet ist. Denn auch das Volk hat Liet lingsansichten, Traditionen, Leidenschaften, Aufregungen und Vorurtheile, politische und nichtspolitische; ja es he deren mehr als der Gebildete, denn die Bildung be

<sup>8) 3</sup>ch erinnere mich aus meiner Praxis eines hierher gehörig Falles, ber zugleich zeigt, wie gering oft bie Beranlaffung einer großen Volksaufregung ift. Ich prafibirte die Aftise einem Falle, wo der Angeklagte eine Quittung zum Nachthe einer reichen Dame gefälscht hatte. Das Verbrechen mar ai bas Bollständigste bewiesen. Allein ber Angeflagte, ein liftigi und gewandter Mann, hatte auszustreuen gewußt, daß bei biefe Gelegenheit allerlei scandaloje Wuchergeschichten, die ber Dam zur Laft fallen follten (aber ber Anflage völlig fremb waren) ans Tageslicht fommen wurden. Dies veranlaßte, ba bie Dami nicht sehr beliebt war, einen ungeheuren Zudrang des Pobele zum Sizungslokale, so daß nicht nur der Saal sehr überfull war, sondern auch eine brausende Menge ben außern Sof fulli und theilweise burch die Fenster in den Saal stieg, um auf ben Fenstergestimsen, ja selbst auf ben Schultern ber Anbern Blat zu nehmen. Als nun ber erwähnte Schmaus bem Publikun aufgetischt werden sollte, untersagte ich es fraft des Gesets welches bem Prafibenten ausbructlich zur Pflicht macht, Richt zuzulaffen, mas ber Anflage gang fremb ift. Dies brachte ein unglaubliche Aufregung und einen Lärm hervor, der die Fortsfetzung der Verhandlung unmöglich machte, und auch die Ge schworenen schienen etwas von der Aufregung angesteckt zu sein Da alle gewöhnlichen Ermahnungen und Anordnungen ben gart nicht zu ftillen vermochten, fo suspendirte ich bie Sigung, re quirirte ein Militar=Commando von ber Garnison, welches tet Commandant derselben auch gern bewilligte, ließ durch dieset die tobende und fluchende Menge aus dem außern Sofe entser nen, — was mit ber größten Schonung und ohne irgend ein Berletung vollführt wurde, — und stellte fo bie nothige Gill wieder her, um die Berhandlung fortsetzen zu konnen. Der Estigeklagte wurde verurtheilt; aber die Dame sowohl als der Billitent wurden beim Nachhausegehen mit Mißhandlungen betroft die jedoch nicht zur That wurden. Später erfuhr ich, das dinige aus dem lieben Bobel, um sich an mir zu rachen, be Rachrebe aufgebracht, als fei ich von ber Dame bestochen wor ben, und daß bies zu einer Prügelei geführt habe, wobei bil Berleumter bestegt worden.

fampft Leibenschaften, Borurtheile und Ginseitigkeiten unb ift weit entfernt sie zu begünstigen. Der Geschworene aber ift folden Einflüffen um so mehr zugänglich, als er selbst meistentheils den weniger gebildeten Klassen angebort, und als der Tadel und die sonstigen übeln Folgen, die er zu erwarten hat, wenn er ihnen tropt, ihn un= mittelbar treffen, so wie er die Richterbank verläßt, während der ständige Richter, im analogen Falle, solche Folgen nur in ungewiffer Ferne fieht. Einer ber Falle, wo der Geschworene leichter als der ständige Richter besangen sein kann, und zwar zum Rachtheil bes Ange-Hagten, ift ber, wo eine gewisse Art von Verbrechen (3. B. Brandstiftungen, Räubereien u. j. w.) seit einiger Zeit sehr häufig vorkamen, und wo die Angst vor diesen Berbrechen und ber Wunsch seine Habe zu schüßen, den Geschworenen antreibt ein Beispiel zu statuiren, und auch ba zu verurtheilen, wo kein genügender Beweis vorliegt. Eben so giebt der Geschworene leichter als der rechts= gelehrte Richter vagen, an sich nichts beweisenden Ein= bruden Gehor, 3. B. einem unbestimmten Gerebe über de Moralität des Angeklagten, und ist überhaupt viel weniger von der Heiligkeit des Sates durchdrun= gen, daß jeder Zweifel bem Angeklagten zu Gute fom= men muß.

8) Man schreibt bem Schwurgerichte mehr Milbe, wob doch dabei die nothige Kraft der Repression zu. Darüber ist zu bemerken, daß die Grundbedingung einer gusten Strafrechtspstege Gerechtigkeit ist, d. h. das rechte Urtheil in jedem gegebenen Falle, und dadurch Aufrechthaltung der schützenden Kraft des Strasgesetes; daß aber weder ungehörige Strenge noch ungehörige Milde diesem großen Zwecke entspricht; daß daher nicht die Frage sein darf, wo die mildesten, sondern wo die zerechtesten, die sachgemäßesten Urtheile zu erwarten

find; — daß übrigens bei gemeinen Berbrechen größere Milbe des Schwurgerichts, als Regel, völlig erwiesen ift. Man schließt sie baraus, bag mand Fälle vorkommen, in welchen bas Schwurgericht freispr während man annimmt, daß ein ftandiges Gericht viell verurtheilt hatte. Allein ber umgekehrte Fall kol ebenso häusig, vielleicht noch häusiger vor, was auch türlich ift, da der Sinn des weniger geübten und wen gebildeten Geschworenen weit leichter burch Vorurt Schein, Rebenrucksichten, ober andere ungebührliche ( brücke beirrt wird, — was eben so gut zum Racht als zum Vortheil des Angeflagten geschehen fann. dem mag manche Losiprechung ihren Grund in Charal schwäche, Aengstlichkeit ober in der logischen Unfähig bes Geschworenen haben, die im Gewirre ber Umfte bes Falles, ber Beweise und Gegenbeweise, ber Re und Gegenreben, zu keinem festen Resultate zu fom weiß, wenn auch ein geübterer Geift Dieses Resultat finden wüßte. Bei politischen Berbrechen zeigt zwar allerdings, fast als Regel, eine Reigung zu größ Milbe bei dem Schwurgerichte, zumal in Zeiten Spannung zwischen Volk und Regierungszewalt. man weiß auch wie leicht dies ausartet, wie oft Opp tionsgeift und politische Vorurtheile die Quelle di größern Milbe find, und auch bies ist ein Uebel; b auch hier gilt ber Sat, baß nur gerechte Urtheile rechten find. — Bas die allgemeine Frage betrifft, die Strafrechtspflege burch Schwurgerichte den rech Grad der Repression bewirke ober nicht, so ist fie gemein schwer zu entscheiben, weil es fast unmöglich sich hierüber vollkommen genügende Data zu verschaf Denn die rechte Kraft der Repression entspringt, wie st gesagt, nur aus gerechten Urtheilen; - wie ließe aber nachweisen, im welchem Berhaltniß bie Ausspri

1

ber Schwurgerichte bisher gerecht ober ungerecht maren? Dies ift rein unmöglich, und aus bemselben Grunde konun auch tabellarische Uebersichten, so interessant sie auch in andern Beziehungen seien mögen, hier nichts beweisen, da fle blos die Zahl der Berurtheilungen und Lossprehungen im Verhältniß zu ben vorgebrachten Anklagen darthun; wobei überdies soviel darauf ankommt, ob Bormtersuchung und Anklagerkenntniß mit mehr ober weniger Sorgfalt, Geschick und Gerechtigkeit Statt gefunden. Beruft man sich aber gerade barauf, daß dem Schwurge= richte das Recht zustehen muffe, selbst gegen den klaren Bortlaut des Gesetzes freizusprechen, wenn es der Meis nung ift, daß das Gejet mit dem Rechtsgefühle des Boltes nicht harmonire, weil dies eigentlich nur eine Inter= pretation des Geießes in seiner Anwendung auf den gegebenen Fall, ober gewissermaaßen eine Reinigung der Gesetzgebung sei, so gerath man hier auf die gefähr= Uchfte aller Klippen, an der das arme Schifflein der Gerechtigkeit unfehlbar scheitern müßte, um in das Meer ber Billkühr zu versinken, das nicht weniger ichwankenb, launenhaft und fturmisch ist, als das wirkliche Meer. Bozu dann alle die großen Vorsichtsmaßregeln, welche die Vernunft, die Wissenschaft und die Staatsverfassungen gebieten, um gute, zwedmäßige, wohlerwogene Gesetze M Stande zu bringen, fle ben Sitten, Gefühlen und Bedürsnissen des Volkes anzupassen? Wozu das Zusammenwirfen aller Staatsgewalten, namentlich auch bes aus bem ganzen Bolfe und durch das Bolf gewählten Eles mentes der Bolksvertretung, zu dem Werke der Gesetzge= bung, wenn Das, was die gesammte Einsicht und Weisbeit aller bieser Organe festgestellt hat, burch bie Stim= menmehrheit eines Schwurgerichtes, das der Zufall vielleicht ichr mittelmäßig besetzt hat, umgangen oder geradezu vernichtet werden kann? Es ware bie verrufene Omnipo=

tenz der Geschworenen. Und wenn man ihnen dieses Reinigungsrecht gestatten will, ware es bann nicht consequenter, lieber alle Strafgesetze aufzuheben und zu den Geschworenen zu sagen: "urtheilt frei, ob irgend ein Berbrechen vorliege, und bestimmt nach Gutdunken die Strafe."? Dies ware freilich sehr patriarchalisch, aber es ware besser als Gesetze zu haben, ste aber der Willführ einiger, burch den Zusall des Looses aus dem Volke genommener Männer preis zu geben. 9) Und bann bebenkt man hiebei nicht, daß wenn man den Geschworenen eine solche Allmacht gestattet, dieselbe gelegenheitlich ebenso gu gegen als für ben Ungeflagten in Amwendung gebrachwerden könnte. Gewiß ist übrigens, daß die Geschwore. nen diese eingebildete Omnipotenz, in deren Besit sie ste faktisch finden, bald zum Vortheil, bald zum Nachtheil des Angeklagten nur allzuoft ausüben, jo sehr man ihnen auch vorpredigt, daß ihnen das Gesetz heilig sein muffe, und dies ist gewiß eine der größten Schattenseiten der Institution.

9) Daß das Schwurgericht auch auf die Geset, gebung einen heilsamen Einfluß übe, indem es sie vor leeren, unpraktischen oder extremen, dem Volksgeiste wider

<sup>9)</sup> Auffallend ist in der That, daß bei der Germanistenversammlung in Lübeck (1847) ein so ausgezeichneter Mann wie he ffter (der noch obendrein bis dahin ein Gegner des Schwurgerichts war) pag. 114 der Verhandlungen diese Allmacht ausdrücklich für das Schwurgericht postulirte, indem er saste: "Diese Richtberücksichtigung des Gesetzes im einzelnen "Falle gehört recht eigentlich zum Wesen des Schwurgerichts "und muß ihm grade vom Gesetzeber gestattet werden; —— "sonst ist das Institut nicht in seiner richtigen Idee aufgesallt, "und nur in diesem Zugeständniß liegt die höchste Erfüllung "der Gerechtigseit." — Kann man der Majestät des Gesetze, worauf doch im Staate Alles ankommt, einen ärgern Fusität versetzen? Die Sache läßt sich nur durch den Enthusiasmus erklären, in welchem die Vorträge von Mittermaler und Jaupp den größten Theil der Versammlung versetzt hatten.

strebenden Theorien bewahre, ist eine Betrachtung, die gut flingt. hat fie aber auch einen bedeutenden Gehalt? Dar man voraussepen, baß bei bem jetigen Stanbe ber Ginlifation und Wiffenschaft die Gesetzgebung, auch ohne Edwurgericht, zu solchen leeren, unpraktischen, extremen, dem Volksgeiste widerstrebenden Theorien sehr geneigt sein man es namentlich ba voraussetzen, wo diese Giertgebung nicht ohne wesentliche Mitwirfung der Volksvertretung zu Stande kommen kann? Und sollte einmal Etwas der Art geschehen, ist nicht anzunehmen, daß auch Poblorganistrte ständige Gerichte suchen würden, auf ge-Esliche Weise entgegenzuwirken, b. h. zwar nicht das Gestes unbeachtet zu lassen, — was nie gestattet sein Darf, — wohl aber daffelbe so mild zu interpretiren, als nur immer gesunde Grundiage der Gesetesauslegung es Bestatten; falls aber dies nicht hinreichte, bei ber geeigneten Behörde zu remonstriren, um auf verfassungs. mäßigem Wege, nicht aber burch bas schlimme Mittel haltloser Willführ, den Fehler ber Gesetzgebung zu be-Teitigen.

10) Daß der Gedanke, vor einem Schwurgerichte zu stehen, manchem Angeklagten eine tröstliche Beruhigung gewähre, mag wahr sein, besonders wenn er sich schuldig sühlt. Ob aber auch der Unschuldige sederzeit eine so große Zuversicht hege, ist schon zweiselhafter und hängt von der Ansicht ab, die er sich von der Unsehlbarkeit des Schwurgerichtes macht, namentlich von der Unmöglichkeit, das es, irre geleitet durch einen Scheinbeweis, durch Borurtheile oder andere Nebenrücksichten, einen Unschuldigen ichaldig erklären könne. Es giebt viele Leute, die diese Bekahr für sehr ernstlich halten. Zudem entscheidet hier die Betrachtung, daß es dei unserer Frage nicht sowohl darauf ankommt, was am tröstlichsten für das Gefühl des Angeklagten sei, — der ja auch von Irrthum, Vorurtheil

ober Interesse beherrscht sein kann, — sondern was dem Interesse Aller, dem der Wahrheit und Gerechtigkeit, am Besten entspreche.

- 11) Daß die größere Zahl der richtenden Manner eine größere Bürgschaft für die Gerechtigkeit des Ausspruchs gewähre, muß im Allgemeinen zugegeben werden, es wäre denn, daß man es mit Rousseau hielte, welcher meint, daß Wenige sehr oft besser urtheilen als Viele. Allein jene Bürgschaft zerfällt, wenn es nach allen disherigen Betrachtungen wahr ist, daß weniger in nere Garantien im Schwurgerichte liegen; denn die Menge allein kann es nicht ausmachen, und zwar um so weniger als in den meisten Fällen, wie schon frühr bemerkt, die zwölf Geschworenen von sehr ungleicher intellektueller Besähigung sind, mithin nur Wenige unter ihnen das entscheidende Wort zu haben pslegen; während bei ständigen Gerichten in der Regel alle Stimmen selbkskändig sind.
- 12) Wahr ist ferner, daß das Recht der Rekusastion ohne Angabe specieller Gründe eine schätbare Sache ist, und daß dasselbe bei der größern Zahl der Geschworenen in weiterer Ausdehnung gestattet werden kann, als bei der kleinern Zahl ständiger Richter. Allein auch bei den Lettern ist es nicht nöthig, sie ganz auszuschließen, und dabei ist zu beachten, daß bei einer geringern Richterzahl die Rekusation Weniger denselben Erfolg für das Urtheil haben kann, wie dei einer größern Richterzahl die Rekusation Vieler. Sodann ist nicht zu vergessen, daß auch dei dem Schwurgerichte die Rekusation ein gewisses Waß halten muß, und daß, wenn dieses erschöpft ist, doch nur der Zusall des Looses die durch die Rekusation entstandenen Lücken wieder ausstüllt.
- 13) Eben so wenig kann ein entscheibendes Argument für das Schwurgericht darin liegen, daß bessen Us

erzeugung nicht an eine Beweistheorie gebunden ist. denn einestheils dürfte es vielleicht keineswegs so übel im, gewisse Beweisregeln, namentlich negative, aufzusellen (wie in England und Amerika); anderntheils hinsert nichts, dem ständigen Richter dieselbe Freiheit der leberzeugung, ohne die Fessel einer Beweistheorie, zu estatten, die man dem Geschworenen dewilligt, (wie dies uch in vielen Ländern bereits geschehen ist), und die der ebildetere, geübtere, sachkundigere Richter gewiß weniger istbrauchen würde, als der Geschworene, zumal wenn er icht ausschließlich Eriminalrichter ist, sondern sich absechselnd auch mit Eivilsachen beschäftigt und so von den iel verschrienen (meist sehr übertriedenen) criminalrichterschen Gewohnheiten frei bleibt.

14) Man sagt, daß das Prinzip der Deffentlich = eit und Mundlichfeit fast unabweislich zum Schwurericht führe, weil babei weber eine positive Beweis= heorie, noch eine genügende schriftliche Motivi= ung des Ausspruches, noch ein Instanzenzug mit lusnahme der Formfragen und ber Strafanwendung wohl enkbar sei. Man kann bies Alles zugeben, mit Ausahme der Schlußfolge, daß es nothwendig zum Schwurs ericht führe; benn die Verhandlung und Enticheibung me positive Beweistheorie, ohne Motivirung und ohne lppellation, kann eben so gut einem fandigen Gerichte ngehören, als tem Schwurgerichte. Die ftanbigen Rich= x find dann die Geschworenen, und unsere eigentliche rage, wer von Beiben fich am Beften eigne, über Schulb ber Richtschuld zu erkennen, bleibt völlig offen und wird on bem Prinzip ber Deffentlichkeit und Mündlichkeit, xiches für Beibe auf ganz gleiche Weise und mit allen inen Folgerungen gilt, burchaus nicht berührt. Der ümvand aber, daß auch unter den hier erwähnten Borussezungen bas Bolk immerhin mehr Bertrauen in

das Schwurgericht als in standige Gerichte setzen werde, ist bereits oben unter Nr. 3 hinlanglich beleuchtet und widerlegt.

- 15) Man rühmt den gunstigen Einfluß, den das Schwurgericht auf Die staatsburgerliche Bilbung bes Bolkes habe, namentlich auf eine allgemeinere Kenntniß ber wichtigsten Strafgesetze und auf Erweckung und Kräftis gung des Geistes der Gesetlichkeit überhaupt. Dieser Einfluß läßt sich nicht in Abrede stellen; aber es ist do bei zweierlei zu bemerken: erstlich, daß er, dem Haupt zweck der Strafrechtspflege gegenüber, nur eine Rebens rucificht bilbet, wenn auch eine nicht unwichtige; — und zweitens, daß dieser Einfluß, wenigstens so weit er das Publikum im Allgemeinen und nicht die Person der Geschworenen selbst betrifft, nicht sowohl eine Wirkung des Schwurgerichts, als ter Deffentlich feit und Mund. lichkeit ber Verhandlungen ist, mithin eben so gut wenn auch vielleicht faktisch in etwas minderm Maaße — bei ständigen Gerichten, vor welchen öffentlich und mündlich verhandelt wird, Statt findet.
- gericht auf die Stimmung des Bolkes, der Staatsgewalt gegenüber, vortheilhaft einwirke, indem es das Institut als eine volksthümliche Concession betrachtet und der Staatsgewalt dafür Dank weiß. Dürften dergleichen Betrachtungen als entscheidende Gründe gelten, wäre nicht der Zweck der Strafrechtspsiege ein ganz and derer, so würde die Sache des Schwurgerichts unstreitig gewonnen sein. Doch ist hiebei wieder in Anschlag zu bringen, daß fast jeder politische Proceß, in welchem eine Freisprechung durch das Schwurgericht erfolgt, diese gute Stimmung wieder zu stören droht, wenigstens von der einen Seite, indem die Staatsgewalt gewöhnlich und nicht

mer mit Unrecht, die Freisprechung dem Vorurtheile er Oppositionsgeiste des Volkes zuschreibt.

17) Was das aus dem historischen Recht entumene Argument ju Gunften bes Schwurgerichtes best, so liegt erstlich der Gegengrund sehr nahe, daß bei item nicht Alles, was historisch ist, Lob und Beibehalig verdient, sonst müßte man allen Reformen entsagen. reitens, daß das Schwurgericht, wenn es lange Zeit durch historisch bestand, auch lange Zeit hindurch f bem europäischen Continente wenigstens — historisch tergegangen war; so daß das Argument gewissermaßen ) selbst aufhebt. Drittens endlich, daß das Schwuricht, historisch beurtheilt, doch eigentlich stets nur als Rothbehelf erscheint, als eine durch die Umstände wtene Aushülfe: zuerst als Beweismittel ber Schulb n Eriat für die abergläubischen Gottesgerichte, die unverlässigen Eideshelfer 2c.; — wobei gewiß mit Fug punehmen ift, daß die Rohheit der Zeiten und die Un-Mommenheit der Staatseinrichtungen, bei welchen von nführung zahlreicher, wohlgeordneter Gerichte ichon aus anziellen Grunden keine Rebe fein konnte, zu dem einben und wohlfeilen Ausweg führte, auf's Gerathewohl e Anzahl Männer aus dem Bolfe zu nehmen und fie er Schuld ober Richtschuld entscheiben zu laffen. Spabin wurde das Schwurgericht (namentlich in England) politischer Rothbehelf gegen ungebührliche Anmangen der Herrscher, und dies ist noch heute der Hauptsichtspunkt, — wenn auch ein blos traditioneller, d welchem bas Schwurgericht in Großbritannien und verika von dem gegen jede Staatsgewalt stets mißtrauben Bolke beurtheilt wird. Es ist ihnen mehr ein Palbium ber Freiheit als ber Gerechtigkeit. Liegt also ber sprung des Schwurgerichts in rohen, ganz ober halb marischen Zeiten, so kann bessen blokes Alter kein Argument sein für bessen Werth in einer hochcivilisten wo die Ansichten, Bedürsnisse, Gefühle und Gewohn des Volkes, so wie die Einrichtungen des Staates andere geworden, und wo Alles nach rationeller, kl kannter Verbesserung strebt.

18) Wir fommen nun zu bem wichtigen Pun angeblichen Erfahrungen, aus welchen sich er joll, daß das Schwurgericht überall wo es besteht und geehrt ist; daß die Mehrzahl der freiesten, civi sten und mächtigsten Nationen es längst adoptirt und daß es auch als Rechtsinstitut sich vollke bewähre. Die beiben erften Punkte mogen jugi werben; aber der Dritte, der große Hauptpunkt, leidet Bebenklichkeiten. Es ift eine eigenthumliche Sach Erfahrungen überhaupt, wenn fie als Belege allgemeinen Sapes dienen sollen. Richts ift schwer fie genügend zu beweisen; zumal in der vorlies Materie, die in dieser Hinsicht ganz besondere Schr feiten barbietet. Insoweit nämlich bie Erfahrunger Meinungsäußerungen anderer Manner ge werben, die den Landern angehören, wo Schwurg langst bestehen, ist nicht zu vergessen, wie sehr ber I an Gewohnheit hängt und wie oft seine Mein und Aeußerungen sich nach ihr bestimmen; wie selbstständig und gründlich er das zu beurtheilen was ihm von der Wiege an lieb und werth war. bann hangt Bieles von bem Stanbpunfte Deffe der sein Urtheil abgiebt: je nach seiner Stellung in gerlichen Leben, im Umte, in ber Wiffenschaft, in be dung, kann dieses Urtheil mehr ober weniger einseitig Dazu fommt und bies trägt nicht wenig bazu bei, b den Erfundigungen unzuverlässig zu machen, — be Rationalftolz bes Befragten leicht auf seine Al luß haben kann, wenn ber Fragende ein Auslander daß er ungern die Mängel einer Institution seines bten Baterlandes zugiebt, — ein Charafterzug, ber ibers bem Englander und Amerikaner eigen ift. Frage einen Solchen über Dinge, die alle Welt als veruch erfennt, z. B. ben Englander über fein Ariftofras 1um, seine steifen Convenienzen u. s. w. ober in spe= n Beziehung auf unsere Materie, über ben Mangel : gesetlichen Behörde, die in allen strafrechtlichen en im Ramen bes Staates betreibt und anklagt, -Mangel, ber das Unangenehme, Kostspielige und Geliche einer solchen Anklage auf den Beschädigten wirft; die schlimme Gewohnheit, die Strafe ohne alle wei-Berhandlung und Prüfung ber Umstände auszuspre-, wenn der Angeflagte sich schuldig bekennt; ober ei= ber Mitschuldigen zu begnadigen um ihn als eidli= Zeugen gegen die Andern zu gebrauchen; ober Eltern Kinder eidliches Zeugniß gegen einander geben zu n; ober bem Ankläger und nicht bem Angeklagten bas ! Worte zu gestatten; ober Einhelligfeit der Stimmen für die Freisprechung zu verlangen u. s. w. und er dies Alles loben und preisen! Ober frage man den rifaner über den Krebsschaben seines herrlichen Lanüber das Stlaventhum, und er wird es vertheibigen, n er nicht zufällig zu den Abolitionisten gehört. when aber die Erfahrungen auf personlicher Bechtung, so fann biese, in unserer Materie, faum ums nd genug fein, um irgend ein ficheres Refultat zu ge= ren; benn sie wird sich immer nur auf wenige Fälle einzelne Lokalitäten beschränken, abgesehen von ber wierigkeit, in jedem gegebenen Falle den Werth ober verth ber erfolgten Entscheidung mit Sicherheit zu beeilen. Auch kann eine solche Beobachtung ganz verbene Resultate geben je nach bem Lande ober Landestheile- wo sie gemacht wird; je nach ber augenbt Volksstimmung; je nachdem der Zufall die Bank t schworenen grade gut oder schlecht besetzt hat; je ne das Prasidium ber Assise gut ober schlecht geführ — (was nur allzugroßen Einfluß auf bas Resu baben pflegt) — und je nachdem bie Anklage o Bertheidigung bas größere Rebetalent für sich hat. auch tabellarische Uebersichten, welche bas A niß der Berurtheilungen und Lossprechungen in ; Ländern und Zeitperioden nachweisen, hier von wer wicht jein können, weil sie keine Auskunft über ben ober Unwerth der Aussprücke geben, auch sehr vo guten oder schlechten Voruntersuchung und von b wie die Anklage erfannt wird abhängen, ist schon bemerkt worden; und biese Unficherheit einer Schl in Betreff ber Würdigung bes Schwurgerichts im meinen ergiebt sich noch mehr baraus, bag biese rischen Resultate burchaus nicht überall harmoniren, nicht bloß in verschiebenen ganbern und zu versch Zeiten, sonbern selbst in verschiebenen Brovingen t Landes weit von einander abweichen. Sonach n sicherste Weg zu einer unbefangenen, ber Wahrh sprechenden Würdigung bes Instituts immer sein, tüchtige, flare, aus ber Ratur ber Sache geschöpfte haltbare Grunde, und nicht auf schwankende, g tige Erfahrungen zu bauen. Auch sind biese rungen bei weitem nicht alle zu Gunften bes E gerichtes. Denn es ließen fich eine Menge, zur jehr bekannter Fälle anführen, wo die Entscheidt Geschworenen die öffentliche Meinung keineswegs digte, und wo namentlich bei Vielen große Zweifel teten und noch obwalten, ob nicht die Verurtheilm schuldige getroffen habe; obgleich allerdings a werden muß, daß die Ansicht Derer, welche ble

spriftlichen Aftenstücken über ben Ausspruch eines Schwurgerichts urtheilen, wenig ober gar keine Rücksicht verbient.

19) Wenn man ferner zu Gunsten des Schwurge= richtes jagt, daß jede Institution durch längeres Bestehen sich vervollkommne, so ist dies im Allgemeinen pahr. Allein es ift auch mahr, daß gewiffe Grundge= brechen, wie z. B. die Unmöglichkeit, die Wahl ber Geschworenen mit irgend einer Garantie ihrer Intelligenz mb Moralität zu verbinden; der Mangel an Einsicht und Nebung in schwierigen Fällen, namentlich wo das Verhält= mit der Thatsache zum Rechtsbegriff in Frage steht; ihre Unselbstständigkeit da wo Volksvorurtheile im Spiele sind; We Ungleichheit ihrer Befähigung und die daraus ent= pringende geiftige Abhängigkeit der Unfähigern von den Sihigern; ihre Neigung, in Fällen wo ste über ihre Zwei-M nicht Meister werden können, zu ungebührlichen Auswegen ihre Zuflucht zu nehmen, oder sonst ihre Allmacht mißbrauchen, u. s. w. wenig Aussicht zu einer gründ= ichen Heilung durch längere Dauer ber Institution gestat= ten. — Dabei ift wohl zu beachten, baß eine gedeihliche Bertbilbung und überhaupt eine erträgliche Wirksamkeit bes Schwurgerichtes nur unter ber Voraussetzung benkbar t, daß das Bolt, aus welchem bessen Mitglieder genom= men werben, einen gewiffen ftaatsburgerlichen Bilbungs= grad besitze ober boch bemselben entgegengeführt werbe, und zwar burch andere politische Institutionen, welche dem Bolk eine gewiffe Theilnahme an der Verwaltung öffents ücher Angelegenheiten gewähren und dadurch beffen Sinn und Interesse für das Gemeinwohl fördern, es an die ernfte Berücksichtigung gewiffer Grundsate gewöhnen und es zugleich burch Uebung fähiger machen, bei einer so hochwichtigen Sache als die Rechtspflege ift, wohlthätig mitzuwirken. Ohne diese Bedingung wird das Volk stets

unreif und das Schwurgericht stets ein doppelt gesches Experiment bleiben.

20) Die Schlußbetrachtung der Anhänger des Se gerichts, daß es sich hier nicht von absoluter! kommenheit des einen oder des andern Institutes dern nur von ihrem relativen Werthe handle, ist u tig richtig; aber sie läßt unsere Frage, welchem von den dieser relative Vorzug gebühre, völlig unentschie

(Soluß im nachften Beft.)

of the contract of the first that is not been also been

XI.

## Das Criminalrecht und der Zeitgeist. 1)

Bom

herrn Profeffor Dienbruggen in Baric.

Jebe Zeit, wie jedes Bolf und jeder Mensch, hat seine äußere und seine innere Geschichte. Beide sür sich und in ihrer Zusammengehörigkeit auszusassen, ist die Aufsgabe des Geschichtsschreibers. So hat Schlosser in seisner großen Geschichteschreibers. So hat Schlosser in seisner großen Geschichte des achtzehnten Jahrhunderts nicht Noß die Begebenheiten geschildert, die auf dem Schauplahe Vieses Jahrhunderts erschienen sind, sondern auch dessen Sulturentwicklung, die Beränderungen im Reiche des Gelskes, nachgewiesen. "Die Geschichte des Geistes ist seine That", sagt Hegel. Der Zeitzeist schafft große Thaten, er äußert sich überall hin, ist reslectirt im Streben und Wirken der Menschen in Wissenschaft und Kunst, wie in der Sphäre des Rechts. Wenn daher mein heutiges Thema heißt:

"Das Criminalrecht und der Zeitgeist", bist der zu behandelnde Stoff ergiebig und reich, und meine Wahl wird Ihnen nicht mißfallen; aber eben der

E

<sup>1)</sup> Dieser Vortrag wurde in Zürich 1854 vor einem gebildeten Publikum gehalten.

Arbiv b. Gr. R. 1855. II. St.

Reichthum des Stoffes kann Bedenken erregen gegen die Behandlung des Thema's in der mir zugemeffenen Zeitsfrist. Die vollständige Durchführung des Gegenstamdes würde nichts weniger ergeben als eine Geschichte des Eriminalrechts; ich kann aber hier nur einige Phasen einer solchen Geschichte Ihrer Betrachtung vorlegen. Urtheilen Sie gerecht und billig, wenn ich gesprochen haben werde.

Das deutsche Eriminalrecht hat seit dem Mittelalter verschiedene Entwicklungs und Fortschritts-Stadien durch laufen. Wie seine Veränderung und Gestaltung bedingt und geboten war von dem Geiste und Charakter der verschiedenen Jahrhunderte in diesem Raume, das wünsche ich Ihnen anschaulich zu machen. Ich werde vom Mittelsalter ausgehen und sodann über die Brücke des achtehwten Jahrhunderts die Gegenwart betreten.

Wer kennt nicht das schöne Bild des Mittelalters mit seinen Tourniren und Falkenjagden, dem Schwanen ritter und Siegfried, bem Drachentödter, Ebelfräulein, schön und sittig, Minnesangern und Knappen? Aber bas Bild wird plötlich ein anderes: es erscheinen Herenproceffe und Folterkammern, Hochgerichte und Burgverließe, Raufherrn von den Raubrittern geplündert, das Bolt Israel als der Paria in der Christenwelt, Hörige und Leibeigene. Das ist die rosenfarbene Romantik und die graue Prosa. Die Schweiz hat auch ihr deutsches Mit telalter gehabt; die Ruinen der stolzen Ritterburgen am jungen Rhein und ber Folterthurm in Zug find Zeugen der hehren Romantik und der schauerlichsten Prosa alter Zeiten, und das Rathhaus in Appenzell läßt zweifeln, ob tie Schweiz das Mittelalter schon übermunden hat. Aber Bilder sind trügerische Beweismittel. Wollen wir Wahr heit ohne Dichtung, so mussen wir unsere Historiker fra

en nach dem Charafter des Mittelalters und um furz ein zu können, sühre ich Ihnen an, wie ein Mann, ber nit dem tiefen Blick eines Weisen die Geschichte der Bolser und Zeiten betrachtet hat, das Wesen des Mittelalters weichnete. Hegel nennt in seiner Philosophie der Ges hichte bas germanische Mittelalter bie Zeit des Wider= pruchs. Um von einem festen Standpunkt aus zur Erkuntniß dieses Sapes zu gelangen, ift zuerst eine Bertändigung über die räumliche Ausbehnung des Mittel= uters nothwendig. Es liegt, wie jedes Kind weiß, zwischen der alten und der neuen Zeit, aber Ansang und kade lassen sich nicht mit Jahreszahlen bezeichnen. Es k weder die alte Welt wie eine untergehende Sonne ilöslich ins Meer versunken, noch ist die neue Welt wie in junger Tag mit einem Sonnenaufgange erschienen. ks umfaßt aber das s. g. Mittelalter Jahrhunderte, in enen Reiche entstanden und vergingen, neue Völker auf en Weltschauplatz traten und neue Ideen die Geisteswelt mgestalteten, und es ist in jedem Jahrhundert ein andeses. Bei der Behandlung mancher Fragen aus dem Beeiche dieser Jahrhunderte erscheint es daher durchaus othwendig, die Zeit, von welcher Rechenschaft gegeben verben soll, genau zu fixiren, für andere Fragen genügt uch wohl die Unterscheidung des früheren und späteren Rittelalters.

Ich setze als Ausgangspunkt meiner Darstellung die zeit des Verfalls des fränkischen Reiches. Eine starke pand hatte ein großes Reich geschaffen, das schwache pande nicht erhalten konnten und diese Schwäche erhöhte was Maaß des Widerspruchs nach allen Seiten hin: eine zute Verfassung und durchaus schlechte staatliche Zustände, ime seste Kriegsorganisation und Niederlagen den andringens den äußeren Feinden gegenüber, gute Justizeinrichtungen

und Rechtsofigfeit und Willführ ieber Art. 2) Und Diefer Wideripruch findet sich auch auf dem Boden, auf wel chem wir die Grundlagen und Keime bes beutschen Et minalrechts suchen muffen; von einem Eriminalrecht als fertiger Bildung und genau begrenztem Rechtstheil fam noch nicht die Rede seln. Ich beute den Widerspruch en mit ben Ramen Frieden und Fehberecht. Beide find Institute auf dem Rechtsboden. Es gab einen gemeinen Frieden und besondere und höhere Frieden, einen Gettel frieden, einen Königefrieden, einen Heerfrieden, Dingfrieden, Heimfrieden, gelobten und gebotenen Frieden. Im Frieden standen die Mühlen und der Pflug, die Stadt und ber Mit, bie Wittwen und die Waisen, - Frieden überall und Kampf überall, wie er bem Rechte widerstreitet, aber zum Theil als Recht hingestellt. Die Ansicht berer ist freilich falsch, welche ein Fehberecht in dem Sinne annehmen, daß ber freie Ger mane, wo er sich in seinem Rechte verlett fühlte, unmit telbar zur Fehde hatte ichreiten und mit Willkühr, so wet seine und seiner Sippe Kraft reichte, auch bis zum Aeufor ften bem Gegner hatte schaben burfen. 8) Eine solche 24 sicht negirt den Rechtsstaat ganz und gar, indem sie bie subjective Willführ, als wäre sie Recht, an die Stelle bes Rechts sett. Allein auch bas Fehberecht in ber

<sup>2)</sup> Segel's Philos. ber Gesch. S. 443, 462, 463.

<sup>3)</sup> Rogge, über das Gerichtswesen der Germanen (1820) S.1 st. — Wilda, Strafrecht der Germanen S. 217 st. 184 st. (vgl. Waiß, deutsche Verfassungsgeschichte I. S. 195) bet Recht, wenn er ein Fehderecht in diesem Sinne neglet; aus darin, daß er auf eine Unterscheldung von Fehde und Nache dringt, aber zu weit geht er, wenn er den Begriff des Fehderechts überhamt für das Mittelalter in Abrede stellt (S. 189), von welchen Uebermaaß er auch selbst wieder zurücksommt; s. seine Abhands lung über Land frieden sbruch in Weiske's Rechtsler. VI. S. 249. 255. — Wächter, Beiträge zur deutschen Geschichte. Abh. 2 mit den Ercursen. Derselbe im R.Archiv des Erim. A. XII. S. 357 st. Walter's deutsche Rechtsgeschichte §. 253. 662 st.

kschränkung, in welcher es eine berechtigte ausgebehnte selbsthülfe ist, in dem Falle, wo der Verlette durch die lenichte keine Sulfe erlangen konnte, bringt ben Staat in Biderspruch mit sich selbst; denn zuerst war der sich verst Glaubende Richter in eigner Sache, da ja bas Geat die Sache nicht an die Hand nahm, also auch nicht k Existenz der Verletzung anerkannt hatte; sodann konnte k Verfolgung seines wirklichen ober vermeintlichen Rechts is jum Aleußersten gehen, also weit über die Grenze maus, wo ein gerechtes Abwagen ber Verletzungen gegen nander hatte ein Ziel setzen muffen. Nun mußte zwar ie Fehde in formlicher Weise wenigstens drei Tage jun angesagt und ber Frieden abgesagt werben, so daß m Gegner noch die Möglichkeit blieb, den Ansager in inen Unipruchen zu befriedigen, allein im Ganzen ift biefes magen des Privatkrieges nur als eine ritterliche Form uniehen, die besonders dazu diente, der bevorstehenden efehdung des Gegners das Geprage des Rechts zu geben nd dem Ansager die Ehre zu mahren. Daher kommt ne solche Verwahrung der Ehre in allen Fehdebriefen ich der Erklärung der Feindschaft vor. Zwei Ritter picten der Stadt Zürich im Inhre 1436 folgenden wich nicht gedruckten) Absagebrief: "Wiffet Burgermeifter n Rath ber Stadt Burich, daß ich Eberhard von idingen Euer, der Euren und Euer Eidgenoffen und let berer, die Euch zugehören und in Eurer Kenntniß nd und euch zu versprechen stehn (zuversprechen ftand 8)), inen helfern (und) Helfershelfern Feind sein will von et sesten Berthold Hachk wegen von Harthusen und in chem Frieden und Unfrieden sein, und wie sich die

I) Ein sehr häusiger Ausbruck in ben Fehdebriefen s. Datt de pace publics p. 115. 116. In einem folchen Briefe in Leh= mann's Speperscher Chronik S. 902 steht bafür: "Selfers- helser, die Du hast und gewinnest."

Feindschaft machet und machen würde, so will ich meine Ehre gegen Euch, den Euern und Eure Eidgenossen und Helfershelsern und allen denen, die Euch zugehören und zu versprechen stehn, mit diesem meinem offenen Brief bewahrt haben. Ich Matthis von Triel will auch in obgeschriedener Maaß Euer, den Euern und Euer Eidgenossen und aller derer, die Euch zugehören und zu versprechen stehn, Feind sein von des vorgenannten meines Jungkherren Jungker Eberhard von Sickingen wegen und in seinem Frieden und Unfrieden sein und meine Ehre hiemit bewahrt haben. Gegeben und versigest mit des obbenannten Berthold Hachk Insigel von unser Beide wegen am Dinstag nach St. Jacobs Tag Anno Dom. 1436."

Die Fehdebriefe, welche von Rittern an die Städte gesandt wurden 4), sind von einem Typus. Die mehr waffens als schreibkundigen Ritter benutten einen vorham denen Brief der Art als Formular für die häufigen Acte ihrer "freiwilligen Gerichtsbarkeit." Abgesehen von ber stereotypen Feindschaftserklärung und Ehrenverwahrung haben die Fehdebriefe, welche die Städte ihrerseits, ober für ste ber in ihrem Dienst und Solbe stehende Stadt hauptmann und sein Gefolge ben Rittern zuschickten, freien Wendungen und sind ausführlicher 5). Daffelbe gilt auch von manchen Absagebriefen von Rittern an Ritter gesandt, in denen die Gründe der Feindschaft genauer aufgeführt sind. So schickten die Grafen Rudolf und Hartmann von Werdenberg=Sargans einen Fehbebrief an Gubert von Salis von Soglio, gegeben in der Beste Sargans 21. Man 1323, in welchem der Grund des Absagens ausgesicht

<sup>4)</sup> Datt a. a. D. Bachter's Beitrage S. 52.

<sup>5)</sup> Beispiele in Lehmann's Speperscher Chronik S. 894. 901. 924. 931.

k, daß nämlich der Sohn und der Vetter des Herrn von Salis mit dessen eignen Leuten und Dienstmannen dem herrn von Chur beiständig gewesen und handlich geholsen witten wider einen Vetter des Absagers, Johann Donau n Baz, und daß dabei viele "Urlügen und Stöße" unter hen ausgegangen seien 2c.

Welche Gräuel durch das Fehderecht unter die Firma 1et Rechts und der erlaubten Selbsthülfe gebracht wursen, erhellt aus vielen Beispielen. Wenn nun aber schon 1et Kampf und die Fehde der Privaten in so großer Ausschnung berechtigt war, wie mußte da nicht bei der schlagsenigen Ritterlichkeit jener Zeiten und dem schwachen "of hnmächtigen Regiment der Staatsgewalt die Grenze des derechtigten fortwährend überschritten werden!

Wie verhält es fich benn aber bei solchen Zuftanbent it dem Institut des Friedens oder der Frieden? Einer er gründlichsten Forscher auf dem Felde des germanischen Strafrechts, Wilda, sagt: Frieden sei in der altgermaischen Rechtssprache gleichbedeutend mit Recht, nur daß wieden sich mehr auf das Ganze, die Gemeindegenoffenhaft, Recht mehr auf ben Einzelnen beziehe, so wie barin uch der Rebenbegriff der Heiligkeit, der Unverletlichkeit 28 Rechts besonders hervortrete, und kurzer sagt er auch: Frieden ift der geordnete und gesicherte Zustand unter er Herrschaft des Rechts." Ich glaube nicht, daß biese Begriffsbestimmung genügt; ich fann ben Sat nicht zus zeben, daß Frieden und Recht gleichbedeutend sind, den Bilda selbst so bedeutend modificirt, daß er ihn eigentlich wieber aufhebt, sondern nur anerkennen, daß Frieden und Recht verschwistert sind, und in diesem Setzen ber Berschiedenheit der beiden Begriffe liegt eben die Cha-Witteristif des Rechtszustandes des früheren Mittelalters, der kein solcher war, wie ihn das höhere Prinzip für den Staat verlangt. Das Unrecht ist die Regation des Rechts,

der Kampf die Regation des Friedens. Wo nun der Lampf, die Fehde, in einer bedeutenden Ausdehnung Recht ist, kann Frieden nicht identisch mit Recht sein.

Je nachdem die Staatsgewalt stärker ober schwächer war, sehen wir im frankischen Reiche, so wie in der Zeit des Untergangs dieser Monarchie, eine Reaction von Seiten des Staats gegen die Fehde ober ein neues Umsichgreifen berielben. In der Zeit des Interregnum, in der zweiten Balfte des 13. Jahrhunderts, bei ber Dhnmacht des Staats, war die Willführ und das Fehderecht und Fehdeumecht so arg wie möglich. Aber auch die Kirche wirkte frastig gegen die unchristliche Fehbe und Rache, und wir sehen, daß, wie der Zeitgeist das Fehdewesen hervorgerufen und genährt hatte, der veränderte Zeitgeift daffelbe immer weitet gurudbrangte. Seit bem 14. Jahrh. tritt biefes Streben mit größerer Energie hervor, und auf wiederholte Land frieden von temporarer Geltung, die ein fortwährendes Ringen bes Begriffs des Rechtsstaates mit ber ihm feind lichen Eigenmacht zeigen, folgte der allgemeine ewige Lande frieden Laiser Maximilian's I., im Jahre 1495 auf ben Reichstage zu Worms zu Stande gebracht. Durch im wittbe alles Fehderecht aufgehoben, aber wie Wächter in seiner Abhandlung über das Faust- und Fehderecht bes Mittelaters fagt, die Ewigkeit jenes ewigen Friedens mußt wäter mehr als 25 Mal in neuen Reichsgesetzen restaurit werben, und es wurde in Deutschland zum Sprüchmen, bas man bem Laudsteben nicht trauen bürfe.

Die in der Fehde nicht als ersprießlich für Staat und Recht hervoortretende Ritterlichkeit erscheint sedoch in einen besseren Lichte, wenn wir andere Einwirkungen derselben auf die Ruchtsanschauung jener Zeiten benahen. Feige Wisselbaten wurden als befondens schlupflich angesehmt und die Pachtzeit bei Eingrissen in die Nachtzeit bei Eingrissen in die Nachtzeit bei Eingrissen in

nichmberen jeb. h. sie konnten nicht burch Zahlung einer we gesühnt werden oder die Buße war eine sehr hohe?). de Moment der Heimlichkeit war es vornehmlich, welches m Mord von der Tödtung überhaupt absonderte, und brobrand und Nachtbrand erscheinen oft in den Rechtswellen als gleichbedeutend 8). Vor Allem ist aber die khandlung bes Diebstahls charakteristisch. Den Dieb traf z schimpfliche Strafe bes Galgens ober er wurde an mut und Haar gestraft, b. h. am Pranger gestäupt und ichoren, und auch da, wo er die lettere Strafe burch wie und Friedensgeld abkaufen konnte, blieb ihm als de seiner schimpflichen Miffethat die Ehrlosigkeit. Der anber wurde enthauptet. Cropp sagt in seiner berühmn Abhandlung über den Diebstahl 9): "Im Diebe dachten b unsere Borfahren ben feigen und schleichenben, im inder den fühnen und verwegenen Mann, der mit dreifter irne das Recht verlete; Beiden suchten fie zu wehren, we den Ersteren behandelten sie hierbei mit Schmach, n Letteren mit einem gewissen Anstand und einer Achs ng vor feiner Mannesfraft."

Men Zeit kann es auch hervorgehoben werden, daß als we besondere Schandthat angesehen wurde die Gewaltthat tieinem Wehrlosen, wie an Wittwen und Waisen verstenem Wehrlosen, wie an Wittwen und Waisen verstenen den darin liegenden Zug, mag man ihn nun ritters hoder sittlich neunen, und die germanische Verabscheuung keigen Verbrechen mehr berücksichtigen sollen.

Um das Strafrecht des germanischen Mittelalters aus intt Zeit zu erkläven, muffen wir uns nun weiter von

<sup>7)</sup> Wilba, Strafrecht der Germanen S. 865.

<sup>6)</sup> Dfenbrüggen, bie Branbftiftung, Ginl.

<sup>9)</sup> hubtwalter und Trummer, criminal. Beiträge II. S. 12.

<sup>0)</sup> Bilba, Strafrecht ber Germanen G. 256.

dem Boben des Ritterthums auf den des christischen Glaubens begeben. In diesem wurzelt vor Allem das Institut der Ordalien oder Gottesurtheile<sup>11</sup>).

An den Anthropomorphismus, d. h. die Bersimlichung der Gottheit in menschlicher Gestalt und mit mensch lichen Eigenschaften, bessen schönfte poetische Schöpfung ber griechische Olymp ist, reiht sich die Vorstellung, daß die Gottheit, von den Menschen dazu angerufen, durch stimlich wahrnehmbare Zeichen das fundgebe, was ben mit einem unzureichenben Erkenntnißvermögen ausgerüfteten Menschen in wichtigen Lebensrerhältnissen und kritischen Momenten zu wissen Roth that. Ein solcher Moment trat oft ein, wenn es sich um die Schuld oder Unschuld bes eines Berbrechens oder einer Sünde Angeschuldigten handelte. Ausgehend von dem Sape: "Gott ift das höchste Wiffen und die höchste Gerechtigkeit, er will die Schuld strafen und die Unschuld schirmen", stellte man Proben an, in deren Ausgang man die Entscheidung Gottes sehen wollte. Das sind die Gottesurtheile, auf gleichem Grunde zu hend mit den Orakeln. Diese Proben wurden in sehr verschiedener Form vorgenommen; zur Veranschaulichung will ich Ihnen nur eine angeben, die in Hexenprocesset sehr gewöhnliche Wasserprobe. Es wurden der Am geschuldigten — benn am häufigsten wurden Frauen biefe Probe unterworfen — Hande und Füße zusammengebut den oder freuzweis gefnebelt; dann wurde sie an eines langen Strick ins Waffer gelaffen; ging fie unter, so got das als Beweis der Unschuld, blieb ste über dem Wasser, so war ste schuldig. So heißt es in einem Protocolle in Rathsarchiv zu Dorpat vom J. 1608: "Dominus Proconsul Kreitzmeierus giebet vor und bringet binnen

<sup>11)</sup> Wilda in Ersch u. Gruber, Encyclopabie, Sect. III. Th. 4. Grimm, beutsche Rechtsalterth. S. 908. Gengler's beutsche Rechtsgeschichte S. 401.

es ein wegen bes weibes Ello genannt, so gestrigen gerichtlichen zur Probe auffs. Waffer geworffen n und nicht hat zu grunde gehen konnen, fraget egen was weiter rechtens hierinn zu thuen sep. Nach ter umbstimmunge bewilliget ein Ebler Rath bas das weib oben geschwummen und nicht zu grunde können Etliche es aber vor eine gewisse Prob und unge der zauberei halten, als sol sie mit der Tortur vet und ein wenigk angezogen werben, wornach denn man wirt wissen zu procediren." Daß so manche r, die nie weder mit noch gegen ben Strom zu amen gelernt hatten, bei solchen Proben nicht untert, erklärt sich wohl einfach baraus, daß sie in einem el zusammengebunden wurden und so leichter oben 1, aber namentlich aus bem Strick, an welchem fie en wurden. Sobann ift aber auch bei bem oft nbaren Ausgange ber Proben zu bedenken, daß fie en Geistlichen geleitet wurden, welche, um den Glaues Volks an die Gottheit zu befestigen, ein Wunder für unzwedmäßig erachteten. Richt minber häufig, ie genannte, war die Probe mit heißem Waffer, die mlich in dieser Weise vorgenommen wurde. Der Anlbigte mußte aus einem Reffel voll stedenden Wassers Ring ober einen Stein mit bloßem 21rm herausn. Blieb der Arm unversehrt, so war die Unschulb Gott bargethan. Daß biese Probe glücklich von ben bestanden wurde, wie die Feuerproben, benen rwandt ift, können wir uns nicht so leicht erklären, as die Schuld bekundende Obenschwimmen bei ber im falten Waffer. Es find einige Erflarungsvergemacht, aber bie mittelalterliche Beiftlichkeit, Die darüber hatte Auskunft geben können, hat nicht für efunden, das Geheimniß zu luften. Alle die vermen Gottesurtheile beruhen auf dem Glauben; die Raivetät dieses Glaubens besteht darin, daß der Gottheit genau von den Menschen vorgeschrieben, wurde, wie sie das Urtheil über die Schuld ober Unschuld abgeben sollte

An die Ordalien lehnt sich der gerichtliche Zweikampf an. Wir sehen in ihm einen Ausbruck ber Ritte lichkeit des Mittelalters, können ihn aber deshalb auch wohl zu ben Gottesurtheilen stellen, weil babei ber Glaube waltete, Gott, ber Lenker der Schlachten und Kämpk, werde dem Rechte Sieg verleihen. Die processualischen Voraussezungen eines solchen Zweikampfes, sein Verhalt niß zu den übrigen Ordalien und andere damit zusammen hangende Fragen sind neuerdings Gegenstand gelehrter Untersuchungen und Controversen geworden 12). Mir gemigt es, Ihnen den unbestrittenen Sat binzustellen, das der gerichtliche Zweikampf oder das Kampfurtheil im ger manischen Mittelalter allgemein verbreitet war, und war nicht bloß bei Anklagen, sondern auch in bürgerlichen Rechtssachen, j. B. Grenzstreitigkeiten. Allgemeine per sonliche Voraussetzung war die Wehrhaftigkeit des freien Mannes, das Recht Waffen zu führen. Für die Berttetung ber Weiber hatten ihre Verwandten zu forgen; auch fand sich wohl ein freiwilliger ritterlicher Ramve, ber sein Leben für eine Frau einsetzte, wie Ivanhoe für die ichone Rebecca. Es dienten auch andere Ordalien für Frauen pur Aushülfe. Ganz ohne Beispiel ist es übrigens nicht, daß Frauen sich ftark genug fühlten, felbst zu kampfen, und ba gab es für folche Fälle eine eigne Kampfform. Gin alter ichweizerischer Chronift, Johann Stumpff, @ zählt: "Darnach im jar bes Herren 1288 am 5. 164 Januarii gschach zu Bern an der Matten (da pepund die proß Lilchhofmauer stadt) ein Kampff zwischend einen mann

<sup>12)</sup> Unger, Der gerichtliche Zweikampf bei ben german. Bollen, 1847. Wild in Ersch u. Gruber, Encycl. s. v. Orbalten S. 480. Walter, Deutsche Rechtsgesch. S. 696.

und epitem werd. Das werd lag ob und gewann den Kumpffa 12). Wahrscheinlich ist dieses ein gerichtlichet Jueikampf gewesen.

Muf bem Grunde bes Glaubens bes driftlichen Mitteldies ruhen ferner die Zauberei und tie Hexenprofesie, aber hier ift es ber finftere Glaube an bie per-Miche Einwirkung des Teufels auf die Menschen, nicht We naive Bertrauen auf sinnlich wahrnehmbare Offendarung der Gottheit. Die Zauberei und die Herendets wife bilden ein Gebiet, auf welchem ber Zeitgeift eine fuchtbare Sprache geredet hat. Die Zauberei gehört dem ficheren wie späteren Mittelalter an und ist durchaus noch nicht aus dem Glauben des beutschen Volkes verschrome ben; die Hexenprozesse treten erst spät hervor und bauern tier die Zeit hinaus, die gewöhnlich bem Mittelalter zugetheilt wirb, bis zur Mitte bes achtzehnten Jahrhunderts. Di in Deutschland oder in der Schweiz, in Wurzburg (1749), Augeburg (1766) ober in Glarus (1782) die lette Hexenhinrichtung stattgefunden, kann ich Ihnen nicht mit Bestimmtheit angeben; aber jo viele Fälle mir auch Wannt geworden find, von den Ufern des Peipus und der Raroma, wo deutsche Sprache und Sitte erstarren, W zu den Grenzen Deutschlands in Sub und Weft, kein Ball hat mich mehr ergriffen als ber Hexenprozes in Zug in Jahr 1737 und 1738. Ich darf Sie nicht unterhalten von den grausamen Folterqualen, welche ein Mamn mb acht arme Frauen und Mädchen, unter denen eine Währige und eine 18jährige, erduldeten; daß sie mit Ruthen auf dem Rücken und auf den Fußsohlen "im Ramen der heiligsten Dreifaltigkeit" 14) geschlagen wurden,

<sup>13)</sup> Gemeiner loblicher Endgnoschafft Stetten Landen und völckeren Chronif wirdigen thaaten Beschrenbung. Buch VIII. Cav. 6. Fol. 250. der Ausgabe (Zürich) von 1548.

<sup>14)</sup> Dieser wiederholte Ausbruck in den Brotocollen hangt wohl da=

war die geringste Marter. Ein ichwachstnniges Mabhen von 17 Jahren hatte, nachdem sie zuvor eine Unterredung mit den Batern Jesuiten in Luzern gehabt, sich bei bem Hexentribunal in Zug als Here angegeben und zuglich das ganze weibliche Personal einer Familie Bokard und eine Katharina Gilli, genannt die Liederfrau aus dem Thurgau, als solche benuncirt, die mit ihr auf den Blocks berg ber Gegend, ben "Chrlosen", einen Berg bei Münfter im Canton Luzern, auf "Stefflenen" geritten seien umb bort mit dem Teufel bei Tag und bei Racht Zusammen künfte gehabt hatten. Spater wurde noch Marx Stablin von Zug, beffen Chefrau und Tochter von jenem Mabhen angegeben. Die Angeberin, der Hexerei geständig, wurde einfach mit dem Schwerte vom Leben zum Tode gebracht, die meisten der übrigen Frauen und Mädchen wurden vor brannt ober strangulirt, nachdem sie noch vorher mit glie henden Zangen geriffen worden. Die Lieberfrau, eine kräftige Frau von 40 Jahren, hatte muthig alle erdent lichen Folterqualen ausgehalten, ohne sich zu einem Be ständniß bringen zu lassen; sie wurde am 29. Januar 1738 in einem Winkel bes feuchten, falten Raibenthurms p sammengekauert tobt gefunden. Marx Stadlin und seine Tochter Euphemia hatten sich kein Geständniß burch bie Folter abzwingen laffen; dieses 18jährige Mädchen hatte ein Gottesvertrauen im Herzen, das stärker war als die Qualen, welche Menschen ihr anthun konnten. Beide wur den freigesprochen, aber die Mutter hatte sich schuldig kes kannt, weil ihr der grausame Tod weniger schlimm w schien, als die fortgesetzte Marter. Auch ein Amman Bokard wurde in diesen Prozeß hineingezogen, da aber

mit zusammen, daß man annahm, an die Berbindung mit dem Teufel schließe sich, auf Begehren desselben, die Berleugnung der heil. Dreifaltigkeit, s. die Malestz-Ordnung für Graubanden von 1716.

ciner der Richter meinte, ein Ammann könne doch kein herenmeister sein, so wurde dieser Ammann nur der Sischeit wegen in die Berge verbannt und mußte als "Baldgänger" sein Leben fristen.

Dieser Fall lehrt uns die ganze Theorie der Herenspocesse. Es wurde inquirirt mit fortwährender Steigesung der Folterqualen zur Erlangung des Geständnisses iher einen Bund mit dem Teusel. Dieser Bund mit dem Teusel ist das eigentliche Object des im Glauben jener zeiten so schwer wiegenden Verbrechens. 15) Häreste und hererei sind also nahe verwandt. Der Abfall vom rechsten Glauben hatte seinen Culminationspunkt in der Hinschung an den Widersacher Gottes und zur Ehre Gottes wurden die Heren quästionirt und verbrannt. Die Resligion der Liebe und der Versöhnung wurde so vertauscht mit dem Cultus der Unduldsamkeit und Vernichtung und wir sinden dem auch hier den Widerspruch, von dem nach Hegel das Mittelalter erfüllt ist.

Derselbe Fall zeigt uns, wie mittelst der Folter in den Herenprocessen hinein inquirirt wurde. Ueberall diesselden Fragen und von Seiten derer, welche die Marter nicht länger ertragen konnten, dieselden Antworten, weil man diese haben wollte und haben mußte. Allein es ist diebei nicht zu übersehen und dient gar sehr zur Erklästung des Wesens der Herenprocesse aus dem Zeitgeist, das der Glaube an bestimmte Formen der Eingehung eisnes Bundes mit dem Teusel und bestimmte Resultate und übermenschliche und unmenschliche Leistungen derer, die ein solches Pactum eingegangen, ganz allgemein war in dem

<sup>15)</sup> Bächter's Beiträge zur deutschen Geschichte. S. 83. 279. Graubundener Malesiz-Ordnung (1716): "Zauberei ist ein Laster, in welchem die armen Menschen sich mit dem leidigen Sastan verbindlich einlassen."

mit Teufels- und Damonenglauben erfüllten Mittelater und daß daher auch viele von benen, die wegen: henvi und Zauberei in Untersuchung tamen, selbst an ihre Be fähigung, Menschen und Bieh mit Bulfe bes Tettels ichaben zu können, glaubten 16). Es rechtfeitigt bas nicht die Graufamkeit ber Herenrichter, verbreitet aber als Thatiache Licht über manche Hexenprozesse. Glaubent eifer und Wahnglauben führten dazu, die heren aufge fuchen und man fand nicht wenige, die mit den unseimlichen Mächten ber Geisterwelt in Rapport zu fein glauben. So war auch der nahe verwandte Glaube an die Bewandlung von Menschen in Thiere, besonders Bolfe, von heidnischen Alterthum herübergetragen, ein Sproß ber Damonologie und Dämonomanie des Mittelalters geweis ben. Man glaubte nicht nur allgemein an die Möglich teit einer solchen Transformation, auch unter Zurudbes hung derselben auf ein Teufelsbundniß, sondern die Ap kanthropie oder Wehrwelfsucht, war eine verbreitete Krank heit. Eine interessante neue Zusammenstellung von Fil len 17) zeigt, wie in den verschiedensten Ländern in frik heren Jahrhunderten viele Menschen in dem Wahn gestanden haben, sich in Wölfe verwandeln zu können und wie dick Krankheit bann und wann z. B. am Jura am Ende be 16. Jahrhunderts eine epidemische Berbreitung hatte.

Werfen wir noch einen Blick zurück auf die Ausdernung der Fehde und Privatrache im früheren Mittelakte und der Hexenprozesse, die mit der Folter, ihrem nothwert digen Werkzeuge, erst vor kaum 100 Jahren ihr Ende erreichten, so läßt sich schwer begreisen, wie in einer wer

<sup>16)</sup> Mächter hätte dies nicht bei Seite lassen sollen. Bel Walter's deutsche Rechtsgeschichte §. 722.

<sup>17)</sup> Leubuscher, über die Wehrwölfe und Thierverwandelungen im Mittelalter. 1850.

sich' einem Geifte erfüllten Zeit es ein ruhiges Familienglid hat geben konnen. Es mag bei jenen Krankheiten der Zeit eine Stimmung gewesen sein, wie während ber berichaft einer epidemischen Krankheit; ber Mensch gewohnt fich an Alles und neben bas Gottvertrauen ftellt ber Fatalismus. Eine in einem Hexenproces vernommene Person wurde auch barauf hin gefoltert, baß fie engeben follte, wer mit ihr beim Hexentanze und auf ben herensahrten gewesen und jo wurde ein jolcher Proces ietz gewöhnlich auf eine Reihe von Personen, reich und am, vornehm und gering, jung und arm, ausgedehnt, deren regelmäßiges Loos ber Scheiterhaufen war. Ganze kamilien, wie die Familie Bokard in dem Zuger Protesse wurden nicht selten auf diese Weise vernichtet. In Bachter's Abhandlung über die Herenprocesse in Deutschland finden sich darüber merkwürdige statistische Rachweisungen.

In der Graubündener Malesizordnung von 1716 ist war die Zauberei eins von den sieben Hauptlastern und eine Here soll nach Landesgebrauch enthauptet und dann ihr Körper verbrannt werden, allein dieses Gesetz zeigt doch schon einen andern Geist, als der, welcher das Zuser Herentribunal im Jahre 1738 leitete. Es heißt das selbst: "Soll man also keinen Menschen auf bloses Angeben der Heren oder Herenmeister als einen Zauberer, her oder Herenmeister gefänglich einsehen, dann der Teussel die Heren östers selbsten betreugt und verblendt, das sie meinen, diesen oder sene an Heren-Dänzen gesehen zu haben, da doch die Erfahrung vielfältig gezeiget, das es nicht wahr war."

Der Zeitgeist hatte die Herenprocesse hervorgerusen, der veränderte Zeitgeist beseitigte sie wieder. Oft wird dem berühmten Juristen Thom astus in Halle das Hauptverdienst um Abschaffung der Herenprocesse und der Folter in Deutschland zugeschrieben; sein Berdienft if aber nicht zu überschätzen. Thomasius ist überhaupt daburch groß, daß er seine Zeit verstand und beshalb auch richtige Blicke in die Zukunft that. Es waren aber bereits vor ihm in einer Zeit, in der es als eine Bagniß erscheinen mußte, kuhne und entschiedene Angriffe auf das Herenwesen und die Herenprocesse gemacht worden, von Spee, Weier, Gobelmann u. a. und es wird nicht genug beachtet, daß auch die höheren Gerichte fic oft schon auf einen höheren Standpunkt gestellt hatten-Ein gewisser Roulet hatte in Angers gestanden, baß et, wie sein Bruder und Better, mittelft einer Salbe fich in einen Wolf verwandeln könne und daß er als Wolf einen Anaben, wie schon früher andere Kinder, zerfleischt habe-Die Tödtung bes Knaben burch ihn wurde auch conftatirt und der Lieutenant criminel verurtheilte ihn jum Tode. Das Parlament zu Paris, als Appellationsinstanz, erkannte jedoch, es stede mehr Tollheit in dem armen Ibioten, als Bosheit und Zauberei und befahl ihn auf zwei Jahre in ein Irrenhaus zu stecken, damit er unterrichtet und zur Erfenntniß Gottes zurückgeführt werbe, bie er in seiner bittern Armuth außer Acht gelassen habe Das geschah schon im Jahre 1598. 18) Im 17. Jahrhun dert hat das Reichskammergericht zu Speier, wo es durch Berufung Gelegenheit hatte, wiederholt sich gegen ben Mißbrauch der Hexenprocesse erklärt. 19) So fand dem Thomasius, als das 18. Jahrhundert anbrach, ben Hexenglauben als eine wufte zum Abfallen bereite Fruck des Mittelalters vor, und er that das Seinige, um fte vom Baume des Lebens fortzuschaffen. Vollständig gelang

<sup>18)</sup> Leubuscher a. a. D. G. 22.

<sup>19)</sup> Bigand, Denkwürdigkeiten für beutsche Staats und Rechts wiffenschaft (1854) S. 297 ff.

ven, der Hexenglaube überhaupt gehöre dem Mittelalter und nicht der neuen Zeit an, so müßte man darauf leider erwiedern, daß die neue Zeit auch im 19. Jahrhundert ucht vollständig Realität erlangt habe, denn nicht wenige Criminalprocesse auch der letten Jahre haben gezeigt, daß in einigen deutschen Ländern das Volk dem Glauben an Zauberei und Hexerei noch sehr zugethan ist. 20) Im

<sup>20)</sup> Auch im Canton Zürich regt fich noch dann und wann ein craffer Blaube an Schwarzfunst, Lachsnerei, Hererei und Zauberei. Ein eclatanter Fall aus dem Jahr 1845, der gerichtsanhängig wurde, kann als Beleg dienen. In dem Dorfe Seen bei Winsterthur lebte und lebt vielleicht noch eine Familie M..., deren haupt, der Vater, gestorben war. Die Familie stand in dem besten Rufe und war nicht unbemittelt. Die alteste ledige Todter Elisabetha, geboren 1823, ein robustes und scheinbar gesuns bes Madchen, war es bennoch nicht und ihr körperlicher Zustand scheint allmählich eigenthumlich auf ihren Geist eingewirkt zu haben. Sie glaubte von bofen Beiftern gequalt zu fein und erblickte folche in Ragen und alten. Frauen. Bon anbern Leuten hatte fie gehört, die alte Schickleri fei eine Bexe und an biefe Berfon heftete fle nun ihren Glauben und ihre Furcht. Als sie am 30. November in ber Rirche gewesen war, erschien ihr Buftand bedeutend verschlimmert. Am 4. Dec., nach 6 Uhr Abends seste fich die Familie an den Kaffeetisch; nach Auffor= berung der Elisabetha nahmen alle Gebetbücher in die hand und beteten laut. Dabei öffnete Elisabetha bie Thuren und fagte, es mußten noch viele Leute fommen, Die Anderen follten sich nicht fürchten, es möge kommen, wer da wolle; sie sollten nur beten, dann werde sie erlöst. Um 6½ Uhr erschien der Rechenmacher Müller, ein Hausfreund, welcher ber Familie mit Rath und That beizustehen pflegte und ihr auch an jenem Abend eine Blutwurft zum Geschent brachte. Als er nach eis ner Weile zur Thur hinaus in die Kuche geben wollte, sprang Elisabetha, die so eben eine Rate hatte miauen hören, auf ihn zu mit dem Schlachtruf: Rut, Rut, Rut! versetzte ihm einige Schläge auf den Kopf und rief den Andern zu, sie sollten ihn halten und verfrätzen, dann sterbe die Schickleri. Dieses Halten burch ein ober zwei von ben Beibebilbern, auch burch einen ber Brüder und die Dishandlung des Müller dauerte nun gegen 2 Stunden mit einigen Intervallen, in benen gebetet wurde und der gequalte Müller betete laut mit. Wenn er rief: "Kennt Ihr mich benn nicht, ich bin ja nicht bie Schickleri, ich bin ber Sannes," fo begann ber Angriff von Reuem. "Es war mir,

Jahre 1819 war ein junges Bauerweib in einem Dorfe bei Stargard in Hinterpommern in den Ruf einer herz gekommen. Ein Gutsbesiter Matthias von Ossowstinahm mit ihr die Schwimmprobe vor; sie ging im Bafer unter und bestand also die Probe. Dennoch wurde sie auch serner für eine Here gehalten und von zwei auf dern Bäuerinnen, die in dem Glauben standen, daß es keine Sünde sei, eine Here zu tödten, ermordet. <sup>21</sup>) Allein dergleichen ist nur noch als ein verlorener Ton aus einer verklungenen Zeit aufzusassen, nicht mehr als Aussdruck des Zeitgeistes. In Hinterpommern hat das Mittelalter noch andere Töne zurückgelassen.

Die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts bezeichnet man oft als die Zeit der Aufflärung, der Finsternis des Mittelalters gegenüber. Repräsentant derselben war vornehmlich Voltaire, der Freund des französischenden und doch so echtbeutichen Preußenkönigs. Uebrigens hat nicht Voltaire's Stellung am Hofe von Sanssouci des sen Einstluß auf die deutsche Geisteswelt vermittelt, sondern weil er vor Allen derjenige war, der damals die Ströf

sagte später die Mutter im gerichtlichen Verhöre, wie wenn ein Pfeil mich durchstog, als die Elisabetha rief: Mutter, helft mir! von da an konnte ich nicht mehr anders," und sämmtliche activ Betheiligte gaben im Verhör übereinstimmend an, sie hätten die gemishandelte Person nicht eigentlich für ihren Freund Muller gehalten, sondern geglaubt, in seiner Gestalt sei die Schickleri da, und durch die Mishandlung werde die Here oder der böse Geist vernichtet und die Elisabetha und mit ihr das ganze Haus von der langen Plage befreit. Das dämonische Gebahren der Tochter und Schwester hatte die ganze Familie in den Strudel gezogen und merswürdiger Weise scheint auch der arme Gemishandelte von dem Glauben der Familie angesteckt zu sein und sich als ein erlösendes Opfer betrachtet zu haben. Er trug sehr deutliche Spuren seines Opferthums davon.

<sup>21)</sup> Hitig's Zeitschrift für die Eriminal-Rechts-Pflege in ben Preußischen Staaten XI S. 300. Ofenbrüggen's Car suistif des Eriminalrechts Nr. 17.

mung des Geistes leitete. Reben Voltair esteht Rousse au-Sein Zurückidealistren aus einer zerrissenen Zeit in einen Paturzustand und das Naturrecht der deutschen Philossephen und Zuristen des 18. Jahrhunderts sind verwandte Erscheinungen. - Ein Mensch im Naturzustande, wie Pousse au ihn malt, hat nie existirt und ist ein Widersspruch gegen die Geschichte der Völker; ein unwandelbastes Naturrecht für alle Zeiten und Völker ist eine Abskraction, die ihre Widerlegung sindet in der Geschichte des Rechts aller Zeiten und Völker.

Die Aufklärung dieser Zeit, als beren Herolde Bols taire und Rousse au erscheinen, war ohne sittliche Grunds lege und nur als Uebergang und Vermittelung vom 211ten jum Reuen hat sie ihren Werth, aber dieser ift hoch muichlagen und zeigt sich auch besonders in den Resteren bes Aufflärungsgeistes auf das Criminalrecht. Statt ber Grausamfeit des Mittelalters forderte der Zeitgeist Mensch-Voltaire schrieb ein "Précis de la justice et de l'humanités; Beccaria, ein edler Mailander gab im Jahre 1764 ein criminalpolitisches Werk "dei . delitti e delle pene" heraus, welches eine große Verbeitung über Italien hinaus fand, welches von Voltaire mb Diderot commentirt wurde, und bas eine ruhmvolle Beurtheilung badurch erfuhr, daß eine spanische Bearbeis tung deffelben durch die Inquisition verboten wurde. Mit dner Beredsamkeit, welche ihm die Begeisterung für den Begenstand verlieh, predigte Beccaria Menschlichkeit in ber Strafrechtspflege und wies die Unverhältnismäßigkeit ber Strafen und deren Anwendung zu den Verbrechen nach; er brang baher auf eine beffere Strafgesetzgebung. Eine solche Ansprache blieb auch bei dem edleren Theil ber deutschen Ration nicht ohne Wirkung, aber eben biese Birfung führte in Deutschland einen unerträglichen Zukand der Strafrechtspflege herbei. Die durch Beccaria

und seine Gesinnungsgenoffen vertretene Richtung fam in Comflict mit ber P. G. D. Raiser Carl V, beren Straffnstem gro-Bentheils auf Abschreckung basirt, burchaus ber Zeitrichtung entgegen war, die aber als das Fundament des gemeinen beut schen Strafrechts fortwährend Geltung hatte. Die Strafen vieler, ja der meisten Verbrechen, wurden arbiträr und die Gerichte sielen ziemlich allgemein in eine große Willführ. Da trat ein geistreicher, thatfraftiger Criminalist in die Schran ken und verlangte Achtung vor dem bestehenden Gesetzes recht, Anselm Feuerbach. Er befestigte von Reuem das gemeine deutsche Strafrecht, aber nur um von einem sichern Boden ben Fortschritt eintreten zu lassen; benn er war es vor Allen, der kräftig Hand anlegte an den New bau der deutschen Strafgesetzgebung. Das Strafgesetz buch für Baiern vom J. 1813, welches bas Vorbild wurde für die Strafgesetzgebung vieler deutscher Länder, ist großentheils sein Werk. Ob dabei nicht das österreis chische Strafgesethuch von 1803, ein bedeutendes Erzeugniß seiner Zeit, mehr hatte berudfichtigt werden sollen, ift eine Frage, auf die ich hier nicht eingehen kann.

Wir stehen nun an der Schwelle der neuen Nera des deutschen Strafrechts. Kaum wage ich es, Sie über die Schwelle zu führen, aus Furcht Ihnen hier kein sicherer Führer sein zu können. Das "Erkenne deine Zeit" ist eben so schwierig als das "Erkenne dich selbst." Du bist ja selbst eine Figur auf dem Theater Deiner Zeit, welche Rolle dir auch zugetheilt sein mag, Du stehst in Deiner Zeit. Ich habe einen Geschichtsprosessor gefannt, der seinen Vorzug darin sah, die Geschichte der neuesten Zeit dis zum allerletzten Tartaren seinen Zuhörern vorzussihren, aber was er als allerneueste Geschichte gab, war eben keine Geschichte. Geschichte ist Gewordenes; die un mittelbare Gegenwart ist ein Werden; ihre Begrenzung nach der Seite der Vergangenheit läßt sich erkennen, wie

te aber abgeschlossen nach der andern Seite hin als bes peisbares Sanze sich darstellen werde, das läßt sich nur vermuthen. Allein bei aller Vorsicht, die sich für das litheilen hieraus ergeben muß, dürfen wir doch versuchen, perisse Züge und Richtungen der gegenwärtigen Zeit, wie ie deutlich hervortreten, nachzuweisen.

Eine im Bewußtsein getragene humanität, im Begensatz zu einer weichlichen Philanthropie, die als Extrem ich gegen die "frische Grausamkeit" des Mittelalters aufonte, kann in so fern gewiß als ein Zug unserer Zeit geichnet werden, als ihr die edelsten Menschen ber Begenwart huldigen und ihr Ausdruck zu geben wiss n. Ihre Geltung im Criminalrechtsgebiet ift unzweifelaft, wenn sie auch nicht überall in dem richtigen Ver-Utniß zur Gerechtigkeit steht. Aber daburch unterscheis nt sie sich von der vagen Philanthropie, daß sie als mil= n Genius der strengen Justitia zur Seite tritt. krecht und human sein, das ist unser Streben im irafrechtsgebiete. Die deutschen Eriminalisten ber Gemwart haben sich nicht begnügt nach hergebrachter Forel den Verbrecher strafen zu lassen "ihm selbst zur wohlnbienten Strafe und Anderen zum abschreckenben Beispiele", nbern, um einen festen Gerechtigfeitsboden zu gewinnen, m letten Grund ber Strafe aufzufinden fich bemüht. daraus ist eine Reihe von Strafrechtstheorien entstanden, on benen viele, ja die meisten mißlungen sein mögen, ber ste sind immerhin Zeugen deutscher Tiefe und Wiffenhaftlichkeit. Die Forderung der Gerechtigkeit liegt in em Sape: "die Strafe des Verbrechens ist rechtliche Biebervergeltung"; die Humanität fordert, in dem Berbrecher auch den Menschen zu sehen, und des Humanitätsforderung wird vornehmlich verwirklicht n dem perbefferten Strafeninstem und den Gefängniß=

reformen unster Zeit. Den Matter <sup>22</sup>) zum Tode zu verurtheilen wegen vielfacher wiederholter Eingriffe in das Eigenthum Anderer, das war gegen den deutlich ausges sprochenen Geist unster Zeit, obgleich man in ihr die Scheu vor der Todesstrase — vorläusig — zu überwinden sucht. Jenes Erkenntniß rechtsertigen zu wollen aus der Mangelhaftigkeit der Aargauer Gefängnisse, die nicht auf einen so starken gewandten Menschen berechnet sind, das wäre Humor, wenn die Sache nicht so ernst wäre; es begründen zu wollen aus dem Recht der Rothwehr des Staats, das ist eine abgestandene Theorie, die sichon der alte Plato widerlegt, wenn er sagt: "Der Staat hat eine bewunderungswürdig starke Natur, wenn ihn das Recht durchdringt."

Ich wende mich zulett zu einer Richtung unfrer Zeit, die eben so entschieden hervortritt, als sie entschieden viels sach misverstanden wird. Immer stärker ist die Forderung der Volksthümlichkeit und Popularität des Rechts überhaupt, des Strasrechts insbesondere, aufgeneten, in Harmonie mit der politischen Strömung der Reuzeit. Diese Forderung hat gewiß ihre volle Berechtigung: es scheint eine so einsache Wahrheit zu sein, daß das Recht eines Volkes sein Recht sein muß, welches in ihm zum Bewußtsein gekommen ist und daß das Recht, nach welchem ein Volk leben soll, ihm nicht als ein Rosserion erscheine. Es darf uns aber nicht wundern, wenn dennoch

<sup>22)</sup> Bernhard Matter wurde durch das Erkenntniß des Obergerichts in Narau vom 3. Mai 1854 "als des Berbrechens des öfters wiederholten und mehrfach beschwerten . Diebkahls rechtlich überwiesen in Anwendung des §. 154 des Str. 3. 3. zur Strafe des Todes durch das Schwert verurtheilt." Der Nargauische Große Rath wies das Begnadigungsgesuch mit 99 gegen 45 Stimmen ab und am 24. Mai wurde das Todesurtheil vollzogen.

diese Forderung so verschieden aufgefaßt wird. Der Grund Wefer Berschiedenheit liegt besonders darin, daß mahrend nanche die Forderung begreifen zu müssen glauben, andere be zur Gefühlssache machen. Manche Juristen geben bem Beispiel voran, daß sie nur warm werden, wo ke flar sein sollten. Es ift zwar eine schöne Sache um in warmes Gefühl und auch nicht am wenigsten für bas Recht, aber die Gefühlsjurisprudenz ist unklar und führt m Berwirrung. Grade die Juristen, welche am meiden von Volksthümlichkeit des Rechts reden und vom Rechtsbewußtsein des Bolks, lassen den Begriff des Bolks, der hier doch fundamental ist, in unbestimmter Schwebe, wo die Folge davon ist, daß auch die weiteren connexen Begriffe hin und her taumeln. Während das Volk biswilen in dem umfassendsten Sinne genommen wird für en Inbegriff von Menschen, welche Dieselbe Sprache reben, bann für die Bewohner eines Landes, ist es auf der mdern Seite nicht ungewöhnlich nur den Bürger, und Beuernstand das Volk zu nennen und sogar ist es beliebt vorben, das Bolf den Gegensatz bilben zu lassen zu ber Obrigkeit und — den Juristen. Daß diese lettere Auf= infung eine starke politische Farbe hat, sieht man leicht; he huldigen grade die, welche das Rechtsbewußtsein des inweränen Bolks zum alleinigen Orakel des Rechts mas den. 28) Alle diejenigen, welche in einem Staate, in pecie in Deutschland nicht das Unglud haben zur Obrigkit oder zu den Juristen zu gehören, sollen ein gemein-

Airchmann, die Werthlosigseit der Jurisprudenz als Wissensschaft (1848). Temme, Lehrbuch des Preuß. Strafrechts (1853); dessen: Glossen zum Strafgesetzuch für die Preuß. Staaten (1853.) — Dagegen Stahl, Rechtswissenschaft oder Boltsbewußtsein? (1848); dessen Philosophie des Rechts II (3. Aust. 1854) S. 261 ff. vgl. meinen Aufsat: "Die Berussung auf das Rechtsbewußtsein im Volke" im Archiv des Crim.» R. 1854 S. 152.

fames Rechtsbewußtsein haben, nach welchem alle Rechtsfragen, auch diesenigen, welche bei den Juristen besonders streitig sind, auf die einfachste Weise entschieden werden können. Aber schon bei einer ganz äußerlichen Betrachtung muß ein solches Rechtsbewußtsein sehr zweiselhast erscheinen. Sollte wohl der Mann, dessen Hauptgeschäft darin besteht, seine Zinscoupons zu schneiden und über empfangene Renten zu quittiren, dasselbe Rechtsbewußtsein haben mit dem schlesischen Weber, der seinen verhungers den Kleinen das Leichentuch webt? Der wohlhäbige Stadt durger, der mit wenig Wis und viel Behagen allabend lich seinen Platz im Elub einnimmt, oder der Kammer diener des gnädigen Herrn mit dem Sennen auf der Höhe oder dem Bauern am Pfluge? Diese Leute gehören nicht zur Obrigkeit, nicht zu den Juristen, also zum Volk.

Lassen Sie uns etwas näher darauf eingehen, wie sich die Forderung nach Volksthümlichkeit des Rechts it unserer Zeit manisestirt hat.

Im Anfange des Zeitraums der letten 40 Jahre blühte die historische Rechtsschule in Deutschland auf. Die Geschichte bes Rechts jollte nicht nur zur Erkenntnis, sondern zur Fortbildung deffelben als ficherer Führer go braucht und die Entwicklung des Rechts als eine organische begriffen werden, ähnlich bem Wachsen in ber organischen Als der eigentliche Sitz des Rechts wurde von Savigny, dem Haupte bieser Schule, bas gemeinsame Bewußtsein des Volks bezeichnet, aber des Volks in seiner Ganzheit, nicht einzelner Schichten besselben und bes Bolls in seiner ganzen Lebensdauer. "Das Recht machst mit dem Volke fort," fagt Savigny, "bildet sich aus mit diesem und stirbt endlich ab, so wie bas Volk seine Eigenthum. lichkeit verliert." Es ist hiernach diese Grundansicht der historischen Rechtsschule recht eigentlich eine nationale, mur ist diese Glanzseite von manchen, die sich als Anhänger

er Schule bekannten, verdunkelt worden. Savigny trat ut seiner Ansicht von der Entstehung und Fortbildung des lechts entgegen einer im stolzen, burch den deutschen Freieitsfrieg wach gewordenen Nationalgefühl gemachten For= erung nach Einheit des bürgerlichen Rechts in Deutschland mb eines entsprechenderen Gesetbuchs. Diese Forderung werde besonders von Thibaut gestellt. Beide, Thibaut wie Savigny, hatten nationalen Sinn und nationales Streben, ber ihre Richtungen gingen aus einander nach ihrer verhiebenen Ansicht von der Natur des positiven Rechts. Hibaut's Antrag ging ad acta, und erst in neuester Zeit ter in veränderter Form, mit mehr Gefühlswärme als legriffsschärfe, wieder unter die Tractanden genommen nb wieber ad acta gelegt. Auf bem Gebiete bes Strafe thts nahm die Sache eine andere Wendung. Freilich mrbe fein allgemeines beutsches Strafgesetbuch geschaffen, ber anders, als auf bem Gebiete bes burgerlichen Rechts, laubte man das bringende Bedürfniß einer Reform des iateriellen Strafrechts nur burch die Gesetzgebung betiebigen zu können, und es entstanden nach einander in m meisten beutschen Ländern neue Strafgesetbücher. Ine prinzipielle Umwandlung des Strafverfahrens fand meben nicht statt. Da kam bas Jahr 1848 heran. Es mste seinen Einfluß üben auf das deutsche Strafrechtsettet. Dem erhöhten Einheitsstreben in Deutschland murbe le Forberung eines gemeinsamen Strafgesetzbuches bem karticularismus gegenüber entsprochen haben, allein ein virklicher Versuch der Art ist nicht gemacht worden; nur on Seiten der Wiffenschaft ift ein Hinstreben zu einer einidlichen Consolidation des materiellen Strafrechts Deutschlands sichtbar hervorgetreten 24). Das Jahr 1848 brachte

<sup>4)</sup> haberlin, Grundsätze bes Criminalrechts nach ben neuen beutschen Strafgesetbuchern, 1845 ff. und besonders C. Reinh. Köftlin, Spftem bes beutschen Strafrechts I. 1855.

aber eine wesentliche Umgestaltung bes formellen Strafrechts ober beutschen Strafverfahrens: in bem größeren Theile von Deutschland wurden Geschwornengerichte ein Vornehmlich, aber nicht ausschließlich, waren es politische Gründe, welche diesen Act bewirkten, wie Ihnen hinlänglich bekannt ist. Auf das Wesen und den Berth der neuen Einrichtung kann ich hier nicht eingehen, aber andeuten muß ich es, wie das neue Verfahren auf das materielle Strafrecht zurüchwirkt. Wäre es wahr, was man früher oft behauptete, daß die Geschworenen nur die Thatfragen zu beantworten hatten, keine Rechtsfragen, fo könnte von einer solchen Zurüchvirkung wohl kaum die Rebe sein, allein wer nur einer Schwurgerichtofitung bei gewohnt hat, der weiß, daß eine solche Trennung der That= und Rechtsfragen nicht statt hat, und wer die Sache näher betrachtet, wird einsehen, daß eine solche Tremung nicht durchzusähren wäre, und er wird auch finden, das nicht selten ben Geschworenen reine Rechtsfragen vorgelegt werden. Die Geschworenen werden also in den Kreis bes Juristischen hineingezogen, obgleich bei ihrer Wahl nicht nach irgend welcher juristischen Bildung gefragt wird. Das hat nun zunächst die Folge gehabt, daß es recht flar geworden ist, wie die Strafgesethücher mit zu viel Doctin ausgestattet sind und vereinfacht werden muffen; daß m mentlich manche Definitionen und Erflärungen, z. B. des dolus ober rechtswidrigen Vorsates, so wie einzelner Ber brechen, des Einsteigens und Einbruchs beim Diebstall, der Nachtzeit zc. unzulänglich und ungehörig find. bergleichen unter ber Herrschaft ber Geschworenen recht klar geworden ist, muß als ein entschiedener Bortheil be trachtet werden, benn wenn man auch schon während bes früheren Verfahrens nicht umhin konnte, recht oft ben genannten Fehler der Strafgesetbucher zu bemerken, so liek man boch die Sache gehen. Nehmen wir nun aber an,

146 bald in den Ländern, in denen das Strafverfahren mit Geschwornen eingeführt und beibehalten ift, vereinichte und verhefferte Gesethücher zu Tage fommen werben. — hoffentlich wird Zürich nicht zurückleiben — so Neibt immer der Sat stehen, daß die Geschworenen überall n den Kreis des Juriftischen hineingezogen werden, obgleich He wenigsten von ihnen Juriften sind. Wie ift benn aber we diesem Dilemma herauszufommen? Sehr leicht nach ber Unsicht Einiger, die ben Puls ber Zeit gefühlt haben. Sie haben ein Mittel, daß an ben alten Kraftsatz ber Rediginer erinnert: Quod ferrum non sanat, ignis sanat, quod ignis non sanat, mors sanat. Vernichtet mb verbrennt die Gesethücher, denn ste sind ein Uebel, chafft die Jurisprudenz ab, denn sie ist eine Krankheit; unn wird das Recht fröhlich gedeihen, der gesunde Sinn bes deutschen Volks wird sein Recht schon finden, es raucht ihm nicht gemacht und gelehrt zu werden; dann verden die Banke der Geschwornen Tribunale der Ge= uchtigkeit werben! Wollen Sie in Zürich diese heroische kur versuchen? Nein, ist Ihre Antwort. Man kann sein Bolf lieben und stolz sein ihm anzugehören, aber bem nicht uristischen Theile des Volkes die Handhabung des Rechts janz anheim zu geben, wobei benn ter bisherige jurikische Theil von selbst wegfiele, das würde ein Zerrbild ber Demokratie abgeben. Nehmen Sie einmal die Sache gang concret. Bahlen Gie einen Criminalrechtsfall, ber ich um eine feine Rechtsfrage breht und legen ihn, ohne in der Faffung der Frage Die Antwort zu suppeditiren, etwa 6 Nichtjuriften vor, einem Raufmann, einem Schulkhrer, einem Handwerker, einem Wirthe, einem Bauern mb einem Fabrikarbeiter, ober auch 6 Nichtjuristen desselben Lebensberufs, etwa 6 Bauern. Antworten werben Sie sehr schnell erhalten, aber die Antworten werden verichieden sein. Ich schlage Ihnen einen speziellen Fall vor 25). Bor einigen Jahren hatte Jemand, der von Dresden nach Leipzig gekommen war, sogleich bei seiner Ankunft an dem letteren Orte von einem Collecteux ein Lotterieloos gekauft, von welchem er wußte, daß es bereits in Oresden mit einem Gewinn herausgekommen war. War er eines strasbaren Betruges schuldig? Schnell werden die 6 Befragten darauf eine verschiedene Antwort gekaund dabei wird die größere oder geringere Clasticität ihren Gewissen von entscheidendem Einfluß sein. In Amerika würde man vielleicht gar nicht begreifen, wie Jemand um eine solche Frage im Ernst stellen könne. "He is a sharp kellow!" würde man dort sagen. Die Juristen können auf die gestellte Frage nur eine Antwort haben, aber ste werden dieselbe nicht auf der Stelle beantworten, sonden erst das zu Grunde liegende Rechtsverhältniß construirn.

Wenn wir uns nun nicht entschließen können, im Radikalfur eintreten zu lassen, welche die Schwierigket aushebt wie der Tod die Krankheit, wie soll denn der Conflict beseitigt werden, in welchen die Geschwornen tom men, indem ihnen zugemuthet wird über Juristisches # entscheiden? Kürzlich sagte mir Jemand: "Gleicht bas Geschwornengericht nicht einer Musikose, Die zwei Stid chen spielt und von der man das eine ober andere haben kann, je nachdem man sie aufzieht?" Sie seben leicht, & foll mit diesem pikanten Bergleich bezeichnet werden, be das Rejume des Prasidenten am Schlusse ber Berhand lungen die Geschwornen bestimme, in ihrem Berdict et Schuldig ober Nichtschuldig zu produciren. Der Vergleich nimmt die Geschwornen als selbstlose Werkzeuge, mit be nen gearbeitet wird; das Wahre in bemselben ift die for derung, daß die Geschwornen selbstständig sein sollen. Das

<sup>25)</sup> Arnold im Archiv bes Cfiminalrechts, 1853. S. 508. Dien's brüggen's Casuistif Rr. 172.

sehort aber nicht bloß der redliche feste Vorsatz, einen Bahrspruch abgeben zu wollen, sondern auch die klare Kinficht in die Berhandlungen und bas volle Verständniß der an sie gestellten Fragen. Ohne Rechtskenntniß ist dies k vielen Fällen unmöglich, daher muffen sie sich diese erwerben, so weit ste dieselbe nicht haben. Jeder Geschworne wird allerdings in jeder Sipung, in welcher er fingiren hat, an juristischer Einsicht gewinnen, allein bas tun natürlich feinen Ausschlag geben wegen ber Seltenbeit ber Falle, in benen er seine Burgerpflicht als Ge-Mworner zu erfüllen hat. Weit mehr kommt schon in Betracht, daß da wo Schwurgerichte bestehen, bei dem wethwendig gesteigerten Interesse an der unverschleierten Sandhabung des Rechts auch die Kenntniß deffelben ver-Mgemeinert wird. Als in Deutschland nur am Rhein Schwurgerichte existirten, waren die Rheinlander weit mehr im Criminalrecht bewandert als die übrigen Deutschen. 60 bringt also das Fortbestehen des Instituts der Geichwornengerichte Rechtstenntniß ins Volt; allein ich meine, daß diese noch in anderer Weise zweckmäßig gefördert werden kann. Das Criminalrecht ist wohl im Ganzen den Laten zugänglicher als das Civilrecht, und daß es mögach ift, denkfähigen Leuten, die keine juriftische Schule durchgemacht haben, die Grundbegriffe des Criminalrechts Nar und anschaulich zu machen, zeigt ber im Jahr 1853 Her erichienene "Leitfaben für Geschworne" vom Staatsamalt Hop. In solcher Weise könnten auch die Juthen, denen die Sache am Herzen liegt, in ihren Kreisen burch mundliche lebendige Vorträge segensreich wirken, und mir icheint burchaus diese Methode ber Belehrung der Richtjuristen durch die Juristen sicherer, um die Bolkswimlichkeit und Popularität bes Rechts zu fördern, als venn wir Juristen unser Wissen abzustreifen und in den Stand des unbefangenen Richtwissens zurückzukehren uns

bemühen wollten, um von den Richtjuristen zu ke was Recht sei.

Wer einem Irrlicht folgt, geräth, statt ben geh
Schatz zu sinden, in den Sumpf. Erkennen wir immerhin das Streben nach Volksthümlichkeit des I als einen richtigen Ausdruck des Zeitgeistes an, aber wir uns vor der Phrase, die in unserer Zeit wuchert die Schlingpstanze am Baum, der zu fränkeln bes wenn der Parasit sich üppig entfaltet. Der Zeitgeist i keine Phrasen; er redet bestimmt und deutlich zu t die seine Sprache zu verstehen gelernt haben. Die rerin tieser Sprache ist die Geschichte.

#### XII.

18.

## Rundschau

über

die neuesten Fortschritte in Bezug auf die Strafsestzgebung, Geschichte des Strafrechts, Strafwissenschaft, getichtliche Medicin, und Rechtssprüche über merkwürdige Fragen des Strafrechts

nad

#### Mittermaier.

#### Gerichtliche Arzneikunde.

L Anwendung des Chloroform, um eine Frauensperson gegen ihren Willen zum Beischlaf zu nöthigen — erläutert durch einen nordamerikanischen und einen österreichischen Rechtsfall.

Um 24. October 1854 wurde in Philadelphia vor dem Assischnofe die Anklage gegen den Zahnarzt Beale verhandelt. Er war beschuldigt, ein junges Frauenzimmer, Miß Mudge, welche seine Hülfe, um einen Zahn herauszunehmen, angerusen und sich in sein Haus begeben hatte, während er sie (angeblich um die Schmerzen ihr u ersparen) chlorosormirt hatte, zu seinen Lüsten gebraucht zu haben. Der Advokat der Anklage erklärte, daß wenn den Geschworenen es scheinen würde, daß das Mädchen unter dem Einslusse von Sinnestäuschungen zu einem Irrz

thume verleitet worden ware, die Jury allerdings swir sprechen müßte. Das Opfer der Handlungsweise bes Beale erschien als Zeugin, gab an, daß ste, als der Aether angewendet war, allmählig eine Kalte durch ihren Körper ziehen und Starrheit gefühlt habe, daß sie sich weder habe bewegen noch habe schreien können, aber das volle Bewußtsein dessen gehabt hätte, was mit ihr vorging. Miß Mudge behauptete, daß während dieses 34 standes, in welchem sie die Augen geschlossen gehabt, ba Angeklagte den Beischlaf verübt habe; daß nachdem ba durch die Aetheristrung hervorgebrachte Zustand aufgehört, sie die Unordnung an ihren Kleidern bemerkt hatte, daß dann noch einmal der Angeklagte sie chloroformirt habe, um jest erst ben Zahn auszuziehen. Auf die Fragen be Vertheidigers im Kreuzverhöre erklärt sie, daß ihre An gaben das Ergebniß ihrer Empfindungen, aber nicht bef sen, was sie gesehen, seien, daß sie dem Angeklagten keine Vorwürfe gemacht, daß sie auf dem Rückwege in einem Kaffeehause ein Glas Eis zu sich genommen, dam zu einer befreundeten Familie Thomas gegangen, wo st am Nachmittage krank geworden, daß ste ihrer Mutter nichts gesagt und keinen Arzt habe rufen laffen. vernommenen Zeugen bestätigten die Angaben. Der Ber theidiger griff das Zeugniß der Anklägerin an, suchte pu zeigen, daß leicht ein auf Hallucinationen gebauter In thum des Mädchens vorliegen könne, fand es unwahr scheinlich, daß eine auf die angegebene Art Beschädigte in das Kaffehaus gehe (er fragte, ob Lucretia nach dem Vorfall mit Tarquinius etwa solches gethan haben wurde). Die Geschworenen erklärten den Angeklagten schuldig, en pfahlen ihn jedoch der Milde des Gerichts und der Rich ter verurtheilte ihn zum Gefängniß von 4 Jahren und 6 Monaten. — Der mitgetheilte Fall giebt Stoff # manchen ernsten Erwägungen. Man fragt: ob es nach

en Erfahrungen angenommen werden kann, daß eine Berson, während ste chloroformirt wird, in diesem Zustande mr die Kraft der Bewegung und des Widerstandes, ielbst die Möglichkeit des Schreiens verslert, aber das wie Bewußtsein desjenigen, was mit ihr und um ste vorgeht, behält, ob eine Aussage ber Person über, bas, was sie in dem Zustande erfahren haben will, glaubwardig sein kann, ob anzunehmen ist, daß in biesem Zu= kande vermöge Hallucinationen Vorstellungen entstanden sein können, welche die Person, wenn ste aus dem Zustande der Betäubung erwacht ist, bewegen könnten, ihr Bahnbild für Wahrheit zu halten. Wir wünschen, daß dese Mittheilung erfahrene Aerzte zu Aeußerungen ihrer Unsichten veranlassen. — Wir bitten, mit diesem Falle inen anderen in Desterreich verhandelten ähnlichen Fall zu ergleichen, über welchen die Wiener medicinische Wochen-ihrift in Nro. 10. 11. 12. 13. 17. 1854 eine von Hrn. Prof. Schuhmacher in Salzburg bearbeitete interessante Darstellung liefert. Ein Mädchen von 21 Jahren machte m 10. Dec. 1853 die Anzeige, daß sie sich schwanger ühle, und, da ste eines mit einem Manne gepflogenen Beischlass sich nicht bewußt ware, annehmen muffe, daß te am 11. Juli 1853 durch den Wundarzt Rudolph, der hten Zustand der Betäubung mißbrauchte, in den er ste urch Chlorform versetzte, geschwängert worden. Sie sei, m einen Zahn sich ausziehen zu lassen, zu diesem Wundmit gegangen, ber ihr, um ihr bie großen Schmerzen zu erparen, etwas zu riechen in einem vorgehaltenen Fläsch= hen gegeben hätte, worauf sie betäubt worden und 3/4 Stunde in dem Zustande gelegen hätte; bei dem Erwachen labe sie sich schwer und dumpf im Kopfe gefühlt, aber m ihrem Körper keine Spuren einer Beiwohnung bemerkt. Sie beschuldigt den Rudolph, daß er sie listig in den Zustand gesetzt und geschlechtlich mißbraucht habe.

Der Angeschuldigte gab an, daß er bei Operationen wohl oft Chloroform anwende, gesteht, daß er auch bei ber Denunciantin, um die Operation des Zahnausziehens machen zu können, ohne daß die Person Schmerzen fühlte, Chloroform angewendet habe, giebt zu, daß, als das Mädchen auf dem Bette lag, der finnliche Reiz bei ihm entstanden, er sie entblößt habe, um sie zu gebrauchen, daß er aber den Beischlaf nicht vollzogen, weil er sub her noch Saamenerguß gehabt; er stellt nicht in Abrede, daß er öfter, wenn Mädchen zu ihm in ahnlichen gil len gekommen, mit ihnen, aber mit ihrer Zustimmung ben Beischlaf vollzogen habe. Die Sachverständigen, welche das Mädchen untersuchten, fanden bei ihr keine Homen, ste erklärten es für auffallend, daß wenn bie Person wirklich noch Jungfrau war, ste nicht nach den Beischlaf Schmerz fühlte und Blutabgang hatte; sie et klären jedoch, daß ihre Angabe wahr sein könne, theils wegen des geringen Umfanges der Genitalien des Ange flagten, theils weil die Betäubung fortwirkte und die W hige Beobachtung hinderte. In der mündlichen Verhand lung kamen interessante Erörterungen ber Sachverstät digen vor; insbesondere von Seiten des Professor Schuk macher. Der Umstand, daß die Denunciantin erst an 24. Mai 1854 ein Kind gebar, während nach ihrer Ar gabe sie am 11. Juli 1853 geschwängert sein sollte, erwedte lebszaft Zweifel, ob bei der Person eine solche Spätze burt vorlag und ob sie durch die angegebene Handlung des Angeklagten am 11. Juli schwanger werden konnte. Das Gericht sprach den Angeschuldigten von der Anklage der Nothzucht frei (die Gründe sind uns nicht bekannt). Auf eingelegte Caffation des Staatsanwalds verurtheilte der Cassationshof den Angeklagten wegen Uebertretung gegen die öffentliche Sicherheit zu Imonatlichem Arrest. -Auch dieser Fall veranlaßt wichtige Fragen über die Wir

mgen der Aetheristrung als Mittel zur Erreichung sole er schändlichen Iwecke.

- 2) K. K. österreichische Verordnung der Ministerien BInneren und der Justiz vom 28. Januar 1855, wost die Borschrift über die Bornahme der gerichtlichen Stenschau erlassen wird.
- 3) Königl. baier. Instruktion für die Gerichtsärzte königr. Baiern behufs des Bollzugs der mediz.-fosmsen Untersuchungen in Betreff des Verdachts des Kinsesmords. München 1855.

Wer es weiß, wie häufig auch tüchtige Aerzte, wenn e als Sachverständige zur gerichtlichen Leichenschau besfen werben, ungenügende Gutachten liefern, weil ste bie Bichtigkeit mancher bem Arzte unbedeutend erscheinenden, it den urtheilenden Strafrichter wichtiger Punfte nicht mnen, wer weiß, mit welchen geringen Kenntnissen von nichtlicher Medizin die Mehrzahl ber juristisch Studis nden die Universität verlassen, muß den Werth von bedmäßig bearbeiteten Inftruktionen für die Bornahme n gerichtlichen Leichenschau anerkennen, weil solche Inruktionen den minder geübten Sachverständigen und Untsuchungsrichter auf wichtige Punkte aufmerksam ma-Eine vorzügliche Beachtung verdient in dieser unfaffende (ste Reht aus 134 §§.) Instruktion, um so werthvoller, als e auf Einzelnheiten eingeht, welche andere ahnhe Instruktionen gar nicht ober nicht gehörig berücksichgen und je mehr die hohe Auszeichnung der Alerzte, elder Desterreich z. B. in Wien, Prag u. a. sich ruhen kann, den Ministerien die Möglichkeit gewährte, sach maße, bem Standpunkte ber Wiffenschaft entsprechenbe dorichläge zu erhalten. Nachdem die §g. 1—6 sich auf as Berhältniß ber Sachverständigen bei ber Todtenschau bethaupt, die anzuwendende Vorsicht z. B. bei Sektion

Form ber Gutachten fich beziehen, bestimmen bie §. 47-97 genau, worauf die Besichtigung zu richten ift; die §. 98—111 enthalten die Vorschriften über Untersuchung von Leichen, wenn Verdacht einer stattgehabten Vergiftung vorhanden ist, in §. 112—134 die Regeln für Untersuchung ber Leichen neugeborener Kinder. schriften sind mit großer Sorgfalt gegeben und dienen dazu, den Sinn und die Anwendung der Strafprozesords nung zu erläutern, vor Unregelmäßigkeiten zu warnen (1. B. S. 6 darüber, in welchen Fällen auch statt bes angestellten Gerichtsarzts anderen Sachverständigen die Leichenschau übertragen werden kann), für die Bollftandigkeit und Bestimmtheit der Gutachten zu sorgen (z. B. 23. 24. wie das Gutachten zu begründen ift), die Sach verständigen auf den Besitz gewisser nothwendiger Hülst mittel aufmerksam zu machen (z. B. 113, was in Bezug auf Lungenprobe nothig ist). — In Bezug auf das Berfahren bei Herstellung des Thatbestandes bei Kindes. mord sind die Vorschriften (z. B. S. 129-132 wegen der Lungenprobe sehr zweckmäßig); hier scheint uns aber, daß aus der oben Nr. 3 genannten baierischen Instrub tion (die das Münchener Obermedizinalcollegium entwarf) mehrere Vorschriften (die Instruktion geht in 95 langen 88. in alle Einzelnheiten ein) hatten herübergenommen werben sollen; z. B. auf S. 49-59 wegen ber 28k fungen der Fäulniß, ebenso wegen der Erkennungsmerk male (die freilich immer mehr als leicht trüglich sich o geben), wenn man Elsäßers schöne Schrift: Untersuchungen über die Veränderungen der Körper der Reugeborenen durch Athmen und Lufteinblasen von Elsäßer, Stuttgart, 1853, liest, ob das Kind wirklich athmete, oder ob Enst eingeblasen wurde.

### II. Reue Befetgebung.

1) Französisches Gesetz vom 9. Juni 1853 über die zur Versurtheilung nothige Stimmenzahl ber Geschwornen und über Abansberung bes Art. 352 bes Code d'instruct.

Es ift bekannt, welche verschiebene Veranderungen die Besetzgebung Frankreichs über die erforderliche Stimmensahl der Geschwornen erlitt, je nachdem die Gesetzeber mehr von der Richtung geleitet wurden, durch das Erforberniß einer größeren Stimmenzahl bem Angeklagten mehr Garantien zu geben, oder die Besorgniß hatten, daß durch das Erforderniß der größeren Zahl die bürgerliche Gesellichaft Nachtheile wegen häufigerer Lossprechungen leben fonnte. (Trébutien cours de droit criminel vol. I, p. 444.) Rachbem bas. Defret der provisorischen Regierung vom 8. März 1848 mehr als 8 Stimmen zur Verurheilung verlangt hatte, begnügte sich das Defret vom 18. Oct. 1848 mit mehr als 7 Stimmen. Die zu große Zahl von Wssprechungen erschreckte die neue kaiserliche Regierung und veranlaßte das Gesetz vom 9. Juni 1853, worin das Prinzip der einfachen Mehrheit wieder hergestellt wurde, weil, wie der Berichterstatter erklärte, das Gesetz ber Rehrheit die Welt ordnet, das gemeine Recht aller bemthenden Versammlungen ift, und in den wichtigsten Civilstreitigkeiten entscheibet; und kein Grund vorhanden ki, für die Geschwornen eine andere Regel aufzustellen. Darnach bestimmt das Gesetz vom 9. Juni: Die Entscheidung der Geschwornen, sowohl die gegen den Ange-Nagten als die über die Milberungsgründe, wird nach der Mehrheit der Stimmen gebildet. Der Wahrspruch giebt bas Dasein dieser Mehrheit an, ohne daß bei Bermeidung der Nichtigkeit die Zahl der Stimmen, welche sich ergab, angegeben werben barf. In den Fällen, in welchen der Angeflagte schuldig erklärt wurde, erkennt der

Aistienhof, wenn er findet, daß die Geschwornen bei sonstiger Beobachtung der Formen in der Hauptsache sich irrten, daß die Sache in der folgenden Sitzung zur neuen Verhandlung an ein neues Geschwornengericht gewiesen wird, bei welchem kein Geschworner, ber an ber früheren Entscheidung Theil nahm, Mitglied sein darf. (Im übrigen ist der Art. 352 beibehalten.) Die zuletzt genannte Be stimmung des neuen Geschwornengerichts ist wichtig, ba ber Art. 352 des Cobe und alle nachgebildeten beutschen Gesetzgebungen bas Recht des Assissenhofes, den Wahr spruch der Jury aufzuheben, nur anerkennen, wenn die Asstifenrichter einstimmig überzeugt sind, baß bie Be schwornen irrten, während doch dem neuern Geset schon Die Stimmenmehrheit genügt, was um jo bedeuter der erscheint, je mehr die Erfahrung lehrt, daß häusig die Mehrheit der Assissenrichter den Irrthum der Geschwor nen anerkennt, aber die Erlangung der Stimmeneinhelligkeit daran scheitert, daß häufig ein Richter fich zum Aus spruch der Vernichtung nicht entschließt, um das Ansehen ber Wahrsprüche nicht herabzuwürdigen.

2) Englisches Geset vom 3. Juli 1851 Art. 3 über Anwendung von Chloroform zur Erreichung verbrecherischer Zwecke.

Das englische Gesetz 14. 15. Victoria cap. 19. enthält nachstehende Strasbestimmungen: Wer Chlorosom, Opium oder andere betäubende, oder außer Stand stein Berfügung setzende Arzneien, Gegenstände oder Sachen bei Jemanden anwendet oder beibringt oder anwenden läst oder die Anwendung oder Beibringung versucht, in Absicht, um dadurch selbst oder einen andern in den Stand zu setzen, ein Verdrechen (felony) zu verüben, soll mit Transportation von 7 Jahren bis zur Lebenszeit oder zu Gesängniß nicht über 3 Jahre verurtheilt werden. — Die Wichtigkeit einer solchen Strasporschrift und die Roch-

mbigkeit ber Rachahmung einer solchen in unseren Gesbuchern kann nicht verkannt werden, wenn man die äufigkeit ber Fälle erwägt, in welchen zur Befriedigung schlechtlicher Lust oder zu diebischen oder rauberischen veden Chloroform und ähnliche Mittel angewendet wern. Eine gute Abhandlung darüber in der öfterreichischen nichtszeitung von 1854 Nr. 115 von Prof. Saat vermt Beachtung; die Erörterung ift veranlaßt durch einen Brünn 1851 vorgekommenen Fall, wo Rachts ein am vom Anbern atheristrt und in bem Zustande Betäubung bestohlen wurde. Bei der Untersuchung er ben Fall ging ber Generalprofurator bavon aus, f die Narkotifirung eine gewaltthätige Handlung sei, lche das Verbrechen des Raubes begründet, wogegen das berlandesgericht in der Handlung ein mit Arglist vertes Mittel ber Begehung bes Diebstahls erblickte. Der erf. ber angeführten Abhandlung sucht zu zeigen, daß 1e Gewalt mit thatlicher Beleidigung einer Person und in fern Raub zu Grunde lag. — Mir scheint, daß die Bemiß des Gerichts die von der Gewaltanwendung han-Inde Strafvorschrift auf die Narkotistrung auszubehnen, migstens in den meisten Fällen sehr zweifelhaft scheinen 18, und daher ein vorsichtiger Gesetzeber bas obige gliche Geset nachahmen soll, wo die bloke Amvendung er selbst ber Versuch ber Narkotistrung zu verbrecherischen veden mit Strafe bedroht wird, wo aber ber Besetger weise alle Abstusungen im Gesetze vermeidet und das nch, daß er (wie England) kein Minimum ober ein ebriges ausspricht, bem richterlichen Ermessen möglich acht, die Strafe ber Verschuldung des einzelnen Falles yupaffen. Das neue öfterreichische Strafgesethuch hebt §. 236 litt. I. unter ben Uebertretungen gegen bie icherheit des Lebens nur den Fall hervor, wo Tod ober were Verletung durch Unvorsichtigkeit bei Schwefelräucherungen und Anwendung der Narkotistrung entstarden ist.

3) Altenburgisches Geset vom 27. Februar 1854 über Bollziehung der Todesstrafe, verglichen mit ben Gesetzgebungen anderer Staaten.

Die neue Strafprozefordnung von Altenburg we 27. Febr. 1854 enthält in S. 308 Borschriften, welche, wie die Motive erklaren, den Zweck haben, die Erims rungen zu berücksichtigen, welche gegen eine zu unbe schränkte Deffentlichkeit der Vollstreckung ebenso wie gegen eine heimliche Vollziehungsart laut geworben find. Gesetz bestimmt, daß die Vollstreckung in einem umschloß senen Raume in Gegenwart einer aus richtsmitgliebern und einem Protofollführer bestehenben Commission, des Gerichtsarzt und Wundarzts und bes Geistlichen, der die Verurtheilten zum Tobe vorbe reitet, ftattfinden foll. - Bugugieben find: 1) bas Ber fonal des betreffenden Kriminalgerichts und die Polize direktion; 2) der Vorstand und die Mitglieder der Go meindebehörde und Gemeindevertreter bes hinrichtungs orts; 3) eine nach bem Ermeffen bes Gerichts zu bestim menbe und von der Gemeindebehörde aus den verschiedenen Volksklaffen auszuwählende Anzahl reiferer Zuschauer Außerbem sind noch zuzulassen 1) bie nachsten Bo wandten des Verurtheilten; 2) Mitglieder des herzogl-Ministeriums; 3) bes Appellationsgerichts; 4) ber ober sten Verwaltungsbehörde; 5) die Ortsgeistlichen und auf ben Wunsch des Verurtheilten deffen früherer Seelsorger; 6) vorzugsweise solche Personen, welche aus ihrer bir gerlichen ober wiffenschaftlichen Stellung ein Interesse für ihre Anwesenheit ableiten (Aerzte, Justizbeamten, Abo katen); 7) andere achtbare Mannspersonen, soweit es bie beschränkte Räumlichkeit gestattet. Weit beschränkter if

vie Deffentlichkeit ber hinrichtung im preußischen Strafgesethbuche gestattet. Rach S. 8 sollen zugegen jein, wenigstens zwei Mitglieder des Gerichts erfter Inkanz, ein Beamter der Staatsanwalbschaft, ein Gerichts= schreiber, ein oberer Gefängnisbeamter. Der Gemeinbevorstand des Orts, wo die Hinrichtung erfolgt, hat 12 Perimen aus den Vertretern der Gemeinde ober anderen achtbaren Mitgliedern der Gemeinde abzuordnen, um der hinrichtung beizuwohnen. Außerbem ift einem Geiftlichen wn der Confession des Verurtheilten, ferner dem Vertheis biger und aus besondern Gründen anderen Personen ber Intritt zu gestatten. — Im königl. Würtembergis iden Geset vom 17. Juni 1853 §. 8 geschieht bie Bollziehung in geschloffenem Hofraum, zu welchem ber Butritt nur dem Bertheibiger, den Verwandten des Verutheilten, und soweit es thunlich, anderen achtbaren Manmm zu gestatten ist. — In dem von den Kammern agenommenen königl. sächsisch en Entwurfe ber Strafmozekordnung S. 401 geschieht die Vollziehung im geihlossenen Raum in Gegenwart einer Gerichtscommission (venigstens 3 Mitgliedern des Gerichts), Protofollführers mb bes Staatsanwalds. Beiwohnen können ferner ber Borstand und die Mitglieder der Gemeindebehörde und Gemeindevertreter, außerdem die übrigen richterlichen Beamten, Mitglieder ber Staatsanwalbschaft, Seelsorger, Bertheidis 3er und andere erwachsene Personen, benen dies gestattet verben kann. Rach bem Hamburgischen Gesetze vom December 1854 find verpflichtet bei ber im geschloffeen Raume zu veranstaltenben Hinrichtung zu erscheinen: wei Mitglieder bes Obergerichts, zwei des Riedergerichts, wei des Gefängnißcollegiums und ein Kriminalbeamter. Rach S. 9 ift ber Zutritt gestattet: bem Geistlichen, er den Verurtheilten zum Tode vorbereitet, dem Defensor thb 3 mannlichen volljährigen Verwandten des Hinzu-

richtenben. — Bergleicht man diese neuen Gesetz, s bemerkt man leicht eine große Berschiedenheit berselben. Die Gesetzgeber, welche die nordamerikanische Einrichtung nachahmen (wir haben in diesem Archive 1854 S. 359 nachgewiesen, daß in Nordamerika in ber Wirklichteit weder die gerühmte Beschränkung ber Deffentlichkeit, noch die Vermeibung der großen Aufregung wegfällt), sche nen davon auszugehen, daß man 1) um jedes Mißtraum zu beseitigen, statt des Publikums gewiffe Personen als abgeordnete Urfundspersonen des ernsten Aftet bezeichnen und 2) flatt der großen Menge einer gewissen Zahl von Personen das Vorrecht geben muß, bei der Hinrichtung gegenwärtig zu sein. In der ersten Hinficht fragt man, ob in Deutschland nicht ber nämliche Wider wille sich findet, ber in Belgien die energische Protestation der Appellhofe gegen den Gesetzesentwurf erzeugte, nach welchem gewiffe Richter gegenwärtig bei der Hinrichtung sein sollten, was man für unvereinbar mit ber Stellung bes Richters erkannte, ob ferner es nicht ein harter 3wang ift, welcher eine bisher unerhörte Staatsburgerpflicht ben Gemeinbevorstehern auflegt, bei blutigen Aften gegenwärtig zu sein, die vielleicht ihrer Ueberzeugung und selbst ihrer Ratur widerstrebt. In der zweiten Bezichung fragt man, nach welchem Prinzip ber Gesetzgeber bas Vorrecht go gegenwärtig zu sein, ordnet, warum z. B. in einem Go setze dies Privilegium für die Mitglieder des Ministerlums, der höheren Verwaltungsstellen ausgesprochen ist. — Wit mochten die Gesetzgeber bitten, die Gründe in Betrachtung zu ziehen, aus welchen in Belgien die Kammern und bie Regierung ben Antrag auf beschränkte Deffentlichkeit ber Hinrichtung aufgaben.

ŧ

III. Mertwürdige Rechtssprüche über wichtige Fragen ber Gesetgebung und Rechtsübung.

4) Rechtssprüche über bie Frage ber ftrafrechtlichen Verantwortlichteit ber Mebizinalpersonen.

Indem wir an die, in diesem Archive 1853 Nr. 1 ud 7 vorgetragene Erörterung der strasrechtlichen Bes antwortlichkeit der Medizinalpersonen anknüpfen, theilen wir aus verschiedenen Landern Europas neue Rechtssprüche mit, welche zeigen, daß die in jener Abhandlung entwikelten Rechtsansichten immer allgemeiner anerkannt wer-In England wurde am 7. Dec. 1854 in York eine Anklage wegen Todschlags gegen einen Mann versandelt, welcher zwar allgemein für einen Arzt gehalten wurde, aber ein Pfuscher war, und einer Frau, die am Arebs litt, eine Fluffigkeit, um damit die Stelle zu beprechen und dann ein Pulver gab, worauf die Frau farb. Der Arzt, welcher in berselben Zeit die Kranke behandelte, bezeugte in den Asstien, daß der Krebs noth= vendig hätte ausgeschnitten werden mussen, daß kein Arzt von gewöhnlicher Geschicklichkeit ein ätzendes Mittel geben wurde, wie es der Angeklagte gab, obwohl der Sachverkändige zugab, daß nach der Ansicht einiger Aerzte das Ausschneiden des Krebses dann nicht gebilligt würde, dem der Krebs a constitutional tendency hat. Der Richter (Baron Alberson) erklärte in seinem Schlußvorrage, daß es nur darauf ankomme, ob aus Mangel ge= neiner Geschicklichkeit ber Schaden entstand, ob man nicht mnehmen muffe, daß der Angeklagte im guten Blauben gehandelt habe, wo er dann nicht trafbar sein könne, weil sonst wissenschaftliche Bersuche, welche ber gewöhnlichen Praris wi= erstreiten, nie unternommen mürben, was aber ur bie Gesammtheit nachtheilig mare. Die Ge-

schwornen erklärten, der Angeklagte sei nicht schuldig. -In Frankreich kam ein Fall vor, wo ein Geburtshelfer wegen der Tödtung angeklagt wurde, da er ungeschickt Instrumente anwendete und die Frau ungeeignet verließ. Das dem Angeschuldigten gunftige Gutachten hatte die Folge der Lossprechung; s. Tardieu in den Annales d'Hygiene legale 1854. Janvier p. 148; s. auch bot p. 171 einen Fall ber Anschuldigung, weil ber Arzt en Alystier mit Taback verordnet hatte. — Einen merkolte digen, in Baben vorgekommenen Fall theilt Dr. Rufman in der deutschen Zeitschrift für Staatsarzneikunde 1853 II. Band S. 451 mit, wo der Arzt Rarkotistrung an wendete, in beren Folge eine Person starb. Obwohl das Gutachten bas Benehmen bes Arztes nicht ganz billigen konnte, so wurde doch der erfolgte Tod als Unglücksall betrachtet, und die strafrechtliche Untersuchung beruhte. -Merkwürdige Fälle, welche die ärztliche Verantwortlich keit bestraften s. auch in Casper gerichtliche Leichenöffnur Erstes Hundert Nr. 91—95. Zweites Nr. 93 bis 96. — Einen Fall, in welchem ein Mann wegen fahr lässiger, durch schlechte wundarztliche Behandlung herbeit geführte Tödtung eines Andern gestraft wurde, theilt mit Egidy in Friedreichs Blättern für gerichtliche Anthropologie 1854 Heft V, S. 25. Eine Reihe merkwürdiger Gutachten über solche Fälle der Verantwortlichkeit sinden sich in Maschka Samml, gerichtärztlicher Gutachten Prag 1853 Nr. 50-57. Eine vorzügliche Beachtung verdient ein in Berlin am 10. März 1855 verhandelter Kriminal fall (j. darüber die Zeitschrift: der Publicist 1855 Nr. 21) gegen einen praktischen Arzt, der beschuldigt wurde, ein Kind dadurch getödtet zn haben, daß er das Kind in ein mit Spiritusdämpfe eingerichtetes Bad setzte, wo die Spir rituslampe sich über Erwarten weiter entzündete und schwere Brandblasen erzeugte, worauf das Kind stark.

meachtet bie Sachverständigen die fehlerhafte Bornahme x Beranstaltung behaupteten, konnte boch der Angepuldigte für sich anführen, daß er das Bad so einge htet habe, wie ber berühmte Arzt Ruft es früher gethan itte. Das Kind war auch im höchsten Grade wasserhtig. Da von den Sachverständigen widerstreitende Uns hten vorgebracht wurden, so vertagte das Gericht die echanblung, um ein Gutachten des Medizinalcollegit nuholen. — Ganz besonders empfehlen wir in dieser pre die neuerlich in der öfterreichischen Gerichtszeitung 155 Mr. 22. 29. 32. 42 (ber Auffat ift noch nicht bebigt) abgebruckte Abhandlung bes Hrn. Dr. Beer, des Bgezeichneten Professors ber gerichtlichen Medizin in ken, über Kunftfehler der Medizinalpersonen. Der Berf. It für nothwendig, den Begriff eines Kunstfehlers gehörig hustellen und nennt (S. 126) einen Kunftfehler: ein andeln oder Unterlassen, welches von dem jeweiligen tandpunkte der Kunst als nachtheilig anerkannt wird d deffen Rachtheil bei gehöriger Aufmerksamkeit des andelnden nach den rechtlich bei ihm vorauszusependen enntnissen vermeiblich war. Sehr merkwürdig sind die karnungen bes Verf. vor bem voreiligen Einschreiten egen solcher Fehler, bei benen die Anklagen oft das kodukt momentaner Aufregung der Trauer und unges hter Würdigung der Umstände sind. Ebenso verdienen k Fragen Beachtung, beren Stellung ber Verf. in solen Fällen für nothwendig hält.

2) Englische Entscheidung über die Anklage wegen Tobschlags, ber am leiblichen Bater bes Angeklagten verübt wurde.

Im Western circuit wurde am 18. Juli 1854 die nklage verhandelt, daß der Angeklagte seinem Vater ichläge gegeben habe, an deren Folgen der Vater starb. die Anklage ging auf Todtschlag (manslaughter). In

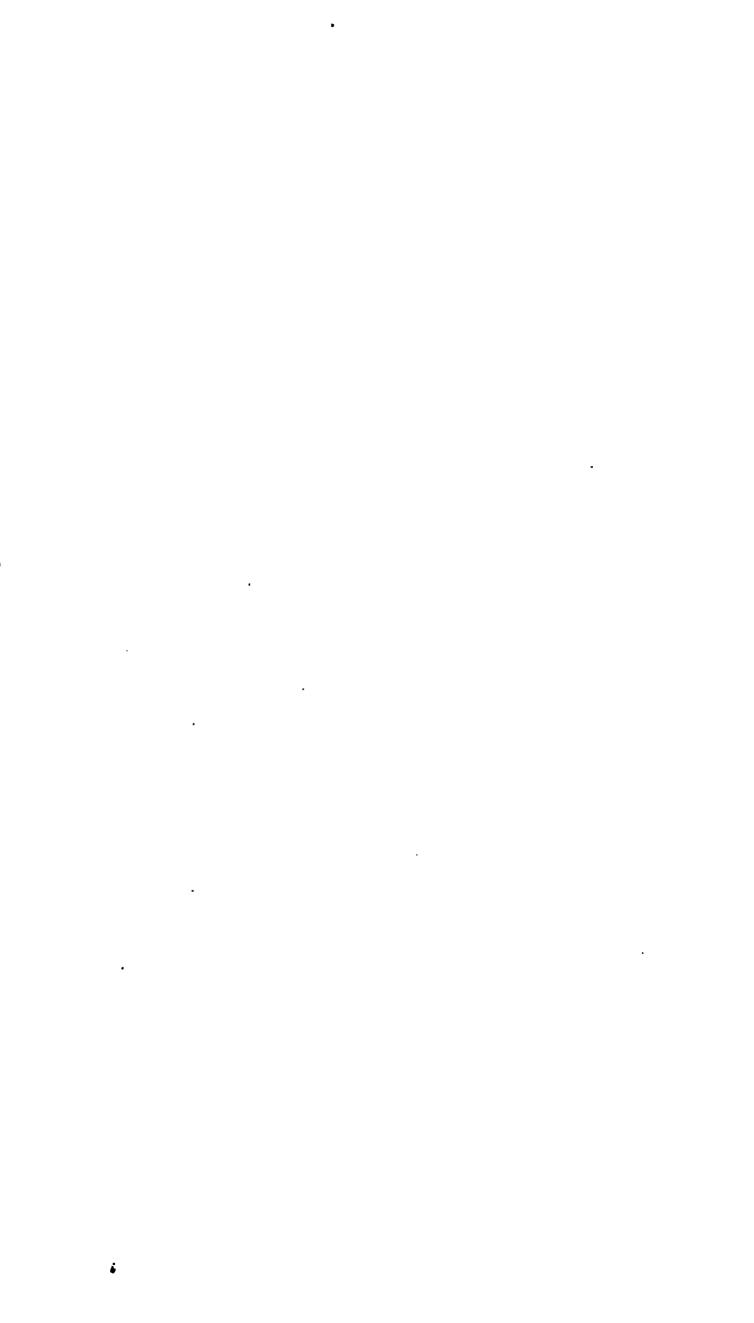

# In halt.

## Drittes Stück.

| XIII. | Ueber bie Einwirfung, welche bem Richter nach ben  |            |     |
|-------|----------------------------------------------------|------------|-----|
|       | beutschen Gesetzen auf ben Wahrspruch ber Geschmo- |            |     |
|       | renen zusteht. Bon herrn v. Krawel, Appella=       |            |     |
|       | tionsrath in Naumburg.                             | <b>ම</b> . | 309 |
| XIV.  | Der Kampf zwischen Schwurgerichten und ständigen   |            |     |
|       | Gerichten und Vorschlag zu einer Aussöhnung bei=   |            |     |
|       | ber Spfteme. Bon Th. Hilgard b. Aclt. (Schluß.)    |            | 340 |
| XV.   | Ueber ben gegenwärtigen Buftanb bes Wefangnißs     |            |     |
|       | wesens in Frankreich. Von Mittermaier.             |            | 368 |
| XVI.  | Die Wiedereinführung ber Todesstrafe im Großher=   |            |     |
|       | jogthum Beffen im Jahre 1852. Bon Berrn Ab-        |            |     |
|       | vocat Bopp in Darmstadt.                           |            | 397 |
| XVII. | Mertwürdige Rechtsspruche, bargestellt und geprüft |            |     |
|       | von Mittermaler.                                   | _          | 434 |

• · . 

#### XIII.

#### 11eber

Einwirkung, welche dem Nichter nach den deuten Sesetzen auf den Wahrspruch der Seschworenen zusteht.

Von

Herrn von Kräwel, Appellationsrath in Naumburg.

In der Schweiz und in Nordamerika bedarf der hter zu seinem Amte keiner Borbildung. Jedermann n Richter werden. Seine Befähigung wird durch das trauen seiner Mitbürger bewiesen, welche die Richter eine bestimmte Zeitdauer wählen.

In unserem Vaterlande war bis zum Jahre 1848 e richterliche Gewalt in den Händen lebenslänglich gestellter Richter, welche studirt haben mußten.

Die Ansichten darüber, ob die Gerechtigkeitspflegen Laien besser, als von gesehrten Richtern ausgeübt werde, ihen weit auseinander. Ich hatte Gelegenheit im vorism Jahre die Vertheidigung der Laienrichter aus dem Runde gesehrter Schweizer Juristen von anerkanntem Ruse vernehmen. Sie sagten im Wesentlichen:

- a. gar oft sehen die Gelehrten bei ihren Entscheiduns gen den Wald vor Bäumen nicht.
- b. Der gelehrte Richter trägt willkührlich Begriffsbestimmungen und Unterschiede in die Sachen, an

welche die Parteien nicht gedacht haben. Sie bestümmern sich wenig um die bestehenden Bershältnisse und leben in Abstractionen.

c. Die Entwickelung der Gesetzebung geht nicht, wie es sein soll, vom Volke und dessen Bedürsnissen, sondern von Männern aus, die den Verhältnissen des bürgerlichen Lebens fernstehen, und die Bedürsnisse des sich entwickelnden Verkehrs nicht kennen. Darauf möchte sich aber erwiedern lassen:

Zu a. Es kann wohl sein, daß der Laie zuweilen eine richtige Entscheidung findet, auf die der gelehrte Richter nicht gekommen wäre, doch möchten das nur sel tene Fälle sein. In der Regel wird der mit der Theorie des Rechts durch dessen Studium Vertraute geeigneter sein den Rechtspunkt zu finden und zu ordnen. Wer weiß nicht aus Erfahrung, daß der Laie, wenn er den Unwalt des Klägers gehört hat, diesem Recht giebt, und nach der Gegenrede des Anwalts des Verklagten sagt: Der hat auch Recht. Es ist nicht so leicht, die streitigen Thatsachen zu sondern, deren Zusammenhang richtig pu würdigen, die einschlagenden Gesetze zu ermitteln und sie gehörig anzuwenden. Wie sollte der Richter zu seiner amtlichen Thätigkeit, die ein ausgebreitetes Wissen vor aussett, aller Vorbildung entbehren können, während man sie in allen anderen Fächern, sogar bei dem gewöhn lichen Handwerker für nöthig erachtet? Will man bei dem gebrauchten Beispiele stehen bleiben, so ist doch wohl der wissenschaftlich gebildete Förster weit besser geeignet, den Bestand und die Beschaffenheit des Walbes zu beurtheilen, als der Laie!

Zu b. Der Vorwurf, daß der gelehrte Richter pl sehr von dem wirklichen Leben absehe, ist nicht sowohl in der Sache begründet, als ein Tadel gegen die Person einzelner gelehrter Richter. Auch diese sind angewiesen, umächst darauf Rücksicht zu nehmen, wie die Parteien elbst ihre Rechtsverhältnisse auffaßten, als sie dieselben eststellten. Sein Beruf entfremdet ihn nicht dem gesoöhnlichen Leben. Er führt ihn grade in dasselbe hinein, vie es sich in den Rechtsverhältnissen verschiedenartig gestaltet. Freilich giebt es viele Fächer, die ihm fremd ind; der Laienrichter besindet sich aber in derselben Lage. Luch er muß dann sein mangelhastes Wissen durch Sachserständige ergänzen. Deshalb wird es zweckmäßig sein ür besondere Fächer, z. B. das Bergwesen, den Handel, ins sür allemal sachverständige Beisitzer dem Gerichte eizuordnen.

Dies Zusammenwirken gelehrter Richter mit sachserständigen Laien kann für die Rechtssindung nur ersprießeich sein, wenn zur Entscheidung besondere Fachkenntnissersorderlich sind. Immer wird aber die Mitwirkung gesehrter Richter, welche die Gesetze vollständig kennen und er Grundsätze kundig sind, auf denen sie beruhen, nothvendig sein, wenn man der richtigen Unwendung der Besetze sicher sein will.

Bu c. Auch die Gesetze bung erfordert ein sols hes Zusammenwirken der sachverständigen Laien mit den zelehrten Richtern. Allein sind weder diese noch jene dazu zeignet gute Gesetze zu geben. Die Laien können nicht beurtheilen, wie die neuen Bestimmungen in das ganze Rechtssystem eingreisen. Der gelehrte Richter kennt die Berhältnisse nicht genügend. Deshalb regelt die Verfasiung die Gesetzebung dahin, daß dabei die Regierung durch Gelehrte mit den Kammern zusammenwirkt, welche aus Laien bestehen.

Auch bei den Schwurgerichten findet ein solches Zusammenwirken der gelehrten Richter mit den Laien Statt. Es wird noch immer viel bei uns darüber gestritten, ob diese Mitbetheiligung der Laien, welche uns das Sturm= jahr 1848 gebracht hat, nicht ganz entbehrt werden Manche sagen, die zu Geschwornen Berufenen r dadurch unnütz belästigt, andere meinen, die ! machten es besser allein.

In ersterer Beziehung kann ich aus eigener rung von wohl zehn Schwurgerichtssitzungen, bei im Ganzen 300 Sachen verhandelt sein mögen, bez daß die Geschworenen alle mit großer Gewissenha und zum größten Theil mit Lust zur Sache sich schwierigen Beruf hingaben. In den allerwenigste len war es nöthig Ergänzungsgeschworene einzub Bei einer Abstimmung, welche stattfand, nachde Sitzung bereits vierzehn Tage gedauert hatte, sprackzwei Drittel der Geschworenen dafür aus, das Schwurgerichte nicht aufgehoben werden ten.

ünserte sich jüngst der Hofgerichtsrath Brauer in S. 162 f. des Gerichtssaals, Jahrgang 1854 abg ten Aufsat. Er legt mit Recht großes Gewicht a neueste Zeugniß des Lordfanzlers von England, 1 sagt: Es komme wohl vor, daß Geschworene un Wahrsprüche gäben, aber dies thäten auch die I Er wisse aber auch, daß Geschworene Wahrsprück gegeben haben, die er zuerst für unrichtig hielt weiterem Nachdenken aber als richtig erkannte. So die Ansicht der Richter durch die Aufsassung der nicht selten berichtigt. Der Hofgerichtsrath Braut diesem Urtheil aus eigener Erfahrung bei, und lirecht günstiges Zeugniß für die Wirksamkeit des S gerichts in Baden ab.

Ich bin gleichfalls in der Lage, dies aus Erfahrung zu bestätigen. Es sind mir äußerst und dies auch nur in der ersten Zeit, als das S

gericht eben erst eingeführt worden, Wahrsprüche vorgestommen, die eine nach meiner Ansicht unbegründete Freissprechung zur Folge hatten. Eine unbegründete Versurtheilung wird unten zu VI. besprochen.

Im Sanzen gestatten die Geschworenen bei Beurtheislung der Schuldfrage und der Zurechnungsfähigkeit dem Gefühl mehr Einwirkung als die Richter, die sich an den Buch staden des Gesetzes halten, und ihn nur zu oft mit Widerstreben zur Amwendung bringen müssen, wenn ihn das Gesetz mit seiner beliebten Casuistist nach französischer Weise möglichst beschränkt und ihm die Möglichkeit nimmt, eine angemessene Strafe zu vershängen.

Die Geschworenen fassen aber auch den Buchstaben des Gesetzes anders auf als die Richter, die dabei all' ihr gelehrtes Wissen zu Hülfe nehmen, und so das Gesetz leicht ganz anders verstehn, als Laien, die sich einsach an das vorliegende Gesetz halten. Es ist der große Vorzug des Schwurgerichts, daß diese laienhaste Aussassung des Strasgesetzes durch die Geschworenen zur Geltung gebracht wird, und daß der Angeklagte nicht zu den schwersten Strasen verurtheilt werden kann, wenn nicht Laien, wie er, die Ueberzeugung haben, daß der Angeklagte das Strasgesetz übertreten hat.

Da jedoch den Laien die vollständige Kenntniß der Gesetze abgeht, so müssen auch gelehrte Richter zum Schwurgericht gehören, und es soll hier erörtert werden, inwieweit deren Mitwirkung rathsam ist. Dabei soll auf alle deutsche Gesetze, zunächst aber auf das preußische Recht Rücksicht genommen, und besonders der praktische Gesichtspunkt sestgehalten werden.

Nach allen deutschen Gesetzen gebührt die Leitung des Schwurgerichts, wie dies in der Natur der Sache liegt, einem mit dem Vorsitz betrauten Richter. Diesem

steht insofern noch besonders eine Einwirkung auf den Wahrspruch der Geschworenen zu.

# I. Schlußvortrag des Vorsitzenden.

A. Der Art. 79 des preuß. Gesetzes vom 3. Mai 1852 bestimmt:

Sodann hat der Vorsitzende die gesammte Lage der Sache auseinanderzusetzen, die gesetlichen Vorschriften, welche bei Beurtheilung der Thatsfrage etwa in Betracht kommen, nöthigenfallszu erläutern, und überhaupt alle diejenisgen Bemerkungen zu machen, welche ihm zur Herbeisührung eines sachgemäßen Ausspruchs der Geschworenen als geseignet erscheinen.

Man weiß, wie die Ansichten darüber auseinander gehn, ob es dem Vorsitzenden gestattet sein soll, bei diesem Schlußvortrag seine Ansicht zu äußern, und deren Richttigkeit auseinanderzusetzen.

Die preußische Verordnung vom 3. Januar 1849 enthielt den letzten Sat des Art. 79 noch nicht. Er ikt von der Commission der zweiten Kammer vorgeschlagen, weil es angemessen sei, dem Vorsitzenden das Recht einzuräumen, unmittelbarer als es nach der Verordnung vom 3. Januar 1849 zulässig erscheine, auf den Wahrspruch der Geschworenen durch seine Belehrung und Auseinandersetzung einzuwirken. Sie hatte aber auch noch den Inspisationen vorgeschlagen:

Er ist befugt, hierbei seine Ansicht über das Gewicht der Beweisgründe zu äußern.<sup>1</sup>) Gegen diesen Zusatz erklärten sich indeß<sup>2</sup>) die Abgeords

<sup>1)</sup> Vollständige Materialien zu der Verordnung vom 3. Im. 1849, Berlin 1852 S. 129.

<sup>2)</sup> A. a. D. S. 562 fg.

neten Simson, Jürgens, Reichensperger und Wentel in weführlichen Vorträgen, weil dadurch der Vorsitzende veranlaßt werde, öffentlich zu votiren, und ihm diese Bes kimmung einen zu großen Einfluß auf den Wahrspruch er Geschworenen geben würde. Sie ist auch bei der Ibstimmung verworfen. Dennoch kann man auch den ingenommenen obigen Schlußsatz bes Art. 79 dahin erstehn, daß dem Vorsitzenden die Befugniß zusteht, über as Gewicht der Beweisgründe seine Ansicht auszuspre= jen, wenn ihm dies zur Herbeiführung eines achgemäßen Ausspruches der Geschworenen ge= ignet erscheint. Es geschieht dies, soweit meine Erschrung reicht, in der Praxis jedoch nicht. Dagegen ömmt es oft vor, daß der Vorsitzende diejenigen Ergebs isse des Beweises, welche ihm als besonders überzeugend cscheinen, nachdrücklicher und mit größerer Ausführlich= it hervorhebt als diejenigen, welche nach seiner Ansicht on geringer ober gar keiner Erheblichkeit sind. In der hat liegt hierin auch keine so große Gefahr für die selbstständigkeit der Geschworenen. Haben sie ein festes ttheil, sind sie der Sache gewachsen, so ist für sie die Insicht des Vorsitzenden ebensowenig maßgebend als die= nige, welche ber Staatsanwalt und der Vertheidiger usgesprochen haben. Sind die Geschworenen schmach nd schwankend, so ist um so mehr das Bedürfniß vor= anden, daß ste die besonders hervorgehobenen Gründe ines unbetheiligten Richters hören, welche von ihnen bei lbgabe des Wahrspruchs mitgeprüft werden. Diese Bruung beeinträchtigt ihre Selbstständigkeit in keiner Beise. Man thut mahrlich den deutschen Geschwos enen Unrecht, wenn man ihnen so wenig Urtheil und Selbstständigkeit zutraut. Die Erfahrung lehrt, daß sie den verschiedenen Ansichten gegenüber, welche bei der mundlichen Berhandlung geäußert werden, sich bald ein

festes Urtheil bilden. Die Zeiten sind vorüber, wo man fürchten konnte, daß die Geschworenen aus einer gewissen Reverenz geneigt wären, ihr Urtheil der Ansicht des Vorsitzenden unterzuordnen.

Die Erfahrung lehrt, daß die Geschworenen diesen Schlußvortrag des Borsitzenden aufmerksam und gent hören. Obgleich ich oft mit Geschworenen über die Mangel unseres Schwurgerichts gesprochen habe, so hat bod keiner diesen Schlußvortrag entbehren mögen, oder darh eine Beeinträchtigung seiner Selbstständigkeit gefunden.

Die anderen deutschen Gesetze lassen sich unter sol gende Kategorien bringen:

B. Art. 171 des baierischen Gesetzes vom 10. Nov 1848 sautet:

Der Präsident setzt zunächst den Geschworene die Merkmale auseinander, welche das Gese zum Thatbestand der den Gegenstand der Anklage bildenden Uebertretung fordert, und bezeich net diesenigen Punkte, auf welche sie ihre Ausmerksamkeit vorzüglich zu richten haben, ohn jedoch in die Beweise der Thatsachereinzugehn.

Hiernach kann also der Vorsttzende gar nicht in di Lage kommen, auch nur mittelbar und unwillkührlich sein Ansicht über die Beweislage zu äußern.

C. S. 187 der Strafprozesordnung für Hannovel legt dem Borsitzenden die Pflicht auf: die ganze Sache it gedrängter Darstellung zusammenzufassen, die Beweislagi in einfachen Sätzen, ohne Andeutung seiner Ansficht zu entwickeln, und soweit dies erforderlich, die Merkmale, welche das Gesetz zu der den Gegenstand der Ansklage bildenden Gesetzübertretung sordert.

Alehnlich lautet §. 96 des hadischen Gesetzes vom 5. Febr. 1851, §. 315 des furhessischen Gesetzes

om 31. Oct. 1848, Art. 153 bes würtembergischen desetzes vom 14. Aug. 1849 und Art. 285 ber Strafstozess-Ordnung für Sachsen-Weimar, Sachsen-Reiningen, Schwarzburg-Sondershausen und tudolstadt, Anhalt-Dessau und Köthen.

Damit wird dem Vorsitzenden eine oft kaum zu lösmbe Aufgabe gestellt. Wie kann die Darstellung so arblos sein, unwillkührlich wird der Vortrag durch die lmsicht des Vorsitzenden gefärbt!

- D. Art. 163 der Gesetze vom 28. Oct. und 31. Dec. 848 für das Großherzogthum Heisen und Art. 161 es Gesetzes vom 14. April 1849 für Rassau weisen i Uebereinstimmung mit dem Art. 336 des Code d'intruction criminelle den Präsidenten ohne weiteren wiat an: die Geschworenen auf die hauptsächlichsten deweise für und gegen den Angeklagten ausmerksam zu inchen.
- E. Die braunschweigische Strasprozekordnung mnt diesen Schlußvortrag gar nicht. Sonach steht von m deutschen Gesetzen das preußische Gesetz dem englischen lerfahren am nächsten, denn auch dieses setzt dem Richter ar keine Schranken, innerhalb deren sich sein Schlußvorsag bewegen soll.

### II. Rüdfrage ber Geschworenen.

Eine fernere Einwirkung der Richter auf den Wahrs nuch der Geschworenen steht dem Gerichtshofe nach Art. 94 et Gesetzes vom 2. Mai 1852 zu, welcher lautet:

A. Entstehen bei den Geschworenen Zweifel über das zu beobachtende Verfahren, oder über den Sinn der an sie gestellten Fragen, oder über die Fassung der Antwort, so können sie sich darüber von dem Vorsitzenden Aufklärung erbitten, welche

ihnen in Gegenwart der übrigen Mitglieder des Gerichtshofes zu ertheilen ist.

Diese Borschrift hat schon viel Mißgriffe verhütet. Oft können sich die Geschworenen in die Fassung der Frage nicht sinden. Sie wissen nicht, wie sie sich bei einer nur theilweisen Bejahung der Frage zu verhalten haben. Es entstehen auch oft erst bei der Berathung der Geschworenen ganz neue Bedenken über den Sim und die Bedeutung des Strasgesetzes. In allen diesen Fällen scheint die Befragung eines Gesetzeskundigen nicht nur rathsam, sondern sogar nothwendig. Es ist eine Hauptaufgabe des Vorsitzenden, die beiden beim Schwurgerichte zusammenwirkenden Elemente des Laien- und des Richterstandes zu einem gedeihlichen Jusammenwirken zu bringen. Dazu ist vor allen Dingen gegenseitiges richtiges Verständniß nothwendig.

Freilich ging man viel zu weit, wenn man bei Berathung des preußischen Gesetzes vom 2. Mai 1852 beantragte, 3) man möchte die Geschworenen und die Richter zu gemeinsamer Berathung und Beschlußnahme verseinigen. Dabei würden beide Elemente, die als solche selbstständig und getrennt bleiben und beschließen müssen, in einander verschwimmen und ausgehn. Es würde ein Zwitterwesen geschaffen, das so wenig Lebensfähigseit hätte, wie die frühere Laienbank den gelehrten Richtern gegenüber.

Wenn aber die Geschworenen selbst fühlen, daß sie Gesahr laufen, einen Mißgriff zu begehn, und sich vor demselben dadurch zu bewehren wünschen, daß sie die Anssicht eines Richters hören wollen, so soll man sie daran nicht hindern.

<sup>3)</sup> A. a. D. S. 106.

- B. Dennoch kennen die Gesetze für Baiern, das lroßherzogthum Hessen, Nassau und Braunstweig eine solche Vorschrift nicht. Es frägt sich, wie k Praxis dort diesem Bedürfnisse abhilft? Vielleicht uch die dem Präsidenten übertragene allgemeine Gewalt, daß nach dessen Ermessen die öffentliche Verhandlung er Gericht wieder aufgenommen wird, um so das Besmien der Geschworenen zu erledigen.
- C. §. 190 ber hannöverschen Strafprozesords ung lautet:

Entstehen bei den Geschworenen über das von ihnen zu beodachtende Verfahren oder über den Sinn und die Bedeutung der gestellten Fragen oder über Fassung der Antwort Zweisel, so könsnen sie die Gegenwart des Vorsitzenden des Gesrichts und von ihm Auskunft erbitten.

Findet der Vorsitzende, daß die Zweifel der Geschworenen sich auf thatsächliche Punkte beziehn, so muß er sich im Berathungszimmer jeder Aeußerung enthalten.

Er kann jedoch, um die angeregten Zweisel zu beseitigen, die Wiedereröffnung der Sitzung veranlassen. Beide Theile können sodann das Wort verlangen.

Diese Bestimmung unterscheibet sich von dem preusischen Gesetze doppelt. Nach diesem verfügt sich nicht loß der Vorsitzende, sondern der ganze Gerichtshoft das Berathungszimmer. Diese Vorschrift fand sich icht in der Verordnung vom 3. Jan. 1849, sie verdankt de Entstehen einem in der zweiten Kammer gestellten Zusatzmtrag 4) und sie hat sich bewährt. Es wird dadurch die leußerung einer einseitigen Ansicht des Vorsitzenden vers

<sup>4)</sup> A. a. D. S. 634.

hindert, denn die Mitglieder des Gerichtshofes erhalten Gelegenheit, ihre Bedenken gegen eine solche zu äußern.

Bang sachgemäß beftimmt aber bas Geset fur hannover, daß der Vorsitzende sich über thatsächliche Punkte nicht äußern, sondern deshalb erforderlichen Falls eine nachträgliche Verhandlung veranlassen soll. Nur auf diese Weise erhalten der Angeklagte und der Staatsanwalt selbst Gelegenheit, die erforderlichen Erklärungen abzugeben, und die fehlende thatsächliche Feststellung berbeizuführen. Für die thatsächliche Feststellung ift der Rich ter keine Autorität. In dieser Beziehung muffen die Be schworenen die Entscheidung unmittelbar aus der Beweiß: aufnahme entnehmen. Wenn ihnen dabei der Vorsigende durch Zusammenstellung der Beweise in seinem Schluß vortrag behülflich ist, so ist doch nicht zu vergessen, daß dieser Vortrag öffentlich gehalten werden muß. Dies folgt aus ber Natur ber Sache, und gilt auch für Preußen. Es ist aber gewiß zweckmäßig, wie dies für Hannover geschehn, es auch im Gesetz ausdrücklich anzuordnen.

D. S. 97 des Gesetzes für Baden, S. 326 des Gesetzes sur Kurhessen und Art. 163 des würtems bergischen Gesetzes erlauben den Geschworenen nur dann zurückzukehren und vor versammeltem Gerichte Auftlärung zu verlangen, wenn sie über den Sinn der Fragen zweiselhaft sind. Dies genügt jedoch, wie bemerk, dem Bedürfnisse nicht.

# III. Das Specialverdict.

Bei der Beschlußfassung der Geschworenen kann der Fall vorkommen, daß dieselben aller ihnen gegebenen Außtunft und Erläuterung ungeachtet sich darüber nicht klar werden können, ob die Merkmake der strasbaren Handslung, welche das Gesetz als solche bezeichnet, in den ers wiesenen concreten Thatsachen des einzelnen Falles zu

nden sind oder nicht? Es ist dann den englischen Geshworenen erlaubt, ein Specialverdict zu geben und em Richter die Anwendung des Gesetzes auf die durch as Specialverdict festgesetzen concreten Thatsachen zu berlassen. Es ist bekannt, daß in England setzt das Specialverdict in Criminalsachen kaum noch vorkömmt, ud Anstoß erregt, weil sich die Geschworenen damit ein leugniß ihrer Unfähigkeit ausstellen. Auch ist es für ie Geschworenen schwer das Specialverdict so zu fassen, as es die Thatsachen vollständig enthält, welche die lichter bei Anwendung der Gesetze auf den vorliegenden all für erforderlich erachten möchten.

A. Die preußische Gesetzebung kennt das Specials which so wenig wie die französische. Es kommt dies ohl daher, weil die Gesetzeber die Fragestellung so geschnet glaubten, daß die Geschworenen niemals das Besärsis fühlen konnten, die Frage in einzelne Thatsachen usulösen. Eine solche Auflösung der Frage in Thatsacen soll vielmehr in allen zweiselhaften Fällen bei Stelmg der Fragen von Amtswegen erfolgen. Es hängt dies it Beantwortung der Frage zusammen, wie weit dies berhaupt aussührbar und mit dem Wesen des Schwursendts vereindar ist? Ueber diese Frage verbreitet sich wein S. 403. fg. dieses Archivs Jahrgang 1854 absidruckter Aussach. Es wird hier genügen, die Worte bes Referenten in der 2. preußischen Kammer anzusühren. 5)

Es liegt der Kern des Uebels bei dem Institut. der Geschworenen, wie wir es haben, in der Trennung der That und Rechtsfrage. Sie führt zu Inconvenienzen in der Ausübung und sogar zu Unmöglichkeiten, weil die Grenze

**<sup>5)</sup> A. a. D.** €. 131.

schwer zu finden ist, wo der Rechtsbegriff aufhört, und wo die reine Thatsache anfängt.

Auch die Bestimmung im Art. 82 des preußischen Gesetzes vom 3. Mai 1852, welcher lautet: Bei Bezeichnung der wesentlichen Merkmale der straßbaren Handlung sind, in so weit es gescheshen kann, Rechtsbegriffe, welche nicht eine allgemeine bekannte und in dem gegebenen Falle eine unbestrittene Bedeutung haben, durch solche gleichbedeutende Ausdrücke zu ersetzen, zu deren Verständniß Rechtskenntnisse nicht erforderlich sind,

hindert es nicht, daß in die Frage sogar streitige Rechtsbegriffe aufgenommen werden, es soll dies vielmehr sogar geschehn, wenn sie nicht durch gleich bedeutende Ausdrücke zu ersetzen sind, zu deren Verständniß Rechtskenntnisse nicht erforderlich sind.

Es lehrt aber auch die Erfahrung, daß die Geschweitenen erst bei ihrer Berathung über die bei der vorherge henden Verhandlung von keiner Seite bestrittene Bedewtung eines gesetzlichen Merkmals der strasbaren, Handlung zweiselhaft werden, und darüber Beschluß fassen müssen. Es frägt sich deshalb, ob nicht auch nach dem preußischen Gesetze eine Bestimmung rathsam wäre, wonach die Geschworenen sich bloß auf die thatsächliche Feststellung beschränken und die Anwendung des Strasgesetzes dem Gerichtshof überlassen könnten.

Hierzu liegt indeß ein Bedürfniß nicht vor. Dies ergiebt sich zunächst daraus, daß das Specialverdict in England selbst eine Antiquität geworden ist. Wenn ir gendwo, so erscheint es aber grade in England nothwendig zu sein, weil dort die Beurtheilung der Frage: ob das Gesetz durch die zur Anklage gestellten Thatsachen überstreten worden, ob also der Thatbestand einer strasbaren Handlung vorliegt, den Geschworenen in ihrem vollen

Imfange gebührt, und von einer Ausscheidung der Rechts= rage, welche als solche zur ausschließlichen Competenz des Richters gehören sollte, gar nicht die Rede ist.

Abgesehen von dieser Erfahrung, die man in Engsland gemacht hat, läßt sich die Entbehrlichkeit des Spezialverdicts auch the oretisch nachweisen. Das Strafgezieh muß auch den Laien verständlich sein; Wie sollte es sonst gegen dieselben zur Anwendung gebracht werden könznen. Nulla poena sine lege. Ein unverständlisches Strafgeset ist aber als solches nicht vorhanden. Erzstärt also die Mehrheit der Geschworenen: daß sie das Geseh nicht dahin verstehen können, daß es die in Redestehende Handlung des Angeklagten habe mit Strafe bezbrohen wollen, so müssen sie insoweit das "Nichtschuldig" aussprechen.

Der lette bekannte Fall eines englischen Specialverdicts kam bei einer Anklage wegen Doppelehe vor. 6) Die erste Ehe des Angeklagten war aber nach englischen Geseten unzweifelhaft nichtig, weil der Angeklagte nach dem Tobe seiner Frau beren Schwester geheirathet hatte. Dies ist in England unbedingt verboten. Es fragte sich nun: ob bei dieser Nichtigkeit der ersten Che die zweite Che des Angeklagten mit Strafe belegt werden könne. Der Rich= ter rieth den Geschworenen die Beantwortung dieser Frage dem Gericht zu überlassen. Die Geschworenen stellten deshalb durch ein Specialverdict nur die Thatsachen fest, und überließen die Anwendung des Gesetzes dem Richter, welcher den Angeklagten freisprach. Sollte nicht aber auch ein Laie einsehen können, daß das Gesetz, welches bas Eingehen einer zweiten Ehe vor Auflösung der ersten She bestraft wissen will, voraussett, daß die erste Che zu Recht

<sup>6)</sup> Mittermaier, das englische, schottische und nordamerikanische Strafverfahren. 1851. S. 486.

bestehe? Der Geschworenen laienhaste Auffassung des Strafgesehes soll ja eben durch das Schwurgericht zur Geltung kommen, deshalb dürsen sie sich auch der Besurtheilung des Falles und der Beantwortung der Frage nicht entziehen. Ihre Auffassung des Gesehes steht der des Angeklagten gleich, gegen welchen dasselbe zur Anwendung gebracht werden soll.

Sonach ist das Spezialverdict mit Recht in die preußische Gesetzebung nicht mit aufgenommen. Ebens sowenig sindet sich dasselbe in Baiern, Hannover, Baden, Kurhessen, Würtemberg, im Großhers zogthum-Hessen und in Nassau, wo gleichfalls die Sonderung von That- und Rechtsfragen insofern stattsindet, als überall nur die thatsächlichen Merkmale in die Frage aufgenommen werden sollen.

B. Obgleich dasselbe nach Art. 287 der Strafprozest ordnung für Sachsen-Weimar und Meiningen, Schwarzburg und Anhalt-Dessau-Köthen gilt, so bestimmt doch Art. 292 daselbst:

Die Geschworenen können bei einer ihnen vorge legten Frage, die Frage über die That an sich und darüber, ob diese That von der Eigenschaft sei, welche das in Frage stehende Gesetz zu dem Begriffe des Verbrechens erfordert, trennen, und wenn sie die Frage über die That an sich bejachen, die andere Frage durch einsache Stimmen mehrheit dem Gerichtshofe zur Entscheidung über lassen. Die Geschworenen haben in diesem Falle das, was sie bejahen, bestimmt anzugeben, und das, was sie dem Gerichtshofe zur Entscheidung überlassen, mit der Bemerkung zu bezeichnen, daß ihnen unbekannt sei, ob der Angeklagte schuldig sei oder nicht.

Es ist also die französische Fragestellung mit dem nglischen Specialverdict in Verbindung gebracht.

C. Nach §. 140 der braunschweigischen Strafs
rosekordnung ist in der Frage das Verbrechen nur nach
einen gesetlichen Merkmalen anzugeben mit Hinzusüs
sung des Orts und der Zeit der Begehung. Darnach
ind die Worte des Gesetzs, also der gesetliche Begriff,
nicht vorzugsweise Thatsachen in die Frage auszunehs
nen, und die Geschworenen haben wie in England selbsts
tandig zu beurtheilen, ob die erwiesenen Thatsachen den
Thatbestand bilden, wie ihn das Gesetz feststellt.

Können sich die Geschworenen, so schließt §. 140, über die Schuldfrage nicht einigen, so sind ste bezrechtigt, den Thatbestand des in Rede stehenden Verbrechens von dem Gerichtshofe auslösen zu lassen, und über die hiernach gebildete Reihe von Einzelfragen specielle Wahrsprüche abzugeben.

Diese Vorschrift unterscheidet sich insofern von dem nglischen Verfahren, als in England die Geschworenen das specialverdict selbstständig fassen müssen, während in kraunschweig der Gerichtskof die einzelnen thatsächlichen iragen zu stellen hat.

V. Undeutliche oder sich widersprechende Fassung bes Wahrspruchs.

Art. 97 des preußischen Gesetzbuches vom 3. Mai 1852 lautet:

Findet der Gerichtshof, daß der Ausspruch nicht regelmäßig in der Form, oder daß er in der Sache undeutlich, unvollständig oder widerspreschend sei, so muß er auf den Antrag der Staatssamvaltschaft oder des Angeklagten, oder auch von Amtswegen verordnen, daß die Geschwores nen sich in ihr Berathungszimmer zurückes um dem Mangel abzuhelfen.

Diese Bestimmung ist so sachgemäß, daß sie si allen deutschen Gesetzen über das Schwurgericht w sindet. Sie hat zunächst nur den Zweck forms Mängeln der Wahrsprüche abzuhelsen. Daß sie aber einen heilsamen Einfluß auf deren materiellen Säußern kann, lehrt der solgende Fall.

Auf Grund §. 225, 324 und 325 tes preuf Strafrechts waren den Geschworenen die Fragen ge

- 1) Ist der Angeklagte schuldig 12 Thlr. 13 Sgr. die er in seiner amtlichen Stellung mit der pflichtung empfangen hatte, sie an seine setzte Dienstbehörde abzuliefern, zum Nach des Eigenthümers verbraucht, und
- 2) Zur Verbeckung dieser von ihm begangene terschlagung 2 Geldrollen, welche nur 59 I stücke und 65 Pfennigstücke enthielten, fäl als 10 Thaler in ½ Thalerstücken und Thaler in ½ Thalerstücken enthaltend bez zu haben?

Die Geschworenen bejahten beide Fragen, vern aber den Umstand, daß der Angeklagte das Gelt Rachtheil des Eigenthümers verbraucht habe. Berneinung schien dem Gerichtshose unerklärlich. Lagd Beranlassung zu weiterer Erörterung. Die Awidersprach sich insosern, als zu 2) die vom Angel begangene Unterschlagung mit bejaht war, wir zu 1) ein wesentlich zum Thatbestand derselben gehöllmstand, das Berbrauchen des Geldes zum Rach des Eigenthümers, verneint war. Hierauf wurde Geschworenen ausmerksam gemacht. In ihrem Beratzimmer waren sie darüber im Zweisel, wie sie die Alzu fassen hätten, um den Widerspruch zu heben, w

aten die Gegenwart des Gerichtshofs. Sie setzen nun useinander, daß sie nur deshalb angenommen, der Anseklagte habe das Geld nicht zum Nachtheil des Eigenstümers verbraucht, weil zur Zeit der Feststellung des descte der Angeklagte noch nicht verpslichtet gewesen, das keld abzuliesern. Der Staatsschaß wäre erst dann besichtheiligt gewesen, wenn die Ablieserung nicht zur gesihnlichen Zeit erfolgt wäre. Bei der Erörterung darser, wie hiernach die 2. Frage zu beantworten sein möchte, unde bemerkt, daß der Widerspruch auch durch unbedingte eighung der 1. Frage gehoben werden könne. Dasür rachen, daß der Angeklagte geständlich das Geld auch äter nicht abgeliesert, vielmehr ausbrücklich erklärt habe, is er dies zu thun nicht im Stande sei.

Die Geschworenen beriethen dann weiter und bejahen die 1. Frage unbedingt. So wurde der Widerspruch hoben und ein sachgemäßer Spruch herbeigeführt. weilich kann man sagen: Der Artikel 97 hat nicht den weck, Erörterungen über die Richtigkeit des Insiltes der Wahrsprüche herbeizusühren. Aber um die ntwort richtig zu fassen, muß man deren Inhalt men, und um den Inhalt richtig zu verstehen, ist est nöthig die Gründe zu kennen, auf denen die Antwort eruht. Bei diesen Erörterungen lassen siehen. Das Bedürfniß muß, wie die Erfahrung hrt, in sedem einzelnen Fall entscheiden. Je gründlicher is Sache erwogen wird, se sicherer ist ein sachgemäßer Bahrspruch zu erwarten.

Man könnte daraus, daß sich hier eine feste Grenze ücht ziehen läßt, folgern, daß diese Erörterungen nicht m Berathungszimmer, sondern öffentlich erfolgen nüssen.

Ueber diesen Punkt ift bei Berathung des Art. 97

in der Kammer viel gestritten, 7) man überzeugte sich aber doch, daß diese Rückfragen der Geschworenen und die das mit verbundenen Erörterungen ihren Zweck nur erreichen können, wenn sich die Geschworenen und der Gerichtshof über ihre Bedenken und Zweisel im Berathungszimsmer aussprechen können und daß dies kein Theil der öfsentlichen Verhandlung sein kann.

Ueberhaupt scheint es nicht so sehr die Aufgabe zu sein, die Geschworenen möglichst von ben Richtern zu isoliren, als man dahin streben muß, auch die Kräfte der mitwirkenden Richter für die Rechtfindung so fruchtbringend als möglich, und ihre Hülfe den Geschworenen, wenn sie sich def ien bedürftig fühlen, leicht zugänglich zu machen. Geschworenen und der Gerichtshof muffen zu einem or: ganisch zusammenwirkenden Ganzen gemacht werden. Die Geschworenen bleiben in ihrem Urtheil frei und unbeschränkt, wenn sie auch die Meinung der Richter hören. Es kann ihnen dies die Rechtfindung nur erleich tern. Es ist völlig gerechtfertigt, wenn das Geset dars auf hält, daß alle Personen, welche im Interesse einer det Parteien auf die Geichworenen einwirken können, von denselben fern gehalten werden. Zu diesen Personen gehören doch aber die Richter nicht, welche ja selbst berusen sind, in dieser Sache das Urtheil als unparteische Richter zu fällen. Richter und Geschworene streben nach demsels ben Ziele. Beide muffen in ihren Beschluffen felbftftans dig und unabhängig sein, dies schließt aber nicht aus, daß sie sich gegenseitig rathen und helfen.

Deshalb muß aber auch die Einwirkung der Ges schworen en auf die Beschlüsse des Gerichtshofes und den Gang des Verfahrens eine möglichst ausgedehnte sein.

<sup>7)</sup> A. a. D. S. 634 folg.

Die preußischen Gesetze schweigen ganz darüber, ob is den Geschworenen freisteht bei der Verhandlung Anstäge zu stellen. Die Praxis gestattet es ihnen indeß im wollen Umfange. Ebensowenig ist gesagt, daß die Gesichworenen etwas gegen die gestellten Fragen erinnern können. Wenn dies geschehen ist, so hat man darauf kine Rücksicht genommen, weil diese Besugniß nach Art. 87 ve Gesetzes vom 3. Mai 1852 nur dem Staats-Anwalt md dem Angeklagten zusteht. Democh verdienen solche von Geschworenen ausgehende Erinnerungen Berücksichtismig. Sie werden Erörterungen herbeisühren, welche sindestens den Geschworenen das Verständniß der Frage steichtern, zuweilen aber auch eine richtigere und deutlishere Fassung der Frage herbeisühren werden.

Deshalb gestatten Art. 163 und 179 des Ges. ir Baiern, §. 95 und 96 des Ges. für Baden, 310 und 319 des Ges. für Kurhessen den Geshworenen mit gutem Grunde, daß ste den Zeugen Frasm stellen und Erinnerungen gegen die entworfenen Frasm andringen können.

Art. 142 bes Ges. für bas Großherzogthum dessen und Art. 140 bes Ges. für Rassau geben en Geschworenen nur die Befugniß, dem Angeklagten kragen vorzulegen. Umfassender bestimmt §. 283 der Strafprozeßordnung für Sachsen-Weimar und Meistingen, die beiden Schwarzburg und Anhalt, daß de Geschworenen den Präsidenten zur Bornahme von dendlungen auffordern können, welche ihnen geeignet deinen Aufklärung über Punkte herbeizusühren, die für die Beurtheilung der Sache von Erheblichkeit sind.

Gegen die Fragestellung können sie aber keine Erinsterung machen. Die Strafprozesordnung für Hannoster und Braunschweig, so wie das Gesetz für Würs

temberg schweigen ganz über berartige Besugnisse ber Geschworenen.

# V. Entscheibung ber Richter über bie Schulbfrage.

Die unmittelbarste Einwirkung der Richter auf den Wahrspruch der Geschworenen ordnet Art. 98 des Gesetzes vom 3. Mai 1852 mit den Worten an:

Wenn die dem Angeklagten nachtheilige Beant antwortung einer Frage nur mit einer Mehrheit von 7 gegen 5 Stimmen beschlossen ist, so tritt der Gerichtshof selbst in Berathung und entscheidet, ohne Angabe von Gründen, über den von den Geschworenen mit nur 7 gegen 5 Stimmen festgestellten Punkt.

Man hat diese Bestimmung vielsach getadelt. Sie ist bekanntlich französischen Ursprungs, doch wurden nach Art. 451 des Code de procédure criminelle die Stimmen der Richter mit denen der Geschworenen zusammen gezählt. Dann wurde durch das Gesetz vom 9. Sept. 1835 angeordnet, daß in einem solchen Falle der Gerichtschof den Ausspruch annehmen, oder die Sache nur an die nächste Assetz zur Verhandlung weisen könne. Dies if wieder auf kurze Zeit dahin abgeändert: daß zur Vesiahung der Schuldfrage 9 Stimmen nothwendig sein sollten.

Für die preußische Rheinprovinz, wo das französische Verfahren Geltung behalten hat, ist durch Kabinets-Ordne vom 31. Dec. 1833 festgesetzt, was jetzt der obige Art. 98 bestimmt.

Diese vielkachen Alenderungen ergeben schon, wie schwierig grade dieser Punkt ist. Es ist wieder die Bes sorgniß, die Selbständigkeit der Geschworenen 211 seeinträchtigen, welche gegen die in Preußen angenommene sinrichtung geltend gemacht wird.

Dafür, daß diese Besorgniß wenig Grund hat, dürfte unächst der Umstand sprechen, daß bei den, in allen erseblichen Punkten sonst so ausführlichen Berathungen in en preußischen Kammern, keine einzige Stimme gegen en Art. 98 sich erhoben hat.

Die Erfahrung lehrt, daß äußerst selten Fälle ortommen, in denen der Gerichtshof der Mehrheit von Geschworenen nicht beitritt. Aus meiner Erfahrung wiß ich nur, daß sich dies bei Nebenfragen insbesmbere in Betreff der mildernden Umstände ereignet ut. Die Geschworenen fanden jedoch überhaupt in dem veiten Spruch des Gerichtshoses niemals eine lästige weinträchtigung ihrer Besugnisse, wohl aber oft eine Beschigung darin, daß in den zweiselhasten Fällen der Geschtshof ihrer geringen Mehrheit beigetreten war.

Wiesen werden könnte, wie oft die Mehrheit von nur Geschworenen durchschnittlich vorkommt, und wie oft nem solchen Wahrspruch der Gerichtshof beigestimmt hat der nicht? Seit dem Beginn dieses Jahres ist den berstehenden der preußischen Schwurgerichte die Einreisung statistischer Uebersichten zur Pflicht gemacht, welche hauch auf diesen Punkt erstrecken sollen.

Vom theoretischen Standpunkte aus kann nur as wiederholt werden, was vorstehend darüber gesagt it, daß es nothwendig erscheine, die Thätigkeit der Richen für die Rechtsindung beim Schwurgericht möglichst uchtbringend zu machen. Der zweite Spruch der Richter weinträchtigt den Spruch der Geschworenen nicht. Sie wstehn beide nebeneinander. Wenn die Mehrheit der Beschworenen aber so gering, die Richtigkeit ihrer Entschwung also duch äußerst zweiselhaft ist, so scheint es

ganz praktisch und durchaus rathsam, zu Gunsten geklagten noch eine Probe auf die durch die Erenen gekundene Lösung der Frage zu machen. möchte wohl geeigneter hierzu sein, als die 5! Man darf dabei nicht außer Acht lassen, daß Richtern in allen Sachen, welche nicht vor das sgericht gehören, und zwar nur zu 3, ganz ausst die Entscheidung über die Schuldfrage gehört. sollen sie nicht auch in Schwurgerichtssachen Gunsten des Angeklagten über die Schuldfrage werden, wenn die Geschworenen unter sich so n nig sind?

Was die übrigen deutschen Gesetze betrifft, hält Art 185 des Gesetzes für das Großherzogtht sen eine ganz ähnliche Bestimmung. Sie dürste je dersenigen

- B. im Art. 189 der hannoverschen Stre ordnung vorzuziehn sein, wonach sowohl für alt den Angeklagten die einfache Stimmenmehrh scheidet.
- C. In Baiern ist nach Art. 192 des G Mehrheit von 8 Stimmen gegen den Angeklagte berlich. Dasselbe gilt in Kurhessen nach §. & in Rassau nach Art. 178.
- D. Nur eine Mehrheit von 9 Stimmen er gegen den Angeklagten in Baden nach §. 98, in temberg nach Art. 166, in Sachsen=Weiner Meiningen, in Schwarzburg und Anhal sau=Köthen.
- E. Die Braunschweigsche Strafprozest solgt im §. 142 auch hier dem englischen Vorbil fordert zu sedem Beichluß Stimmen einhell Auch in England wird viel darüber gestritten, weckmäßig ist. Die Criminal-Commission von I

Narte, daß sie nicht von der Nothwendigkeit des einstims migen Beschlusses überzeugt sei, daß aber jedenfalls eine Nenderung dahin getroffen werden möchte, daß zum "Richtschuldig" Einstimmigkeit nicht nöthig sei.

In der That ist diese erzwungene Einstimmigkeit in allen zweiselhaften Fällen nur einescheinbare. In den meisten Fällen wird die Minderheit sich der Mehrheit anschließen, um so den Beschluß herbeizusühren. Dann ist der mgeblich einstimmige Beschluß auch nur ein Beschluß der Mehrheit. Es kann aber auch vorkommen, daß die Minscheit den hartnäckigeren Theil der Geschworenen bilst, und daß die Mehrheit nachgiebt, um einen Beschluß us Stande zu bringen. Kann man aber annehmen, daß keienigen, welche am hartnäckigsten auf ihrer Meinung westehn, immer die besten Gründe für sich haben? Benn man auch das Sprüchwort: der Klügste giebt nach, ker nicht gelten lassen kann, so lehrt doch die Ersahrung, as grade die beschränkten Köpse am allerschwersten durch Begengründe von ihrer Meinung abzubringen sind.

Man muß die Neinung jedes einzelnen Geschworenen is eine wohlberechtigte ansehn, und als solche zur Gelung bringen. Dies geschieht aber nur, wenn sie gegenstandergestellt und gezählt werden. Die Ueberzeugung er Mehrheit entscheidet hier wie überall, wo mehrere inen Beschluß sassen sollen. 8)

Es frägt sich weiter, welcher Mehrheit der Geschwosenen soll die entscheidende Kraft gegen den Angeklagten

<sup>8)</sup> Mittermaier a. a. D. S. 477 ist freilich entgegengesetzter Ansschi, indem er die volle Autorität der durch Mehrheit gesaßten Beschlüsse in Zweisel zieht. So weit meine Ersahrung reicht, haben sich solche Uebelstände nicht herausgestellt. Es dürste doch immer die Hauptaufgabe bleiben, das freie Botum jedes Einzelnen der Geschworenen in allen Fällen zur Geltung zu bringen. Das geschieht aber durch eine solche erzwungene Einstimmigkeit gewiß nicht.

beigelegt werden? Wie oben bemerkt verlangen die deutschen Gesetze unter D 9, unter C 8, unter B aber nur 7 Stimmen. Welche Zahl ist nun die richtigere? Die Beantwortung dieser Frage hängt davon ab, wie weit man in der Furcht geht, daß eine zu geringe Mehrheit leicht dahin führen kann, einen Unschuldigen zu verurtheilen. Man sagt freilich, es ist besser, daß zehn Schuldige freigesprochen, als daß ein Unschuldiger verurtheilt werde. Aus einem solchen Sat darf aber das Untersuchungsversahren nicht beruhen. Dies hat zum zweck, jeden Schuldigen zu strasen. Es ist nur Sache der Erschrung, sestzustellen, ob jene Furcht, daß Unschuldige verurtheilt werden, sich bei einer geringeren Mehrheit der Geschworenen rechtsertigt. Nach meiner Ersahrung ik dies, wie oben bemerkt, nicht der Fall.

VI. Aufhebung des Wahrspruchs, wenn die Richter einstimmig der Ansicht sind, daß die Geschworenen sich zum Nachtheil des Angeklagten geirrt haben.

Es ist nun noch der Art. 99 des preußischen Ge setz. vom 3. Mai 1852 hervorzuheben, welcher lautet:

Wenn der Gerichtshof einstimmig der Ansicht ist, daß die Geschworenen, obgleich ihr Ausspruch in der Form regelmäßig ist, sich in der Sache zum Nachtheil des Angeklagten geirrt haben, so verweist er, ohne Angabe von Gründen, die Sache zur nächsten Sitzungsperiode des Schwurgerichte ver handelt werde, an welchem alsdann keiner der früheren Geschworenen Theil nehmen darf.

Eine gleiche Bestimmung findet sich fast in allen

chen Gesetzen. Sie ist dem Art. 352 des Code struction criminelle nachgebisdet.

Rur die braunschweigische Strasprozesordnung kennt Vorschrift nicht. Auch dem englischen Verfahren ist cemb.

Diese Bestimmung beeinträchtigt die Selbstständigkeit Urtheils der Geschworenen in hohem Grade. Sie nt indeß wohl sehr selten zur Anwendung. Auch hier die Angabe allgemeiner statistischer Durchschnittsn wünschenswerth. Mein Wissen erstreckt sich auf m Bezirk des Appellationsgerichts zu Naumburg seit ührung der Schwurgerichte verhandelten Sachen, es en deren wohl 1500 sein. Hier ist nur im Jahre l einmal der Fall vorgekommen, daß der Wahrspruch Geschworenen nicht zur Geltung gelangt ist, weil die ter einstimmig der Ansicht waren, daß die Geschwort sich zum Nachtheil des Angeklagten geirrt hatten.

Der Angeklagte war in diesem Fall der Verleitung Zeugen zum Meineid angeklagt. Ein direkter Beslag nur in der Anzeige dieses Zeugen selbst vor, aber in seinen Aussagen sich selbst so oft widersprach überhaupt so unsicher und schwankend war, daß der chtshof annahm, es stehe der Thatbestand einer strafsn Handlung überhaupt nicht sest, weshalb sich die hworenen, welche die Schuldsrage bejaheten, zum itheil des Angeklagten in der Sache selbst geirrt

Die Geschworenen hatten sich bei ihrem Wahrspruch iders durch den bosen Leumund und einige Rebenumse leiten lassen, welche jedoch nach der Ansicht sämmtstähter wegen mangelnder Feststellung des Thatbesies des Verbrechens nicht erheblich schienen. Die hworenen sühlten sich durch diesen Beschluß des Gesteht unangenehm berührt. Sie sprachen

dies offen aus, während sie nichts dagegen zu eriman fanden, daß der Gerichtshof in den Fällen, wo sich nur eine Mehrheit von 7 Geschworenen gegen den Angeklagten herausstellte, die schließliche Entscheidung gab.

Das nächste Schwurgericht erklärte den Angeklagten für "nicht schuldig."

Wenn die braunschweigische Strasprozesordnung diese Bestimmung nicht hat, so hielt man wohl dieselbe um deshalb für überstüssig, weil die vorgeschriebene Einstimmigkeit der Geschworenen dagegen unbedingt schüpe, daß ein Unschuldiger verurtheilt werde, hält man aber sest daran, daß diese Einstimmigkeit grade in den wirklich zweiselhaften Fällen eine nur scheinbare ist, so fragt es sich sehr, ob es nicht rathsam gewesen wäre, auch in die braunschweigische Strasprozesordnung eine solche Bestimmung mit aufzunehmen.

Das englische Vorbild kann hier nicht entscheiben. Dort gehört nur ein einziger Richter zum Schwurgericht. Nach den deutschen Gesetzen steht aber den Geschworenstüberall eine Mehrheit von Richtern zur Seite. Theils 5 wie

in Preußen nach S. 60 ber Verordnung von 3. Jan. 1849; in Baiern nach Art. 17 des awgeführten Gesetzes; in Baben nach S. 45 des angeführten Gesetzes; im Großherzogthum Hessen nach Art. 15 des angeführten Gesetzes; in Raffau nach Art. 15 des angeführten Gesetzes und in Sachsen Weimar und Meiningen, Schwarzburg Sondershausen und Rothen nach Art. in Anhalt-Dessau und Köthen nach Art. 20 der Strasprozesordnung,

theils aus 3 Richtern wie in Würtemberg nach Art. 37

s angeführten Gesetzes und in Braunschweig nach 121 der Strafprozesordnung.

Je mehr man den Richtern eine Einwirkung auf den ipruch der Geschworenen einräumt, um so mehr muß man ne Verstärkung ihrer Zahl von 3 auf 5 wünschen.

Meines Wissens haben sich gegen diesen zulest gesachten Fall unter VI., welcher die Selbstständigkeit der beschworenen doch am meisten beeinträchtigt, noch keine dimmen erhoben. Vielleicht, weil es eine Maaßregel zu Junsten des Angeklagten ist. Aber auch in allen anderen süllen kann diese richterliche Einwirkung ein dem Angelagten gürstiges Ergebniß haben. Die Erfahrung lehrt, as die Seschworenen in vielen Fällen ein "Schuldig" mehrechen, wo die Richter dies zu thun Bedenken trassen würden. Ist es denn aber überhaupt die Aufgabe: wöglichst viele Freisprech ung en herbeizusühren, oder oll nicht vielmehr das Untersuchungsverfahren so eingesichtet werden, daß alle Mittel angewendet werden, um die kage möglichst gründlich zu erörtern, ob der Angeslagte wirklich schuldig ist oder nicht?

Bei den bisherigen Erörterungen ist absichtlich das Etrasrecht nur im Allgemeinen, ohne besondere Berückschtismig der politisch en Verbrechen ins Auge gefaßt. Es ist ies aus zwiesacher Rücksicht geschehn. Einmal gehören auf em größten Theile deutschen Landes, wo Schwurgerichte beitig sind, die politischen Verbrechen nicht vor dieselben. dier fallen also alle jene Bedenken sort, welche gegen ie Einwicklung der Richter auf den Wahrspruch der Geschworenen bei politischen Verbrechen nur deshalb gelsmb gemacht werden, weil die Richter nicht in dem Grade nabhängig von der die Anklage erhebenden Regierung tien, wie die Geschworenen.

Aber auch für diesenigen Länder, wo die politischen Gerbrechen vor die Geschworenen gehören, scheint es

Prüfung zu unterwerfen. Theils damit man sich über haupt klar über die verschiedenen Gründe wird, welche man gegen die richterliche Einwirkung auf die Wahr sprüche der Geschworenen geltend machen will; theils de mit man diesen Gründen, insoweit sie politischer Natu sind, auch eine Einwirkung nur auf das Gebiet der politischen Verbrechen gestattet.

Endlich werden aber auch die Bedenken gegen dirichterliche Einwirkung bei politischen Verbrechen sehr da durch bedingt werden, in welchem Grade die Richte überhaupt von der Regierung abhängig sind. Es is sehr die Frage, ob nicht unabhängige Richter als solch grade am besten sich dazu eignen, in politischen Prozesse das Recht zu sinden. Sie sind in ihrem politischen Uttheil reiser, und werden von der grade herrschenden Pateiansicht nicht so leicht beirrt wie Laien.

In Preußen sind die Richter gegen willführlich Beeinträchtigungen so sicher gestellt, daß mit Zustimmum beider Kammern die Entscheidung der wichtigsten pol tischen Untersuchungen den Richtern ausschließlis übertragen ist.

Sollte es sich also nicht bei gleicher Unabhängigke der Richter in anderen deutschen Ländern rechtsertige ihnen nach den oben entwickelten Grundsätzen auch b politischen Verbrechen die Einwirkung auf die Wahrsprück der Geschworenen zu gestatten?

Sonach sind auf der einen Seite alle **Mittel** zu h nuten, welche geeignet erscheinen, die möglichste Austil rung der Geschworenen über die streitigen und von ihme zu entscheidenden Fragen durch die mit wirkende Richter herbeizusühren. Auf der andern Seite musse aber auch den Geschworenen alle Anträge sreistehn um alle Punkte möglichst auszuklären, die ihnen sur die heilung der Sache von Erheblichkeit scheinen. Je beides geschieht, je sicherer kann man darauf recht daß die zu entschiedenden Fragen einer möglichst lichen Erörterung und Erwägung unterworfen, die aft Schuldigen ermittelt, und die Strafgestichtig angewendet werden.

#### XIV.

Der Kampf zwischen Schwurgerichten und ständigen Gerichten und Vorschlag zu einer Aussöhnung beider Systeme.

Von

Th. Silgard b. Aelt.

(Schluß.)

IV.

Nachdem ich nun Alles, was für ober gegen bab Schwurgericht überhaupt gesagt werden kann, gewissenhaft bargelegt zu haben glaube, sei mir gestattet, meine eignen Ansichten mitzutheilen. Ich thue es mit der unbeding testen Freimüthigkeit und mit so kurzen Worten, als ba Stoff es nur immer zuläßt. Auch bin ich mir ber voll kommensten Unparteilichkeit bewußt, um so mehr als in meinen äußern Verhältnissen nicht das Mindeste liegt, das ste stören könnte. Ich bin längst nicht mehr Justeamter, überhaupt in keiner amtlichen Beziehung zu irgend einer Staatsgewalt und so unabhängig als es auf Erden mög-Auch habe ich mich früher nie öffentlich über diese Materie ausgesprochen, bin also auch in dieser Him sicht unbefangen und habe nichts zu widerrufen noch pu bestätigen. Ich habe kein anderes Interesse als die Wahr heit, — b. h. bas, was ich für Wahrheit halte; benn

ich gebe gern zu, daß, insoweit meine Ansichten auf persionlicher Erfahrung und Beobachtung beruhen, auch gegen sie die Einwürfe gelten, die weiter oben (unter III, 18) in Betreff der Unsicherheit solcher Erfahrungen und Beobachstungen gemacht wurden, obgleich die meinigen in langer Reihenfolge, ganz in der Nähe und von den verschiedensten Standpunkten aus stattfanden.

Ich trat meine praktische Lausbahn mit der entschie benften Vorliebe für das Schwurgericht an. Mein Geburtsland (Rheinbaiern) gehörte damals zu Frankreich. Das Schwurgericht war längst eingeführt; meine Studien hatten mich damit befreundet, ohne alle warnende Kritik. Deffentlichkeit, Mündlichkeit und Schwurgericht waren mir brei sakramentelle Punkte, deren Vortrefflichkeit mir keine Frage zuzulaffen schien. Diese Ueberzeugung ist mir geblieben und wurde immer noch mehr bestärkt in Bezug auf Deffentlichkeit und Mündlichkeit; ja ich kann ohne Uebertreibung sagen, daß mir während meiner ganzen praktischen Laufbahn, sei es als Abvokat und Vertheidiger, ki es als Mitglied ber Anklagekammer bes Appellations= gerichtes, als Affisenpräsident oder als beisitzendes Mitglied des Assignenhofes, fast niemals ein Fall vorkam, in welchem nicht die Unzuverlässigkeit des schriftlichen Verfahrens sich daburch gezeigt hätte, daß bei der öffentlichen und mundkichen Verhandlung vor dem Asstsenhofe stets mehr oder minder bedeutende Unrichtigkeiten in der schriftlichen Boruntersuchung, namentlich in den Zeugenverhören, zum Borichein kamen, — Unrichtigkeiten, die bald von einer irigen Auffassung der Zeugenaussage, bald von der Wahl eines unpassenden Ausdruckes bei Abfassung der Berhörpotokolle (wie schwer ist es, immer den passenden zu sinden!), bald von der Befangenheit, ja manchmal gar bon der Sentimentalität des Verhörrichters herrührten. Diese Unrichtigkeiten waren zwar nicht immer von ents scheibendem Einfluß; sie waren oft unbedeutend, bisweilen komisch; aber sie bewiesen stets die Unsicherheit geschriedener Aften und die hohen Vorzüge der Deffentlichkeit und Mündlichkeit vor dem blos schriftlichen und geheimen Schlußverfahren, welches ich logisch für absurd, moralisch für unverantwortlich, und in Bezug auf die Rechtside für den unbegreiflichsten Abweg halte, auf welchen de menschliche Geist jemals gerathen.

Weit weniger entichieden wurde meine Borliebe fü bas Schwurgericht burch praktische Erfahrung und B obachtung bestätigt. Schon während meiner breizehnjä rigen Praxis als Advokat erfüllte mich mancher Ausiprus der Geschworenen, und namentlich manche Verurtheilung mit schmerzlicher Verwunderung, und zwar nicht blos i Fällen, wo ich selbst vertheibigte, sondern auch in anden wo ich völlig unbefangen war. Mehr als einmal muß ich solche Aussprüche im Innersten meiner Seele misti ligen oder boch sehr bedenklich finden, und mehr als ei mal sagte ich mir im Stillen, daß wenn ein unglückliche Zusammentreffen von Umständen mich selbst unschulbi in den Verdacht eines Verbrechens brächte, ich vielleich lieber vor einem ständigen, aus gebildeten und rechtsge lehrten Männern bestehenden Gerichtshofe als vor eine Schwurgerichte stehen wurde. — Auch späterhin, als is von bem richterlichen Standpunkt aus, namentlich d Prasident oder Beisitzer des Assissenhofes, wirkte und bed achtete, schwanden mir diese Zweifel nicht und eben f wenig durch meine fernern Erfahrungen in den Vereinigte Staaten Amerika's. Als Affisenpräsident konnte ich mid oft, ja fast jedesmal wenn der Fall Schwierigkeiten bar bot, nach geschloffener Verhandlung und ehe die Geichwo renen ihren Ausspruch gegeben hatten, einer gewissen angs lichen Beklemmung nicht erwehren, hervorgerufen durch den Zweifel, ob wohl dieser Ausspruch vernünftig und

gerecht ausfallen, — ob nicht dieser ober jener Misverskand, diese oder jene Nebenrücksicht die Geschworenen irre keiten werde. Wenige Assisenpräsidenten werden mit Wahrskeit sagen können, daß sie diese Angst nie empfunden, wab selbst die lebhafte Freude, die man fühlt, wenn die Besürchtung sich ungegründet zeigt, beweist hinlänglich, wie wenig das Vertrauen, das man dem Schwurgerichte schenkt, ein unbedingtes ist.

Durch dies Alles soll jedoch keineswegs gesagt sein, daß ich mich als Gegner des Schwurgerichts erkläre. Ich will nur aussprechen, daß wenn ständige Gerichte ihre Schattenseiten haben, auch das Schwurgericht keineswegs dwon frei ist; daß man es daher Niemandem verargen darf, wenn er sich dagegen erklärt, und daß man auf seben Fall unablässig darauf bedacht sein sollte, die Mänsel des Schwurgerichts auf alle mögliche Weise zu besseitigen.

Den Borwurf, welchen man dem Schwurgerichte von einer gewissen Seite am häusigsten macht und welcher ihm vielleicht am gefährlichsten werden könnte, wenn er Grund hätte: daß es nämlich auf einem demokratischen Prinzip beruhe, oder doch zu demokratischen Tendenzen wesentlich hinneige, halte ich für völlig ungegründet, obzgleich das neueste Werk über das Schwurgericht i) diesen Besichtspunkt, wieder mit dem größten Nachdruck und mit uwerhehltem politischen Eiser geltend macht, um die Absschaffung des Instituts zu betreiben, oder vor dessen Einssührung zu warnen.

Ist. auch nicht zu leugnen, daß das Schwurgericht dann und wann, unter ungewöhnlichen politischen Umstänsten, ausartete oder misbraucht wurde — wie es mit Allem, auch dem Besten, geschehen kann — so darf doch

<sup>1)</sup> Rollner, "Die beutschen Juriften ac." Caffel 1854.

zweierlei nicht unbeachtet bleiben: erstlich, daß auch st dige Gerichte in Zeiten politischer Aufregung und Lette schaft Beispiele ber Ausartung und bespotischen Misbran in Menge darboten, wie namentlich die Geschichte E lands aufs grellste beweist; und zweitens, baß ba wo t Schwurgericht ausartete ober misbraucht wurde, dies bm aus nicht immer im bemofratischen Sinne gesch sondern eben so oft und vielleicht noch öfter im abst tistischen. Dies beweift ebenfalls wieder die Geschichte E lands, wo in Zeiten des Despotismus gewissenlose Ri ter die Geschworenen durch Drohungen, Kunstgriffe a Art, ja durch Strafen zu Werkzeugen der Thrannei mi Der scharfsehende Napoleon I. war für! Schwurgericht und nahm es in seine Gesetzgebung i aber gewiß nicht, weil er es für ein bemokratisch Institut hielt; die Bourbonische Restauration von 1814 wie das Königthum von 1830 behielten es ohne Anst bei, und ebenjo die neuesté kaiserliche Verfassung Raj leons III., ber man boch sicherlich nicht zu viel ben kratischen Geist vorwerfen kann. Sonach ist bas Schu gericht, seinem Wesen nach, weder bemokratisch, n monarchisch, noch absolutistisch; es ift ein gerichtlich Institut. Zwar beruht es auf einem volksthumlic Elemente; aber volksthümlich und bemokrati find zwei himmelweit verschiedene Dinge. Demokratie Volksherrschaft, Bolkssouverainetät. Die ! nützung volksthumlicher Elemente hingegen, nament der im Schooße des Volkes wohnenden Einsichten, Rer nisse, Erfahrungen, sowie die Berücksichtigung volksthi licher Gefühle und Interessen, ist eine Sache, die auch nicht= demofratischen Staate, zumal im constitutionell=m archischen, stattfinden kann und muß, wenn die Verfassu gut und dauerhaft sein soll. Auch ist dies in vielen i dern Beziehungen der Fall, 3. B. in der Gesetgebul

serichten, die ganz oder theilweise aus Nicht-Juristen, Richt-Beamten, Männern aus dem Bolke bestehen u. s. w. Und doch hat man hieran nie den mindesten Anstand gesimden und erblickt durchaus keine Berletung des monsuchischen Prinzips darin. Sanz dasselbe gilt für das öchwurgericht. Es verletzt an sich das monarchische Prinzip auf keine Weise, und um es vor politischer Ausarsung zu bewahren, sei es im demokratischen oder desposischen Sinne, bedarf es nur einer guten, in jeder Richtung weckmäßigen Einrichtung, namentlich in Vetress der Beschung der Geschworenenbank. Von dieser hängt Alles ab.

Zwar ist diese Aufgabe eine sehr schwierige, und man lann mit Recht bezweifeln, ob ste bereits irgendwo auf gang befriedigende Weise gelöst worden sei. Allein biese Lösung ift nicht unmöglich. Es gilt hier, die Ausartung des Instituts nach doppelter Richtung hin zu verhüten, rach der demokratischen einerseits, nach der despotischen andererseits. Hieraus folgt von selbst, daß bei Bildung der allgemeinen Geschworenenliste die beiden Hauptele= unte des constitutionellen Staates, das gouvernementale mb das volksthümliche, zusammenwirken und sich gegenitig controliren müßten. Vielleicht wäre folgendes Verschren dabei das zweckmäßigste. Volkswahlen (mit Bahlftusen) bilden eine — sehr zahlreiche — allgemeine Ate der Geschworenen. Eine Administrativbehörde (Präfet, Kreisregierung 2c.) streicht davon die Hälfte weg, wenn sie will, und tilgt burch dieses ausgebehnte Recusationsrecht, was ihr in jener Liste in politischer oder ans derer Hinsicht bedenklich erscheint. Aus dieser reducirten Like beruft sodann der Asstienpräsident die zu jeder Asstse nöthige Zahl direkt, und zwar nicht nach willkührlicher Auswahl (benn auch bei ihm kann Politik spuken, und überdies fehlt ihm in der Regel die nöthige Personal=

kenntniß, um über Charakter, Intelligenz und poli Tendenz des einzelnen Geschworenen urtheilen zu könsondern einfach nach numerischer Reihenfolge — à tordle. Aus dieser berufenen Zahl bildet sodann, wir her, das Loos, unter dem wohlthätigen Einfluß des bestigen Recusationsrechtes, das jedesmalige Schwurg

Von einem auf solche ober ähnliche Weise gebi Schwurgerichte ließe sich gewiß mit vollem Rechte baß es in der Regel, auch in politischen Prozesse gemeinsames Interesse mit der Staatsregierung und wahren werde, sofern die Anklage ein wirkl Staatsinteresse, die Beseitigung einer wirklichen Gefal die öffentliche Ordnung und Sicherheit zum Gegelhat, und daß nicht ungebührliche demokratische Gelüversühren werden, ihr eignes Interesse aus der gen zu verlieren.

Unter Vorausschickung dieser Bemerkungen stim in Bezug auf politische Verbrechen jeder Art — 1 auch Presvergehen, die dahin einschlagen - entic für Schwurgerichte, besonders da, wo den ständigen tern nicht eine vollständige Unabhängigkeit von der oder Ungunst der Regierung gesichert ist, — ein Re welches, so viel mir bekannt, bis jest nirgends existin auch in solcher Unbedingtheit kaum gedacht werden Die Gründe dieses Votums liegen auf der Hand uni übrigens in bem Vorhergehenden, sowie oben unt 3 und 4, ausführlich genug dargelegt, bedürfen also Wiederholung. Ueberdies gründet sich dasselbe noch besonders auf die Betrachtung, daß die Abhängigkel ständigen Richters, da wo sie ungebührlich einwirk einer ungerechten Verurtheilung, die des Gesch nen aber — wenn man ungebührliche Einflusse vor ten annimmt — nur zu einer ungehörigen Freis dung, also zu einem weit geringern Uebel führt.

Bei allen nicht = politisch en (sogenannten ge= einen) Berbrechen hingegen, wo bie Selbstständigfeit id Unabhängigkeit des ständigen Richters als völlig uns broht erscheint, ist meine Ansicht, daß sich, nach gewissenster Abwägung aller Gründe für und wider das Schwurs eicht (welche oben unter II. und III. gegeneinander aufs kellt und hier nicht zu wiederholen sind) höchstens sagen it, daß das Zünglein der Wagschale unentschieden in : Mitte schwebe, insoweit man das Schwurgericht als echtsinstitut, als Organ ber Gerechtigkeit beurilt; obwohl nicht einen Augenblick zweifelhaft sein kann, ß es auf die bürgerliche Ausbildung des Volkes, so= e auf beffen allgemeine Stimmung ber Staatsgewalt zenüber, einen sehr wohlthätigen Einfluß übt und auch richterliche Anstalt bei der Masse des Volkes — mit cht oder Unrecht — eines weit höhern Grades von ertrauen genießt und stets genießen wird als ständige richte; Gesichtspunkte, die nicht ohne bedeutendes Gecht sind und die entscheidend werden muffen, wenn es lingen kann, die Hauptmängel, welche das Schwurgericht 3 richterliche Behörde noch darbietet, zu heilen.

Hätten die schwachen Seiten des Schwurgerichts keine idere Folge als die, welche man ihnen gewöhnlich vorzirft, nämlich dann und wann eine ungehörige Freistrechung nach sich zu ziehen, so würde dies, meiner nsicht nach, nur eine schwache Bedenklichkeit gegen dessen derth als Rechtsinstitut sein. Denn eine ungehörige Freistechung, wie dereits bemerkt worden ist, erregt zwar ein spselzucken, einen Tadel, keineswegs aber, wie eine unsenechte Berurtheilung, einen allgemeinen Schrecken und bischeu, ein allgemeines Gesühl der Unsicherheit, einen droll gegen das Gesetz oder dessen Organe; sie ist in walischer wie in rechtlicher Hinsicht ein tausendmal gesingeres Uebel. Auch fällt, genau betrachtet, selbst bei

einer Freisprechung nicht alle Kraft der Repression weg. Denn wenn auch der höchste Grad der Sanction des Strafgesetses — die wirkliche Zufügung des angedrohien Strafübels — dabei nicht eintritt, so findet doch immer ein geringerer Grad dieser Sanction badurch statt, daß der Angeklagte vor Gericht gestellt wurde, daß er die Furcht und Gefahr einer Verurtheilung zu bestehen hatte, daß das Publifum diese Gesahr mit ansah und sich überzeugte, daß bas Gesetz und die Beamten machsam sind und ihr Mögliches thun, um Verbrechen nicht unbestraft zu lassen, — was für die Aufrechthaltung der Autorität und der ichützenden, von Verbrechen abhaltenden Kraft bet Strafgesetze schon bedeutend wirkt. Dazu kommt, daß, wenn eine Freisprechung allzu auffallend ist, die öffentliche Meinung das Richteramt zu übernehmen und das verlette Gesetz dadurch zu rächen pflegt, daß es den freigesproche nen Schuldigen die öffentliche Verachtung fühlen läßt 2).

<sup>2)</sup> In ben Berein. Staaten von Nordamerifa famen vor nicht langer Zeit zwei merkwürdige Falle biefer Art vor. In bem einen waren mehrere reiche und sonst angesehene Leute ange flagt, ein Dampfboot (die "Martha Washington") nur jum Schein befrachtet, bann biefe Scheinfracht affefurirt und gulest das Dampsboot unterwegs durch Feuer absichtlich zerstört zu haben, wotei viele Menschen das Leben verloren. Die Angeflagten wurden, gegen die allgemeine Erwartung, freigesprochen und man muthmaßte Bestechung ober sonstige ungebuhrliche Ein fluffe. Auch fam babei eine merfwurdige Lift bes Bertheibigers vor, der, wohl wiffend, daß der Staatsanwalt seinen haupt angriff erft noch machen wollte, aber noch nicht bazu vorbereitet fei (weil er in ber fehr complicirten Sache erft noch einen langen Vortrag des Vertheidigers erwartete), ploglich gang auf bas Wort verzichtete und so die Verhandlung schnell zum Schluß brachte, ohne daß der Staatsanwalt seine Hauptargumente in einem geordneten Vortrage geltend machen konnte. Aber bie öffentliche Meinung nahm Rache. Die Freigesprochenen, von der öffentlichen Verachtung verfolgt und durch alle möglichen Beleidigungen bedrängt, mußten ihre Beimath (Rentudy) ver lassen und irrten umher, ohne irgendwo freundliche Aufnahme zu sinden, so daß sie sich genöthigt sahen, andere Namen anzu-nehmen. Zulest führte sie der Zufall auf ein Dampsboot, das

in Bezug auf Freisprechungen in politischen Prozessen ichte ich noch besonders bemerken: erstlich, daß die Bertheilung derselben oft selbst einseitig ist, indem der Ur= eilende meist selbst in irgend einer politischen Befangen= it sich befindet, — daher auch die große Verschiedenheit dieser Beurtheilung; — zweitens, daß eine gewisse Milde politischen Prozessen sich auch grundsätlich und wissensaftlich rechtfertigt, weil der politische Verbrecher oft nur t wohlmeinender Schwärmer ist und nicht durch jene slechten und bösartigen Motive angetrieben wird, wie ber ieb, der Mörder, der Fälscher u. s. w. Drittens, daß ese Milde auch in der Regel dem Staate keine Gefahr ingt. Denn einestheils ift bei bedeutenden politischen iewegungen die Sache der öffentlichen Ordnung gewöhn= h bereits stegreich, wenn der politische Sünder vor Beht gestellt wird; und anderntheils lehrt die Erfahrung, af überhaupt nach politischen Sturmen die Milbe (fie

ben Missisppi hinabfuhr und bei einem Städtchen bes Staats Arfansas anlegte. hier wurden fie erfannt und unter großer Bolfsaufregung verhaftet und von Neuem vor Gericht gestellt, weil dort die "Martha Washington" in Feuer aufgegangen war. Man ging dabei von der Ansicht aus, daß die Gerichte dieses Staates, als des locus delicti, competent seien und daß der Grundsat "non dis in idem" einen andern Staat nicht binde. Bas der weitere Erfolg war und ob überhaupt die Sache schon erledigt ist, weiß ich nicht. — Ein zweiter Fall betraf einen abscheulichen Mord. Ein Knabe, Ward mit Namen, betrug fich ungezogen gegen seinen Lehrer, einen sehr geachteten Mann und Familienvater, und erhielt eine Ohrfeige von ihm. Er er= zählte dies zu Sause seinem altern Bruder, einem erwachsenen Manne, der darüber in solchen Born gerieth, daß er mit einer geladenen Pistole zu bem Lehrer ging und ihn ohne Beiteres niederschoß. Die That war erwiesen und eingestanden; bennoch sprach bas Schwurgericht frei, zum Erstaunen aller Welt. Die Familie Bard war reich und einflugreich. Aber ber öffentliche Unwille rächte sich wie in dem zuerst erzählten Falle. Warb mußte landstüchtig werden, und da er seinen Namen nicht ans berte, so geschah es mehrmals, daß das aufgeregte Bolk sogar dem Dampfboote, auf dem er sich befand, die Landung vers sagte, um dem freigesprochenen Mörder seinen tiefen Wider= willen zu erfennen zu geben.

trete nun in Form einer Amnestie oder in anderer Beise auf) weit wohlthätiger und versöhnender wirkt, als uners bittliche Strenge.

Es ift sonach keineswegs die Gefahr ungehöriger Freisprechungen, die ich bei bem Schwurgerichte haupt sächlich fürchte; es ist das Umgekehrte — die Gefahr ungerechter Verurtheilungen — herbeigeführt burch Mangel an Einsicht, an feinerer Menschenkenntniß, an geübter Logif und Gedächtniß bei Vergleichung und Würdigung der Beweise und Gegenbeweise; durch Verwechselung bes Wahrscheinlichen mit dem Gewiffen; durch dieses oder jenes Volksvorurtheil, diese oder jene Nebenrücksicht; durch vages Geschwäß über ben Ruf des Angeklagten; burch bas gei stige Uebergewicht des Einen oder des Andern unter den zwölf ungleich befähigten, durch Zufall zusammengebrachten Männern; durch Misverstehen des Verhältnisses der rov liegenden Thatsachen zum entscheidenden Rechtsbegriff; durch irrige oder unvollständige Auffassung der (vielleicht unklaren) Erläuterungen des Prästdenten über diesen Punkt; durch allzugroßen Einfluß des Präsidenten auf schwache oder in ihrer Ueberzeugung schwankende Geschworene; durch über wiegendes Redetalent des Staatsanwalts u. s. w. Es liegt ganz in der Natur der Sache, daß alle diese und ahn liche Einflüsse eben so leicht zum Nachtheil als zum Bor theil des Angeklagten wirken können, und ich habe mehr als einmal aus dem Munde von Geschworenen selbst er fahren, daß dies der Fall war.

Man pflegt zwar keck zu behaupten, daß die Geschworenen, wenn sie irren, stets in zu große Milde versfallen; daß sie zwar bisweilen ungehörig lossprechen, aber höchst selten oder nie ungerecht verurtheilen. Jaup, in seinem Vortrage an die "Germanisten" zu Lübeck im Jahre 1847, nahm es auf sich, dies ausdrücklich und nachbrück

lich zu versichern, mit dem Zusatz, daß dies zur besondern Berherrlichung des Schwurgerichts gereiche.

Ich wiederhole, daß meine Erfahrungen mir ganz andere Eindrücke zurückgelaffen haben, und bin im Gegentheil der Ueberzeugung, daß grade in diesem Punkt eine schützende Reform des Schwurgerichts aufs bringendste geboten ift. Ich muß besonders barauf aufmerksam machen, daß es mit bem Beweise ungerechter Verurtheilungen ohngefähr beschaffen ist wie mit dem Beweise des Lebendig= begrabens. Es können Tausende lebendig begraben werben, ehe ein einziger Fall an b'as Tageslicht kommt; benn ber Scheintodte bleibt begraben und es gehört ein Zusammentreffen der ungewöhnlichsten Umstände bazu, um ju erkennen, daß das schauderhafte Unglück geschehen. Ebenso können Tausende ungerecht verurtheilt werden, ehe es ein einziges Mal möglich wird, die Unschuld zu erken= nen und an das Tageslicht zu bringen. Denn der Verurtheilte bleibt verurtheilt, jede weitere Nachforschung hört auf und jeder Beweis der Unschuld ist abgeschnitten, mit Ausnahme einiger höchst seltenen Revisionsfälle.

Uls Beweis, daß eine Verurtheilung Unschuldiger burch Geschworene sast nie vorkomme, hat man angeführt, daß die Besugniß, welche der Art. 352 des franz. Code d'instr. crim. dem Assissenhose giebt — nämlich die durch das Schwurgericht ausgesprochene Verurtheilung zu annulsliren und die Sache vor eine andere Assisse zu verweisen, wenn die Richter einstimmig der Meinung sind, daß die Geschworenen geirrt haben — äußerst selten in Anwendung gebracht werde.

Die Thatsache mag ihre Richtigkeit haben, aber ste beweist wenig oder nichts. Denn einestheils sett die Ausübung dieser Besugniß voraus, daß die Richter von der Unschuld des Angeklagten überzeugt seien, und nicht Vos, daß ste die Schuld bezweiseln: "Si les juges sont unanimement convaincus etc." Zweitens muß diese Ueberzeugung eine einstimmige sein, - also rettet hier nicht einmal eine Stimmenmehrheit die Unschuld; brittens muß ste eine augenblickliche sein: "immé-Viertens barf sie weber beantragt diatement etc." noch darüber verhandelt werden. Fünftens hegen die Rich ter, auch wenn sie die Gerechtigkeit ber Verurtheilung stark bezweiteln, natürlich eine gewisse Scheu, dem Ausspruch der Geschworenen und somit dem ganzen Institut einen Fleden anzuhängen. Endlich scheuen auch die Richter einigermaßen die Responsabilität in Betreff der Rosten, det Zeitverlustes und des Erfolges der neuen Verhandlung, welche durch die Anwendung jener Befugniß nöthig wird. Dies Alles erklärt sattsam, warum diese Amvendung so selten ist, ohne baß der Schluß gilt, welchen man baraus zu ziehen sucht.

Mit weit größerm Rechte kann man im umgekehrten Sinne den Umstand geltend machen, daß in den Fällen, wo ein verurtheilender Ausspruch der Geschworenen wegen eines Formsehlers kassirt wird, was oft vorkommt, bei der neuen Verhandlung der Sache nicht selten eine Freisprechung anstatt der frühern Verurtheilung erfolgt; eine Erscheinung, die weit deutlicher für meine Ansicht spricht, als die seltene Anwendung des Art. 352 für die entgegent gesetze.

V.

Wenn nun aus allem bisher Gesagten unverkennbar hervorgeht, daß beide Systeme bedeutende Mängel und Schattenseiten haben; daß namentlich die Unschuld vor dem Schwurgerichte keineswegs so ganz sicher ist, als man vorgiebt; daß aber auf der andern Seite jedes der beiden Institute auch wieder gewisse Vorzüge besitzt, die dem andern sehlen; so liegt die Folgerung sehr nahe, daß es

im höchsten Grade erwünscht wäre, wenn eine solche Einsrichtung getroffen werden könnte, daß nicht das eine Spstem von dem andern verdrängt, sondern beide in der Art vereinigt würden, daß jedes derselben seine ganze Eigensthümlichkeit behielte, daß sie aber zugleich sich gegenseitig als Controle dienten, um die Hauptsehler, in welche die menschliche Justiz verfallen kann, zu verhüten.

Eine solche Einrichtung ist aber nicht nur möglich, sondern auch sehr einfach und liegt handgreislich vor Augen. Ich will sie zuerst in Form einiger Gesetzesartifel bezeichenen — benn dies ist immer die fürzeste und deutlichste Art — und dann die einzelnen Punkte näher beleuchten und zu rechtsertigen suchen.

- hmg vor dem Schwurgerichte, sowohl das Schwurgericht als der Gerichtshof letterer wenigstens aus fünf Richetern bestehend gleichzeitig, aber völlig abgesondert und mabhängig von einander, über Schuld oder Nichtsschuld berathen und entscheiden. Auch der Gerichtshof wiheilt dabei nach freier Ueberzeugung, ohne gesetliche Beweisregeln und ohne Angabe von Ueberzeugungsgrünsden. Beide Aussprüche ersordern, um auf schuldig zu alennen, wenigstens zwei Drittheile der Stimmen, und die Stimmenmehrheit ist bei sedem Ausspruch ausdrücklich anzugeben.
- §. 2. Ist der Ausspruch des Gerichtshofes von dem des Schwurgerichtes verschieden, so gilt stets der mildere Ausspruch.
- §. 3. Der Ausspruch des Schwurgerichts ist in allen källen zuerst zu verfünden. Lautet er auf nicht schulsdig, so ist die Entscheidung des Gerichtshoses nicht zu verfünden, und der Präsident hat den Angeklagten sosort keizusprechen.

- S. 4. Lautet der Ausspruch des Schwurgerichts auf schuldig, so soll der Präsident sofort und ohne daß der Gerichtshof von Neuem berathen darf, den Ausspruch des Gerichtshofes verkünden. Lautet der lettere auf nicht schuldig, so ist der Angeklagte sofort freizusprechen. Lautet er gleichfalls auf schuldig und stimmt er in allen Punkten mit dem des Schwurgerichtes überein, so sind beide Aussprüche dem Strafurtheil zum Grund zu legen. Weicht er in irgend einem Punkte von dem des Schwurgerichtes ab, so soll derjenige Ausspruch, welcher die ge lindere Strafe nach sich zieht, dem Strafurtheil als Grundslage dienen.
- S. 5. Wenn die auszusprechende Strafe von der Ant ist, daß das Gesetz bei Anwendung derselben ein größeres ober geringeres Maß gestattet, so soll der Präsident dem Schwurgerichte die nöthigen Erläuterungen hierüber geben und ihm die Frage vorlegen, welches Maß der Strase ihm nach den Umständen des Falles als die geeignete erscheine. Das Schwurgericht und der Gerichtshof berathen und entscheiden auch über diese Frage gleichzeitig und abgesondert, jedoch mit einsacher Stimmenmehrheit. Im Fall der Verschiedenheit beider Entscheidungen hat die mildere den Vorzug."

In diesen wenigen Paragraphen liegt das Wesent, liche der Verbesserung, die zur Erzielung eines guten Wahrspruches und einer consequenten Straszumessung mir unerläßlich scheint. Ich will nun durch einen kurzen Commentar zu zeigen suchen, daß diese Bestimmungen sowohl prinzipiell als auch durch praktische Zweckmäßigkeit und höchst wohlthätige Folgen sich rechtsertigen würden.

Prinzipiell ist es im constitutionell = monarchischen Staate, wie schon früher bemerkt, Grundansicht, daß bei den wichtigsten Operationen der großen Staatsmaschine

bie zwei Hauptelemente des öffentlichen Lebens, das der Staatsgewalt (das gouvernementale) und das volksthüms liche vereint wirken und sich gegenseitig einander constroliren sollen. So ist die gesetzgebende Gewalt eine auf solche Weise combinirte, — warum sollte es nicht auch die richterliche sein? Das Strafgesetz selbst kann nur durch das Zusammenwirken und die gegenseitige Controle jener beiden Elemente zu Stande kommen, warum nicht auch die Anwendung desselben? Denn daß die ständigen, von der Staatsgewalt bestellten Gerichte mehr das gouvernes mentale Element vertreten, die Schwurgerichte aber das volksthümliche, bedarf kaum der Erwähnung.

Man wird vielleicht sagen, daß auch sett schon bei dem Schwurgerichte jene beiden Elemente zusammenwirsten, theils dadurch, daß der Gerichtspräsident die ganze Berhandlung leitet und vielsach auf die Geschworenen einswirft; theils dadurch, daß der Gerichtshof die Strase ausspricht und zumißt; theils durch die Vorschrift, daß im Kall einer Verurtheilung durch einsache Stimmenmehrheit des Schwurgerichts, die Stimmen der Richter mit denen der Geschworenen auf gewisse Art zusammengerechnet wersden sollen (Art. 351); theils endlich durch die Besugniß, welche der Art. 352 dem Gerichtshose giebt, die Sache ohne Antrag vor eine andere Assiste zu verweisen, wenn er einstimmig die Ueberzeugung gesaßt hat, daß die Gesschworenen eine ungerechte Verurtheilung ausgesprochen.

bereits eine klare Anerkennung liegt, daß auch bei der Amwendung des Strafgesetzes ein Zusammenwirken der beiden erwähnten Elemente zulässig und zweckmäßig sei, und in soweit beruse ich selbst mich nachdrücklich auf diese Bestimmungen. Aber zugleich fällt in die Augen, daß dieselben viel zu eng und unwirksam sind und daß diesem Jusammenwirken die Hauptsache sehlt, nämlich eine gegens

seitige, in allen Fällen eintretende und entscheidende Controle. Der Präsident wirft allerdings bedeutend auf bie Geschworenen durch die Leitung der Verhandlung, durch fein ganzes Benehmen dabei, burch die Erläuterungen und Ermahnungen, die er den Geschworenen direct zu geben hat (Art. 267. 268), endlich durch sein Resumé. Allein Diese große Einwirkung des Gerichtspräsidenten ift weit eher ein Uebel als ein Vorzug, denn sie überschreitet gat au leicht das rechte Maß, und in diesem Falle wirft fe stets verkehrt auf die Geschworenen. Denn entweder be fist der Präsident ihr Vertrauen, bann ift seine Einwis fung zu groß, und es ift dann oft dieser einzige Mann, ber die schwierigste und wichtigste Sache entscheidet; ober ste glauben, daß der Prasident nicht frei von Leibenschaft und Parteilichkeit sei, — dann tropen ste in gerechtem Umwillen und verfallen gern in das entgegengesette Extrem. Auf jeden Fall liegt in dieser Einwirfung des Prasidenten feine Controle über den Ausspruch des Schwurgericht, nachdem er einmal erfolgt ist. — Eben so wenig solgt eine solche Controle baraus, daß das Gericht die Straße zumißt; benn hier sind (seltsam genug!) die Gebiete bes Gerichtshofes und des Schwurgerichts völlig getrennt. S wie der Gerichtshof nichts mehr andern kann an ben Ausspruch ber Geschworenen, jo ist das Schwurgericht ohm allen Einfluß auf die Zumeffung der Strafe. — Mit der Vorschrift, daß im Fall einer Verurtheilung durch einfache Stimmenmehrheit des Schwurgerichts auch die Stimmen der Richter abgegeben und mitgezählt werden sollen, war allerdings eine Art Controle beabsichtigt, aber leider mur in dem einzigen Falle, wo durch den Umstand einer f geringen Stimmenmehrheit ber ganz spezielle Verbacht einer Ungerechtigkeit vorliegt, — als ob diese Ungerechtigkeit nicht eben so möglich wäre, wenn nur drei oder vier der Go schworenen, anstatt fünf, den Angeklagten für unschulbig

ober nicht überwiesen halten! Die Controle muß in allen Källen stattfinden, und zwar auf unbedingtere Weise, als burch dieses gefünstelte Zusammenzählen ber Stimmen, wobei noch wesentlich zu bemerken ist, daß im erwähnten Falle die zur Freisprechung erforderliche Stimmenmehrheit mur bann zu Stande kommt, wenn von fünf Richtern vier ju Gunften des Angeklagten stimmen; besteht aber ber Berichtshof nur aus drei Richtern, so ware gar Einhelligteit derselben für die Freisprechung erforderlich, um jene Stimmenmehrheit zu bilden! — Die Befugniß bes Gerichtshofes endlich, ohne Antrag und ganz von Amtswegen ben Ausspruch des Schwurgerichts zu annulliren und eine ganz neue Verhandlung vor einem andern Schwurgerichte anzuordnen, wenn er einstimmig überzeugt ist, daß die Beschworenen mit Unrecht verurtheilt haben, ist, wie schon weiter oben (am Schluß von IV.) ausgeführt wurde, im höchsten Grade unzulänglich und unwirksam. Warum nicht diese schwache Controle verstärken, und dem Gerichtshofe, wenn er den Angeklagten nicht für überwiesen halt, das Recht geben, ihn ohne Weiteres freizusprechen? Ift es nicht billig vor Gott und der Welt, daß wenn zwei Gerichtsbehörden, beide gleich würdig, wenn auch nach verschiedenen Prinzipien gebildet, einander gegenüber stehen und die eine für schuldig, die andere für nicht schuldig fimmt, die milbere Ansicht das Uebergewicht erhalte? If bies nicht ganz analog mit dem Sate, daß bei Stimmengleichheit in demselben Collegium die minder strenge Deinung immer ben Sieg bavon tragen soll?

Aus dem bisher Gesagten ergiebt sich, wie ich zusversichtlich hoffe, zweierlei: erstlich, daß der gegenseitigen Controle, welche ich in den obigen Paragraphen beanstage, prinzipiell nichts im Wege steht, und zweitens, daß eine solche Controle noch nicht existirt, obgleich ein schwacher Schatten davon bereits vorhanden ist. Somit bleibt noch

übrig, die Zweckmäßigkeit und heilsamen Folgen berselben noch etwas näher zu beleuchten, und ich folge babei ber Ordnung der erwähnten Paragraphen.

Ad S. 1 und 2. Bisher entschied ein Schwurges richt über Leben, Freiheit und Ehre bes Angeklagten; künstig sollen zwei es thun (benn auch der Gerichtshof soll als Schwurgericht erkennen) — und im Fall einer Verschiedenheit beider Aussprüche soll der mildere gelten. Durch diese Einrichtung gewinnt augenscheinlich die Gestechtigkeit, der Angeklagte und das öffentliche Vertrauen, ohne daß irgend ein größerer Auswand von Zeit, Arbeit oder Kosten dadurch veranlaßt wird.

Die Gerechtigkeit (und dieses Wort ist gleichbe beutend mit dem Interesse ber gesammten bürgerlichen Ges sellschaft) gewinnt; benn der Fall wird boppelt geprüft, und zwar von zwei Behörden, welche gleichzeitig und volle tommen gleichmäßig sämmtliche Beweise und Zeugenaussagen gehört und alle Eindrücke der Verhandlung empfan gen haben. Daß aber diese Behörden aus verschiedenartigen Elementen bestehen, erhöht die Bürgschaft und heilsame Wirkung ihrer gegenseitigen Controle; benn grabe die eigenthümlichen Mängel jedes der beiden Institute werden durch die entsprechenden Vorzüge des andern neutralikit. Wenn fünftig die Geschworenen aus Mangel an höherer Einsicht und geübter Logik, ober verführt durch einen Schein beweis, durch Volksvorurtheile, durch Rebenrücksichten, durch den überwiegenden Einfluß eines ihrer Mitglieder, ober durch Misverstehen des Verhältnisses ber Thatsachen zum Rechtsbegriff u. j. w. eine ungehörige Berurtheilung aus sprechen, so wird der Gerichtshof, der in diese Fehler nicht leicht verfällt, das schreckliche Unglück der Verurthe lung eines Unschuldigen durch Freisprechung abwenden. Und umgekehrt sollte die größere Abhängigkeit ber fidn digen Richter von der Staatsgewalt oder sonstige mit den

Richterstande zusammenhängende Einflüsse sie zu einer uns gebührlichen Verurtheilung geneigt machen, so wird biese Reigung baturch unschädlich, daß das Schwurgericht freis ipricht. Zugleich wird diese gegenseitige Controle beibe Theile veranlaffen, im Verurtheilen um so behutsamer zu sein, um nicht durch den Ausspruch des andern Theils beschämt zu werden. Dabei ware der etwaige Einwand, daß durch diese Einrichtung die Zahl der ungehörigen Freisprechungen vermehrt werden fonnte, ohne allen Grund, benn schon bei dem jetigen Stand der Sache ist jede Freisprechung, sobald das Schwurgericht sie ausgesprochen, unwiderruflich. Würde aber, nach der neuen Einrichtung, . die Freisprechung durch den Gerichtshof erfolgen, nachdem das Schwurgericht auf schuldig erkannt, so wäre gewiß anzunehmen, daß gute und hinlängliche Gründe zu berselben vorliegen. Und dann, noch einmal, wie viel leichter fann man sich über eine ungehörige Freisprechung trösten, als über eine ungerechte Verurtheilung! Wenn die lettere durch jene Controle fast undenkbar wird, so fällt die Möglichkeit der erstern dagegen sehr leicht in die Wagichale. Sonach ist meine Behauptung, daß die Gerechtigfeit gewinnen wurde, wohl hinlanglich gerechtfertigt.

Aber auch der Angeklagte gewinnt, namentlich wenn er sich unschuldig fühlt. Denn er hat eine Hoffnung mehr, daß seine Unschuld anerkannt werde. Sollte aber auch, in Folge eines besonders unglücklichen Zusammensteffens von Umständen, seine Verurtheilung, troß seiner Unschuld, durch beide Schwurgerichte ausgesprochen werden, so läge selbst in diesem extremen und schmerzlichen Kalle ein gewisser Trost für ihn darin, daß Alles gesichehen, was menschlicher Vorsicht möglich war, daß er nicht ein Opfer des Misverstandes, der Oberstächlichkeit vor der Leidenschaft geworden, sondern einem unausweichslichen Schicksal unterliege, das man tragen muß wie einen

Blipstrahl von oben oder jeden andern unverschuldeten Unfall.

Daß auch das öffentliche Vertrauen gewinnen würde, liegt eben so klar vor Augen. Im Fall der Freisprechung durch das Schwurgericht bliebe es in dieser Hinsicht bei dem disherigen Eindruck. Spricht der Gerichtshof frei, während das Schwurgericht verurtheilt (und ich für meinen Theil hege die Ueberzeugung, daß dies nicht selten geschehen würde, — vielleicht häusiger als der umgekehrte Fall), so würde das Vertrauen des Volkes auf gute Justiz und auf die Tüchtigkeit und Rechtlichkeit der richterlichen Beamten unendlich gehoben. Sprechen aber beide Schwurgerichte das "schuldig "aus, so liegt gewiß auch für die Ansicht und das Gefühl des Volkes die höchste Garantie vor, daß der Angeklagte es auch wirklich sei.

Hieher gehört noch eine weitere Betrachtung: Man hat bedauert (und mit Recht), daß die Natur ber Ber handlung vor dem Schwurgerichte, wie überhaupt die Deffentlichkeit und Mündlichkeit, nicht wohl eine Appel lation in Betreff der Frage über Schuld oder Richtschut zulasse. Daß diese Schwierigkeit vorliegt und daß ste in Fall ber Verurtheilung sehr bedenklich ist, kann nicht go leugnet werden. Wohlan, die neue Einrichtung, welche ich vorschlage, murde die Appellation ersetzen. Wesentliche der Appellation liegt darin, daß ein zweites; anders besetztes Gericht denselben Fall noch einmal prife und entscheibe. Dies geschieht hier, und zwar durch einen aus andern Elementen zusammengesetzten Gerichtshof, und es geschieht unter den allergunftigsten Umständen, unter welchen eine Appellation nur immer gebacht werben kann, ohne allen Zeitverluft, ohne alle Weitlauftigkeit, ohne allen Kostenauswand und — was die Hauptsache ist — unter der vollständigen Einwirkung derselben Beweise und sow

stigen Eindrücke, auf welche hin die erste Entscheidung erfolgte. Man könnte sonach mit Recht sagen, das diese Controle nicht nur eben so gut, sondern besser sei als die einer Appellation.

Ich füge noch einige Bemerkungen über die einzelnen Bestimmungen des §. I hinzu. Der Gerichtshof soll wenigstens aus fünf Richtern bestehen, weil eine geringere Zahl mit der des Schwurgerichts zu sehr im Misverhältniß zu sehen schwurgericht über Schuld oder Nichtschuld berathen und entscheiden, damit jeder Einfluß wegfalle, den eine vorhergehende und dem Gerichtshof schon bekannte Entsscheidung des Schwurgerichts auf ihn üben könnte.

Beide Behörden sollen völlig abgesonbert und unabhängig von einander berathen und entscheiden. Dies schützt die Eigenthümlichkeit und Selbstständigkeit einer jeden von beiden. Die Idee, daß Richter und Gesichworene auch gemeinsam berathen und entscheiden könnten, ist durchaus verwerslich. Dies würde beide Institute verunstalten und die Elemente und Vorzüge eines jeden in seiner freien Wirksamkeit hemmen. Namentlich würden, aller Wahrscheinlichkeit nach, die Geschworenen dadurch in der Regel unselbstständig werden; denn die Richter würden, vermöge ihrer höhern Vildung, ihrer größern Uebung im Sprechen und in logischen Schlußssolgerungen, ihrer Gesetzeskenntniß und ihres amtlichen Ausehens, die einsachern Geschworenen oder einen Theil derselben leicht überflügeln.

Daß der Gerichtshof befugt sein muß, nach freier Ueberzeugung und ohne positive Beweisregeln zu entscheisden, wie das Schwurgericht, versteht sich von selbst. Denn wie unlogisch wäre es, wenn der Maßstab der Wahrheit in demselben Falle für das Schwurgericht gesetzlich ein anderer wäre, als für den Gerichtshof; wenn dieser nicht

zulassen bürfte, was der Geschworene als überzeugend bestrachten kann, und wenn hinwieder der Gerichtshof als Beweis ansehen müßte, was das Schwurgericht in freier Würdigung als ungenügend oder unglaubhaft verwersen darf! Wollte man irgend eine negative Beweisregel aufstellen, so müßte sie gleichmäßig für das Schwurgericht wie für den Gerichtshof gelten, wie dies sich auch von selbst verstünde, weil in diesem Falle das ausgeschlossene Beweismittel bei der Verhandlung gar nicht vorkommen dürfte.

In Bezug auf Stimmenmehrheit scheint es mir recht und billig, daß eine Verurtheilung nur da stattsinden dürfe, wo wenigstens doppelt so viele Stimmen sich dasür erklären als für die Freisprechung. Daß die Zahl der Stimmen für und wider stets angegeben werden müsse, ist darum nöthig, damit in jedem Falle mit Gewisseit erkannt werde, ob die gesetzliche Stimmenmehrheit und nicht vielleicht blos eine geringere vorliege. Nieverstand oder Vergestlichkeit der Geschworenen in diesem Punkte ist benkbar. Ich habe erlebt, daß der Vorstand der Geschworenen, indem er den Wahrspruch vorlas, zu erwähnen verz gaß, daß sie den Angeklagten nur mit einsacher Stimmenmehrheit schuldig gefunden.

Ad S. 3. Daß die Entscheidung des Gerichtshofes, sie möge auf schuldig oder nichtschuldig lauten, gar nicht zu verkünden sei, wenn die des Schwurgerichts bereits steb gesprochen hat, scheint mir aus einem dreisachen Grunde zweckmäßig. Erstlich würde diese Verkündung rechtlich unnütz sein, da die Freisprechung durch das Schwurgericht schon unwiderrusslich ist. Zweitens würde in dem Ausspruche des Gerichtshofes, wenn er auf schuldig lauten sollte, eine unangenehme und doch wirkungslose Kritis der freisprechenden Entscheidung des Schwurgerichts liegen; und drittens könnte ein solcher Ausspruch des Gerichtsteilung des Schwurgerichts liegen;

hofes einen nachtheiligen Einfluß auf den Ruf des freiges sprochenen Angeklagten üben.

Ad S. 4. Enthält nur Anwendungen des Vorausgegangenen.

Ad S. 5. Die in diesem Paragraph ausgesprochene Ibee, daß das Schwurgericht in den Fällen, wo das Besetz für die Zumessung der Strafe einen Spielraum gestattet — also in der großen Mehrzahl der Fälle — auch an der Bestimmung des Strafmaßes Theil nehmen soll, ift so einfach, so sehr in der Natur der Sache und im innersten Wesen des Instituts begründet, daß ich in der **That nicht umhin kann, meine Verwunderung darüber** auszudrücken, daß sie bisher in keinem europäischen Lande und selbst in Amerika nur erst in einigen Staaten der Union in Ausführung gebracht ist. Man hat bisher bas Schwurgericht, und zwar ausschließlich, über Schuld ober Richtichuld entscheiden laffen, und man hat übersehen, wie nothwendig die logische Consequenz mit sich bringt, daß derjenige, welcher über die Schuld entscheidet, auch das Maß, den Grad dieser Schuld bestimme; daß wenn ein Anderer dies thut, der vielleicht über die Schuldfrage selbst eine ganz verschiedene Ansicht hegt, die größte Inconfequenz und Unbilligkeit bei Zumeffung der Strafe (Die ja nach bem Maße ber Schuld sich richtet) daraus entfpringen kann, ja sehr oft daraus entspringen muß. Man benke sich einfach folgenden Fall. Das Schwurgericht erkart ben Angeklagten der Tödtung schuldig, jedoch ohne Borbebacht. Der Gerichtshof aber glaubt, daß auch Vorbebacht erwiesen sei. Er wird daher natürlich das Maris num ber Strafe, die auf Tödtung ohne Borbebacht steht, nmeffen, um so viel möglich seiner Unsicht Genüge zu thun. Er kann und wird also bei Zumessung der Strafe einen Umstand berücksichtigen, den doch das Schwurgericht m prüfen und zu entscheiden hatte und den es verworfen

hat. Aehnliche Fälle könnte man zu Hunderten anführen, und in der That ist die Sache so vollkommen klar, daß sie keiner weitern Ausführung bedarf.

Sucht man den Schlüffel zu dieser seltsamen Inconsequenz, so wird er in dem historischen Umstande zu sinden sein, daß das Schwurgericht ursprünglich nur Beweismittel der nackten Thatsache war und gar keine riche terliche Befugniß hatte. Von diesem Gesichtpunkt aus war es natürlich, daß es bei ber Zumessung ber Strafe nicht mitzusprechen hatte. Sobald man aber bie Geschworenen zu Richtern über die Schuld machte, b. h. über die verbrecherische Intention, über die Umstände und Motive dieser Intention, über die Zurechnungsfähigkeit, über Alles, was den Begriff des Verbrechens und der Straf barkeit bilbet, so hätte man ihnen, consequenter Beise, auch die Bestimmung über ben Grab ber Strafbarfett überlassen sollen. Daß es in England gar nicht und in Amerika nur theilweise geschehen, begreift sich leicht, weil in diesen Ländern das Schwurgericht sich überhaupt mut allmälig und Schritt für Schritt ausbilbete, ohne je zum abgerundeten System zu werden. Daß man es aber auch in Frankreich übersah, wo man bei ber Einführung bes Schwurgerichts ganz theoretisch verfuhr, ist auffallender. Wahrscheinlich dachte man gar nicht an diesen Punkt, weil er bei dem englischen Schwurgerichte, dessen Einrichtung man im Allgemeinen zum Grunde legte, nicht vorkam.

Doch ist leicht zu erkennen, daß man überall das Gefühl hatte, daß dem Schwurgerichte ein gewisser Einsstuß auf die Straszumessung gebühre. In Amerika ist es, wie schon bemerkt, in mehreren Staaten gesetzlich, daß das Schwurgericht, indem es auf schuldig erkennt, zugleich auch das Maß der Strase sestsetzt, nachdem es von dem Richter instruirt ist, welche Strasart das Gesetz für den Fall bestimmt. In England spricht sich dieselbe Idee in

ber Gewohnheit aus, daß die Geschworenen, wenn sie den Fall für geeignet halten, ben Angeflagten "ber Milbe bes Gerichtshofes empfehlen", und daß sich ber Gerichtshof in der Regel durch diese Empfehlung für ges bunden erachtet 8). In Frankreich und andern Ländern hat man ben Schwurgerichten die Befugniß gegeben, ihrem Ausspruch auf schuldig ben Beisat, daß milbernbe Umstände vorliegen, hinzuzufügen; in Genf ist dies sogar graduirt: mildernde Umstände, ober fehr mildernde Umstände. Ich übersehe nicht, daß der Zusat in Betreff milbernder Umstände in der Regel die Folge hat, selbst die Strafart zu ändern, also nicht ganz das ist, was ich hier meine. Aber immer ist doch dabei die Grundibee, baß bas Schwurgericht am besten geeignet sei, nicht blos die Schuld überhaupt, sondern auch bas Maß ber Schuld zu bestimmen.

Da dies in der That nach dem Wesen des Schwursgerichts keinen Zweisel zuläßt, so scheint es mir hohe Zeit m sein, die richtige und volle Consequenz sestzustellen, so wie der S. 5 ste ausspricht, d. h. in den Fällen, wo das Meses einen Spielraum giedt, nicht nur den Gerichtshof sondern auch das Schwurgericht über das Strasmaß erkennen zu lassen, nachdem es von dem Präsidenten beslehrt worden, welche Strasart auf den Fall in Anwendung kommt, welchen Spielraum das Gesetz gestattet und auch worin das Strasübel selbst besteht, denn über letzteres herrschen im Publikum meist sehr undeutliche Begriffe.

Durch diese Einrichtung entsteht in Bezug auf die Bestimmung des Strafmaßes, welche bisher ausschließs sich dem Gerichtshofe zustand, die gedührende Controle von Seiten des Schwurgerichtes; sowie aus den vier

<sup>3)</sup> Siehe Mittermaier, Das englische, schottische und nord= amerikanische Strafversahren, pag. 502.

ersten Paragraphen die Controle von Seiten des Gerichtshoses in Bezug auf die Entscheidung über Schuld ober Richtschuld entspringt, die bisher ausschließlich dem Schwurgericht angehörte. Rur in dieser gegenseitigen Controle, verbunden mit dem natürlichen und humanen Sate, daß im Fall irgend einer Verschiedenheit der beiden Ausschrüche stets der mildere gelten soll, scheint mir eine hinreichende Garantie gegen die mannigsachen Risgrisse zu liegen, in welche sedes der beiden Institute für sich, bei der Lösung einer so unendlich schweren Ausgabe, wie die Strafrechtspsiege ist, aus hundert verschiedenen Gründen und Veranlassungen gerathen kam; und hinwieder eine Garantie, daß die eigenthümlichen Vorzüge sedes Instituts sich ungehindert geltend machen können.

Ueberdies muß hier noch der wichtige Gesichtspunkt in Betracht kommen, daß die Geschworenen, wenn sie selbkt bei der Strafzumessung mitzuwirken haben, nicht so leicht in Bersuchung gerathen werden, den Angeklagten blos aus Rücksicht auf die allzugroße Strenge der Strafe loszusprechen; so daß in dieser Mitwirkung eine sehr bedeutende Garantie für eine kräftige Repression der Bewbrechen überhaupt gegeben wäre.

Jum Schluß bemerke ich noch, daß die gegenseitige Controle, welche ich sowohl in Bezug auf die Entscheidung über Schuld oder Nichtschuld, als auf die Straszumessums vorschlage, zugleich ein treffliches Mittel an die Hand geben würde, den Geist und Charafter beider Institute in ihrer praktischen Wirksamkeit mit Zuverlässigkeit zu versgleichen. Denn alsdann wäre diese Bergleichung in jedem einzelnen Falle möglich, und es würde unendlich interessant sein, die Zahl der Fälle, in welchen das Schwungericht freispricht, während der Gerichtshof verurtheilt.

<sup>4)</sup> Obgleich nach meinem Borschlage in biesem Falle ber And

mit der Zahl derjenigen zu vergleichen, wo das Schwursgericht verurtheilt, der Gerichtshof aber freispricht; sowie auch das Verhältniß der größern Milde oder Strenge bei der Zumeffung der Strafe. Erst dann würde man über Manches ins Reine kommen, was bei der bisherigen Einstichtung in Dunkel gehült bleibt, und man würde vielsleicht ganz unerwartete Resultate erhalten, obwohl allersdings zu hoffen und zu erwarten wäre, daß Uebereinskimmung sich als die große Regel erweisen würde.

Mus Bisherige bezieht sich blos auf die Erlangung eines guten Wahrspruches und eine richtige und consequente Zumessung der Strafe, als die beiden wichtigsten Alte der Strafrechtspslege. Es war meine Absicht, außerdem noch einige Peränderungen in dem Verfahren, welches dem Wahrspruche vorausgeht, zu besprechen. Allein dieser Aufsich, saß er ein Wehreres nicht wohl zuläßt.

Es versteht sich übrigens, daß ich Einwendungen erswarte, und ich bin gern bereit, sie unbefangen aufzunehmen, zu prüsen und weiter zu besprechen. Man erlaube mir nur den Wunsch und die Bitte, daß sie in dem rustigen, leidenschaftslosen Tone gemacht werden möchten, welcher bei wissenschaftlichen Discussionen so wünschensswerth und der Auffindung der Wahrheit so viel fördersicher ist, als der entgegengesetze, den ich, zu meinem Bedauern und Erstaunen, seit meiner Rücksehr nach Deutschland in manchen neuern Schriften bemerkt habe.

spruch des Gerichtshofes nicht verfündet wird, so hindert doch nichts, benfelben in den Registern des Gerichtshofes zu beurfunden.

## XV.

## Heber

den gegenwärtigen Buffand bes Gefängniswesens it

Mle Fortsetzung ber Auffate in biesem Archiv über ben gegene wartigen Buftanb bes Gefängnismefens, die Durchführung ber verschiebenen Spfteme und bie gemachten Erfahrungen in

Die Betra fängniswesens i teit, weil in tei einer allgemeins haft im Jahre dieses Systems Wühe sich loh Umgestaltung t Antheil baran politischen Umwl diese politischen hatten. Frankrisation, und da eine gewisse Ble der Regierung t

b in Frankreich die Centralisation auf eine wohlthätige, Rißbräuche in der Einrichtung der Gefängnisse beseitigende Beise durchgeführt ist. Frankreich besitzt auch eine so roße Zahl praftischer Männer; welche seit einer langen teihe von Jahren für Gefängnisverbesserung thatig saren, z. B. Lucas, Berenger, und ausgezeichnete Aerzte, zelche diesem Gegenstande ihre Aufmerksamkeit widmeten, . B. Lelut, Ferrus, daß es werthvoll sein muß, die euesten Ansichten und Erfahrungen dieser Männer tennen Indem wir an unsere lette, in diesem Irchive abgedruckte 1) Darstellung des französtschen Ges angnißspstems anknupfen, erinnern wir ben Lefer baran, tif die Regierung 1843 der Kammer der Abgeordneten inen Gesetzentwurf, worin das System einsamer Haft um Grunde gelegt war, mit einigen Abanderungen voregte, daß die Kammer ihn angenommen und die Regierung inen diesen Beschlüffen gemäßen Entwurf der Pairskammer wrlegte, nachdem der Entwurf zugleich den Gerichtshöfen und den Präfecten zum Gutachten vorgelegt war 2). Ein sehr wichtiger von dem ausgezeichneten Berenger ausgears betteter Bericht 8) der Commission der Pairskammer wurde Eine vorzügliche Thätigkeit hatten wohlgesinnte Männer auf Gründung von colonies agricoles für jugend Iche Uebertreter gerichtet. 4) An Stimmen, vorzüglich auch wn Gefängnißärzten, gegen das Isolirungssystem fehlte es ihon damals nicht. 5) Um den damaligen Stand ber Anschien bedeutender Männer in Frankreich über den Werth der verschiedenen Gefängnißsysteme kennen zu lernen, verdienen

<sup>1)</sup> Archiv des Criminalrechts 1847 S. 16 und S. 272.
2) Auszüge aus den Gutachten der Gerichte im Archiv 1847
5. 26 und über die Gutachten der Präfecten, im Archiv S. 272.

<sup>3)</sup> Auszüge im Archiv 1847 S. 276. 4) Rachmeisungen im Archiv S. 286. 5) Auszüge vom Archiv S. 293.

vorzüglich die Verhandlungen ber beiden Congresse i Frankfurt und Brüffel in Bezug auf Berbefferung d Gefängniffe beachtet zu werben. An jenen Verhandlunge betheiligten sich mehrere französische Generalinspectoren b Gefängniffe (Ardit, Moreau=Christophe), erfahrene & fängnißgeistliche (Laroque, Braunwald, zwar nicht Gei licher an Gefängniffen, aber langjähriger Borftand » wohlthätigen Gesellschaften), Aerzte (Vingtrinier, Chassina und Baumeister (Blouet). Es ergiebt sich, daß fast A für die Isolirung sich erklärten, jedoch anerkannten, b bas System auf weibliche Sträflinge und auf jugenbli Uebertreter nicht angewendet werden sollte; 6) sehr ! lehrend find die Verhandlungen über die Frage: wie ! Gottesdienst in den auf Jolirung gebauten Gefängnis ausgeführt werden könne, insbesondere, ob eine Kape nothwendig sei. 7) Man erfuhr, daß die Departement rathe in Frankreich für die Einführung des Jolirung fostems lebhaftes Interesse hatten. 8) Eine Ansicht fa bei allen Vertheidigern des neuen Systems fest, die, d bann die Strafzeiten abgefürzt werben müßten. 9)

<sup>6)</sup> Ueber die Anwendung des Spstems auf politische Verbreit waren die Stimmen getheilt (Débats du congrès pénite tionaire de Francfort p. 133. Congrès de Bruxelles p. 3

<sup>7)</sup> Besondern Antheil an den Verhandlungen nahmen Laros (Gefängnißgeistlicher), Moreau (Christophe), s. Congrès Francfort p. 139 — 149 u. Congrès de Bruxelles p. 14

Depuis le Congrès de Francfort la France a moins marc numeriquement que l'Angleterre. Elle n'a fait qu'un p mais un pas immense, comme la France en fait quar la France marche. Er versicherte, daß mehrere Dept tements für sich Gefängnisse mit Cellenspstem bauten, daß ab seit dem Gesepentwurfe, welcher die Erbauung solcher Gesännisse auf Staatskosten zusagt, die Departements, welche kish auf ihre Kosten bauen nußten, in ihrem Eiser erkalteten.

<sup>9)</sup> Darauf geht auch ber in Frankfurt (Congrès p. 158) 9 faßte Beschluß.

Die politische Umwälzung in Frankreich 1848 konnte bem Fortschritt ber Gefängnisverbesserung nicht gunftig An die Fortsetzung der Arbeiten zur Berathung des 1847 von der Pairskammer angenommenen Gesetzentwurfs dachte Riemand. Die Departements und die Gemeinden hatten ihr Geld zu anderen Zwecken zu verwenden. Die Politik hatte vielfach nicht gut eingewirkt; viele Mitglieder der Nationalversammlung hatten eine Scheu vor dem Isolirungssysteme, vorzüglich in der Anwendung auf politische Verbrecher; die Nothwendigkeit ben Arbeiter zu schonen veranlaßte die Besorgniß, das man burch die Arbeiten in den Gefängnissen das Loos ber freien Arbeiter und des Gewerbestandes überhaupt gefährbet, und erzeugte den unverständigen Beschluß 10) welcher die Arbeiten in den Gefängnissen suspendirte, das burch ben Müssiggang beförderte, so daß schon ein Geset wm 9. Januar 1849 einigermaßen den llebertreibungen des Decrets abhelfen mußte, allein ungenügend, bis ein Bejet vom 25. Februar 1852 auch dies Gesetz aufhob und die Arbeiten in den Strafanstalten wiederherstellte. 11) In der seit 1819 gegründeten Organisation, welche die Aufsicht über die Gefängnisse bei dem Ministerium des Imern centralisirte, trat durch Decret v. 29. August 1848 die Aenderung ein, daß unter dem Ramen: Commission de surveillance eine (aus 25 Personen bestehende) Aufkotsbehörde angeordnet wurde, 12) um zweckmäßige Verbesserungen vorzuschlagen; neben dieser besteht das Colle-

į

<sup>10)</sup> Decret du Gouvernement provisoire vom 24. Mars.

<sup>11)</sup> Laferriere Cours de droit public et administratif. (4te Muff.)
vol. I. p. 514.

<sup>12)</sup> Eine gute Darstellung der Organisation der Gefängnisaufsichtssbehörden in Laserriere I p. 537 etc. In den Departements sind besondere Aufsichtscommissionen (ihre Mitglieder werden von dem Minister ernannt) und eben solche Commissionen in den Städten angeordnet, wo Gefängnisse sich besinden.

gium der Generalinspectoren der Gefängnisse und Wohlthätigkeitsanstalten in der Art, daß diese Inspectoren aus ihren Rundreisen alle Gefängnisse genau zu besichtigen, Bericht darüber zu erstatten, Verbesserungsvorschläge mmachen und die Vollziehung der Anordnungen zu über wachen haben. 18)

In der Nationalversammlung wurde 1851 nur ein bemerkenswerther Antrag gestellt, nämlich die gemeinsame Haft in allen Strafanstalten zu beseitigen, die Galeeren und Zuchthausstrafe aufzuheben, auf Jsolirung gebaute Gefängnisse einzuführen, dann aber wegen ber größeren Berichärfung der Strafe die Strafzeiten abzukurzen, für einige Berbrechen die Deportation, für entlaffene Sträflinge colonies agricoles einzuführen. Die Versammlung 100 ben Antrag in Erwägung und wies ihn an ben Staats rath (2. Juli 1851); bemerkt muß werden, daß schon 1849 Odison Barrot als Minister eine Commission ernannte, um im Zusammenhange mit ber Verbefferung der Strafgesetzgebung überhaupt Vorschläge zur zweck mäßigsten Einrichtung der Strafanstalten zu machen. Die Berathung erstreckte sich auf alle wichtigen Fragen be Strafrechts (z. B. wegen des bürgerlichen Todes, Auf hebung einiger Strafarten, Abkürzung der Strafzeiten, Abanderung bes Systems ber Milberungsgründe); für bie einsame Haft sprach sich die Commission aus. 14)

<sup>13)</sup> Nach einem Decrete des Ministeriums v. 20. August 1849 (in bem Bulletin officiel du ministère de l'interieur 1849 pag. 356, erklärt das Ministerium auf die Anfrage mehrerer conseils généraux, welches Gefängnißspstem die Regierung vorziehe, daß das Ministerium noch immer die Frage beratse, und daß eine feste Meinung nur darüber bestehe, daß in den Untersuchungsgefängnissen und in Strafanstalten zur Abbüsung von Gefängnisstrafe die zu einem Jahre das Isolirungsspstem zum Grunde gelegt werden müsse.

<sup>14)</sup> Königswärter hat in ber Revue de legislation 1852 p. 269 eine gute Uebersicht ber Berathungen ber Commission gegeben.

Die früher einfache Frage ber Gefängnißverbefferung wurde bald verwickelter burch die Richtung. welche nun vorzugsweise die Frage über Einführung ber Deportationsstrafe erhielt. Auch hier hatten die politie ichen Zustände ben größten Einfluß. Schon 1832 bei Belegenheit der Revision des Code pénal war diese im Code aufgenommene Strafe ein Gegenstand ber Beras thungen; die öffentliche Stimme war ihr ungunftig; als 1835 die Angriffe auf die Monarchie häufiger wurden, machte man neue Vorschläge zur Einführung der Depors tation; als aber 1848 die Tobesstrafe für politische Verbrechen aufgehoben wurde und die Frage entstand, welche Strafart an die Stelle gesetzt werden sollte, als im Juni 1848 die Zahl der Verbrecher, welche mit gewaffneter hand die bestehende Ordnung umzustürzen suchten, mit schweren Gefahren bebrohte, erkannte die Nationalver-- sammlung die Nothwendigkeit, durch die Deportation in ferne Länder (Insel Nukahiva) dem Staat größere Sicherheit gegen die gefährlichsten Feinde zu sichern; ein Gesetz vom 8. Juni 1850 führte die Deportation dn. 15) Die am 2. Dec. eingetretenen Erschütterungen gaben bald ber Deportationsfrage eine noch größere Bebeutung.

Eine erfreuliche Erscheinung in der Gesetzebung über Gesängnißverbesserung war nur die Thätigkeit für die Berbesserung der Anstalten für jugendliche Uebertreter. Bir haben in früheren Darstellungen schon nachge wiesen, was durch die Regierung und durch Privatanskalten in dieser Beziehung geleistet war. 16) Man ers

<sup>4)</sup> Darkellung bes Gangs ber Berathungen in Morin Repertoire du droit criminel 1 p. 728.

<sup>16)</sup> Darüber unten Räheres. Borläufig f. Lamarque et Dugat des colonies agricoles établies en France 1850 unb Busquet tableau sur la situation morale et materielle en France des jeunes détenus. Paris 1853.

kannte aber immer mehr, daß es eines fraftigeren Gim schreitens der Gesetzgebung bedürfe, und so famen die in der Nationalversammlung ausführlich berathenen Go sete v. 13. Juni, 3. Juli, 5. Aug. 1850 zu Stante. Daburch wurde ausgesprochen, bag alle Minderjahrigen, welche zu Strafen verurtheilt, oder der Untersuchungshaft unterworfen werden, moralische, religiöse und gewerbliche Erziehung erhalten sollen. Die nach Art. 66 bes Code wegen Mangels ber Unterscheidungsfraft losgesprochenen jugenblichen Uebertreter, Die ihren Eltern nicht guruckgegeben werden, sollen in Ponitentiarcolonien gemeinschaftlich er zogen werden; dahin werden auch gebracht, die zu Be fångnis von mehr als 6 Monaten bis 2 Jahren ver urtheilten jugendlichen Sträflinge; sie werden in ben ersten 3 Monaten in einer besondern Abtheilung einge schlossen und zu sitzenden Arbeiten gebraucht; wenn fe sich gut betragen, bann zu landwirthschaftlichen Beichaft gungen verwendet. Das Gesetz erkennt auch die von Privatpersonen gegründeten colonies pénitentiaires an. 17) Zur Belohnung können die in den colonies pénitentiaires verwahrten Sträflinge auch proviorisch außer der Anstalt untergebracht werden. In Frankrich und in Algier sollen für junge Leute, die zu mehr als 2 Jahre Gefängniß verurtheilt sind, und jugendliche Straff linge in den colonies pénitentiaires, wenn sie sich son dauernd schlecht betragen, correctionelle Colonien gegründet werben. Die darin Verwahrten werden in den ersten 6 Monaten eingesperrt und erst danach können sie wegen

<sup>17)</sup> Diese sind freilich einer strengen Einwirkung der Regierung unterworfen. Der Director muß von dem Ministerium & nehmigt sein, ein Aussichtsrath (bestehend aus einem von den Präsecten Abgeordneten, aus einem vom Bischof bezeichneten und aus 2 Abgeordneten des conseil general), wie verschieden dagegen ist die Stellung der englischen resormatory schools und ähnlicher Anstalten!

ten Betragens zu landwirthschaftlichen Arbeiten vers
ndet werden.

Die bedeutenbsten Erscheinungen, um den Bang ber setzgebung und der Ansichten in Frankreich seit 1848 in jug auf die Gefängnifverbefferung und bie Strafarten nen zu lernen, liefern die Berhandlungen in der acamie des sciences morales et politiques. Die erste zhandlung murbe burd) die Schrift bes Generalinctors Ferrus 18) peranlaßt. Die Richtung bes Werfes war, t fortdauernd ichlechten Zustand ber französtichen Gefäng-Je zu ichildern, vorzüglich in Bezug auf Bewahrung t Gesundheit der Sträflinge und die große Zahl der iahnsinnigen 19) und ber Selbstmorde und Versuche bazu chzuweisen. In der letten Beziehung deutet die auf-Uende Zahl auf einen Zustand der Verzweiflung (geis im tiefern Grunde auf eine schauderhafte Immoralität Dangel religiosen Sinnes), freilich aber auch auf telenstörung, die zum Selbstmord treibt. 20) Auffallend

Des prisonniers, de l'emprisonnement et des prisons par Ferrus. Paris 1850.

Die von Ferrus p. 77—104 mitgetheilten Auszüge aus den Berichten von Gefängißärzten über die 3:hl der Wahnsinsnigen unter den Sträflingen sind merkwurdig; sie zeigen aber auch, daß man sich huten muß, auf Rechnung eines bestimmten Gefängnißspstems die Größe der Jahl der Wahnstnnigen zu schreiben, weil in Gefängnissen, welche auf sehr verschiedene Systeme gebaut sind, im gleichen Verhältnisse Wahnsinnige vorkommen. Aus einer enquête von 1812 über die Wahnsknnisse in den maisons centrales befanden sich darin 14,256 männliche und 3885 weibliche Sträslinge, und unter den Ersten 50, unter den Zweiten 93 Wahnstnnige, und unter den Ersten 50, unter den Zweiten 93 Wahnstnnige. — Nach einer enquête von 1844 kamen auf 1000 männliche Sträslinge 13, auf 1000 weibliche 36 Wahnstnnige. Im Jahre 1847 waren in den maisons centrales 18,916 Gefangene und darunter 204 Wahnssinnige (also 1 auf 92), während nach der damaligen Zählung der Wahnsinnigen in öffentlichen und Privatanstalten Frankreichs 1 Wahnsinniger auf 1830 Einwohner kam.

<sup>)</sup> Neber die Bahl der Selbstmörder und die Ursachen vergl. Ferrus p. 111 — 144.

ist, daß von 1840 — 1846 in ben französischen maisom centrales 30, in den bagnes nur 5 Selbstmorde vor kamen. Ein Haupttheil des Werkes bezweckt die Rachweisung der großen Verschiedenheit der Sträflinge nach ihrer Körperbeschaffenheit, nach ihren geistigen und mord lischen Eigenschaften, daher auch nach der Ansicht von Ferrus die Anwendung eines gleichförmigen Gefängnischens auf alle Arten von Gefangenen zu schlimmen Folgerungen führen muß. Der Verf. scheibet barnach 3 Klassen von Sträslingen, 1) diejenigen, welche sta bisher unverbefferlich zeigten, entschieden geistig begabt sind, aber burch die von ihrer Organisation begünstigten Reigungen zum Bösen gezogen werben. Unter ihner kamen wieder Abstufungen vor, je nachdem bei Einiger ihre Verdorbenheit nicht eine von Jugend auf einge wurzelte, vielmehr die Folge einer falschen und gefähre lichen Würdigung ihrer Pflichten ist; während bei Ander oft ganze Familien hindurch sich fortpflanzende tief gewurzelte Verdorbenheit sich zeigt. 2) Die Klasse derjenigen, die geistig nicht sehr begabt sind, deren more lischer Sinn gering entwickelt, dagegen Sinnlichkeit, hang zu Ausschweifungen durch schlechte Beispiele von Jugend auf genährte Neigung zum Mussiggang mit Schwächt des Charafters vorherrschend ist, während die britte Rlask diesenigen begreift, welche einen schwachen Geist haben, zu Anstrengung und Beharrlichkeit fordernden Arbeiten unfähig sind, ihre Pflichten nicht begreifen, und duch ihre Unfähigkeit zum Laster gezogen werben. Nachbem nun der Verfasser die einzelnen Strafspsteme und Fragen über Gefängnißeinrichtung geprüft hat, zeigt er die Schwie rigkeit, unser bisheriges Strafspftem mit dem Ponitentiar princip in Einklang zu bringen 21) und schlägt vor, daß bie

<sup>21)</sup> Die Bemerkungen bes Verf. p. 240, ob man verschieben

Berichte ihre Strafurtheile fällen, eine Strafzeit bestimmen, die gleichförmige Anwendung des Jsolirungssystems aus-sprechen sollten, die Verwaltung aber das Recht haben mußte, nach Ablauf einer Zeit der Prüfung die Anwendung der Strafe nach dem Zwecke der Disciplin, nach Rudfichten ber Erziehungsfähigkeit, Gesundheit ber Straflinge zu modificiren. Der Verf. warnt, nach den bisberigen Erfahrungen in Franfreich über den Werth eines Spstems abzusprechen, indem alle bisherigen Versuche sehr unjusammenhängend und unvollkommen gemacht wurden, besonders auch in Bezug auf das Cellensustem große Un-Narheit herrschte und man nicht einig barüber war, in welchem Berhaltniß dies für lange Zeit angewendete System zu bem früheren Strafgesetzinsteme steht. 22) Rach seiner Unscht beweisen die bisherigen Erfahrungen absolut weder sur noch gegen das System. Nothwendig ist (p. 267) die Frage über Anwendung eines Gefängnißspstems mit ber oben aufgestellten Classification ber Sträflinge in Berbindung zu setzen. Die der ersten Klasse, also die Berborbenen, gescheidten energischen Verbrecher, können am besten der völligen Jolirung unterworfen werden. Moras Niche Unterwerfung, Zwang zur Arbeit, geeignete moraliche Einwirkung können solche Sträflinge auf bessern Beg bringen; dagegen hält er die Anwendung des Isolirungsspstems auf Sträflinge der zweiten Klaffe für nachtheilig; nur Ausnahmsweise soll sie hier Statt finben, während die Gemeinsamkeit Vortheil gewährt, allein mit vielfacher Verbesserung der bestehenden Einrichtungen,

は、これでは、これのできるとのできるというと

Strafanstalten einrichten, ob die Gerichte entscheiden sollten, in welche Anstalt ein Sträfling zu bringen, wie er zu behans deln sei, verdienen Beachtung.

<sup>22)</sup> Ferrus, p. 245.

votzüglich mit der Anordnung, daß nur in kleinen Ab theilungen, von benen die Aufficht leicht ift, Straflinge zusammenarbeiten, und daß bie Vorstände befugt sein muffen, einzelne Sträflinge wegen ihres verkerbliche Einflusses ber Isolirung zu unterwerfen. Auch auf die britte Klasse ber Sträflinge sollte man die einsame Saft nicht anwenden. Uebrigens sollen nach der Ansicht die Verf. alle Sträflinge, wenn sie in die Anstalt tommen, provisorisch eine Prüfungszeit hindurch in einsamer Haft gehalten werden, damit die Verwaltung den motalischen und geistigen Zustand sebes Sträflings genau keinen lernen und Jeden geeignet behandeln kann. 28) Dies Werkon Fertus veranlaßte in der Afademie eine Verhandlung über den Borschlag die oben geschilderte Classification ber Strif linge zu machen. Lelut, ein erfahrungsreicher, mit bem Gefängnißweien vertrauter tüchtiger Urzt erstattete einen Bo ritht, 24) wortn er sich entschieden gegen den Borichlag er klärte, indem er nachweift, daß die Unterscheidung der Strif linge, worauf die Vorschläge gebaut sind, grundlos if, daß eben unter benjenigen Sträflingen, welche als ver zweiten Klasse angehörig nicht isolirt werden sollen, sich viele besinden, welche, obgleich ohne höhere Bildung und ohne große Begabung die gehörige Schlauheit und Reigung haben, Boses zu thun, Andere zu verführen, schlimme Plane zur Verübung von Verbrechen zu machen Gerade bei diesen Personen wird, wie Lelut nachweist, die Folfrung wöhlthätig wirken. Daß einige sehr geistell

<sup>23)</sup> Das Werk von Ferrus enthält noch eine große Zahl wichtiger Vorschläge, z. B. p. 298 über die bedingte Entlassung, p. 321 über das für jugendliche Sträflinge, p. 327 über das sür Weiber geeigneteste Strafspstem.

<sup>24)</sup> In ben séances et travaux de l'académie 1850. (VIII vol.) p. 17.

senn Ferrus bei den pervers intelligens aus der Isolirung bedenklich. Wenn Ferrus bei den pervers intelligens aus der Isolirung keine Gefahr besorgt, so erklärt Lelut, daß eben bei solchen die Gefahr größer sein kann. 26) Nach den Erschrungen in den auf Isolirung gedauten Gefängnissen (es sind jett 25 dis 30 solcher in Frankreich, darunter freilich einige, in denen das System schlecht durchgeführt ist, etwa 12 gute) sinden sich immer Gefangene, welche 2 oder 3 Jahre isolirt waren und dann bitten, daß man auch für ihre übrige Strasseit sie isolirt lasse.

Lelut zeigt, daß die gewöhnlichen Behauptungen von großer Sterblichkeit und Wahnsinnsfällen in den auf das Celskenspstem gedauten Gefängnissen übertrieben sind. <sup>27</sup>) Der Bortrag von Lelut veranlaßte auch andere Mitglieder der Afademie, ihre Erfahrungen anzugeben. Villerme (ausgezeichneter Arzt) erklärt sich für das Isolirungsspstem, sieht aber die oft angegebenen Vortheile (?) für die Gesundsheit als übertrieben an; Berenger stimmt Lelut bei, daß, wenn man Unterscheidungen machen wolle, gerade die sehr begabten Sträslinge am meisten gegen die Isolirung sich sträuben; er erklärt, daß nach seinen Erfahrungen das

<sup>25)</sup> Rach einer auf Erfahrung gegründeten Tabelle sind unter 2000 Gefangenen 1300 von mittlerer Begabung, 345, deren Berstand mehr ausgebildet ist, 37, welche höhere Bildung haben, 365 von beschränften Geistesgaben und darunter 35, die man blödssinnig nennen könnte.

<sup>26)</sup> Or fagt p. 26: une intelligence plus étendue, plus excitable se replie autant plus sur elle même; après être concentrée elle s'exalte et malgré la distraction d'un travail manuel elle peut être facilement arriver au trouble de ses facultés.

<sup>27)</sup> Rach ben Erfahrungen (p. 28) ist in ben alten maisons centrales bas Berhältniß ber Sterblichkeit 7 auf 100 und in ben Isolirungsgefängnissen 2 auf 100; Wahnsinnsfälle kamen in ben alten Gefängnissen 15 auf 100, in ben neuern 3 hochstens &

System die Gesundheit nicht angreift. Dupin beslagt, daß die Wissenschaft, welche übertrieben hat, und die Politif die Frage über den Werth des Cellensystems verdorben hat; nach ihm liegt der Hauptsehler der französetrafanstalten im Mangel der Gleichförmigkeit der Maseregeln und Anordnungen; in Frankreich wird, wie er pag. 33 sagt, der Gefangene, welcher Geld und Beschützer hat, mit einer Wilde und Rachsicht (nombreuses exceptions) behandelt, die bei den Uebrigen nicht eintritt.

Eine Reihe belehrender Verhandlungen fand 1853 in der französischen Afademie Statt. Lelut brachte die Tagesfrage ber Deportation zur Sprache 28) und zeigt, wie irrig es sei, wenn man in Frankreich auf England fich berufe. Man will aller sehr gefährlichen Verbrecher sich entledigen und muß dann alle auf Lebenszeit Ber urtheilten, alle zur Zwangsarbeit aber rückfälligen Ber urtheilten deportiren, muß aber bann auch die rückfälligen correctionellen Verurtheilten bieser Maßregel unterwerfen, kömmt bann bazu jährlich 10,000 Sträflinge zu bepotis tiren, was man aber nicht will; der Plan ift eigentlich, aus den Verurtheilten die gefährlichsten auszuwählen, um mit dieser Masse der verdorbensten, faulsten, unreinsten Verbrecher in weit entfernten, bisher unbebauten Gegen den eine Colonie zu gründen. Englands Geschichte ber weist, daß dies unmöglich ist, und der Redner schildent, welche Folgen dies System, z. B. wenn ein Seefrieg ausbricht, haben würde. Der Irrthum liegt barin, bak man verzweifelt, durch ein gutes verbessertes Gefängnis system im Vaterlande die Gefahren beseitigen zu können, und daß man die Statistik nicht recht benutt und durch

<sup>28)</sup> Séances et travaux de l'Académie 1853 p. 353 - 77.

die angeblich große Zahl ber Rückfälligen sich erschrecken låft. 29)

Einige Tage später hielt Lelut in der Afademie einen Bortrag 10) über die einsame Haft. Nachbem er als 3weck bes Gefängnissinstems bie Sühnung, die Abschreckung, die Besserung und die Bewirfung der Unmöglichkeit der wechselseitigen Ansteckung aufgestellt, verwirft er die gemeinjame Haft, weil sie ben britten und vierten 3weck nicht erfüllen kann, während das Isolirungssystem alle Zwecke erfüllt. Lelut erklärt baher seine volle Billigung bieses Systems, und verweilt bei ber Frage über Einfluß beffelben auf die Gesundheit ber Gefangenen.

Man muß nach ihm bavon ausgehen, daß nach jedem Gefängnißspftem in Strafanstalten mehr körperliche unb geistige Krankheiten vorkommen, als in der freien und nicht verbrecherischen Bevölkerung; nach seinen Erfahrungen erzeugt das Jolirungssystem nicht mehr Krankheits : 81) Tobes = 82) und Wahnstnnsfälle. 88) Lelut zeigt, daß bei

<sup>29)</sup> Die Berglieberung ber Tabelle von 1847 ift fehr intereffant. Rach ber Berechnung von Lelut hat jeber Ginwohner Franfreiche bie jährliche Wahrscheinlichkeit im Berhältniß von 1 zu 2400 an feinem Bermögen, von 1 zu 240000 an seiner Person burch Rudfällige gefährbet zu werben.

<sup>30)</sup> Séances et travaux p. 379.

<sup>31)</sup> Lelut zeigt, daß man in der freien aber armen Bevölkerung bei Leuten von 30 bis 40 Jahren auf 100 Personen 2 Kranke rechnen kann. In den Gefängnissen des alten Systems sindet man 4 bis 6 Kranke auf 100; in den Cellengefängnissen war das Verhältniß günstiger, z. B. in Montpellier 2 Kranke auf 100, in Rethel befand sich kein Kranker von 88 Geschanz fangenen!

<sup>37)</sup> In ber freien armen Bevölferung von 30-40 Jahren rechnet man etwas weniger als 2 Todesfälle auf 100 Personen. In den alten Gefängnissen kommen 6 (in einigen 8) Todte von 100 vor, dagegen im Gellengefängniß von Montpellier in 2 Jahren 1 Tobter auf 1000 Gefangene. In Rethel 1½ auf 100. In Remires mont fam während 17 Monaten bei 514 Gefangenen kein Tobesfall vor.

<sup>33)</sup> In ben alten Gefängnissen famen 4—6—7 Wahnstnnige auf

rt

1

H

1: 4

iti

4

n.

1

i

u

÷ 1

Ċ

I

TI

CI

٧Ť

2

-

IF

3

į .

. .

ben Isolirungssystem alle Verhältnisse günstiger sind, als bei den übrigen Systemen und legt besondern Werth auf die vielsachen Communisationen der Gesangenen mit ehrlichen Leuten, <sup>84</sup>) er macht ausmerksam, daß die Gesängnisserbeiten auf die Mehrzahl der Gesangenen, welche der landwirthschaftlichen Beschäftigung angehören, recht gut wirken, <sup>85</sup>) und schlägt vor, daß man als Versuchsmittel solche erwachsene Sträslinge, ausnahmsweise, wem sie sich gut bewährten, zu gemeinsamen landwirthschaftlichen Arbeiten verwenden könnte.

Die wichtigste Verhandlung fand 1853 in der Aler demie über das Gesängniswesen Statt. 26) Die zwei Männer, die in Frankreich durch ihre Stellung die reichzen Erfahrungen über Gesängnisse sammeln konnten, Luck und Leon Faucher (beide vortressliche Schriftsteller über Gesängnisse), nahmen daran Theil. Leon Faucher sand sich durch die angeführten Vorträge von Lelut veranlaßt, sich entschieden gegen die Isolirung und für die Deportation zu erklären. Er ging davon aus, daß sedes Volk im Lause der Zeit zur Colonisirung kommt und dei Frankreich kein Grund vorliege, eine Ausnahme zu machen. Er

<sup>100</sup> vor, in den Cellengefängnissen 2—5. In mehreren sein Gefängnissen war kein Wahnsinnsfall. Im Gefängnisse Mazas waren 9 solcher Fälle in 2 Jahren.

<sup>34)</sup> Wenn Eelut p. 400 in der Rote wünfcht, daß man mehr als es geschieht die Unteraufseher benuten sollte, damit sie mit den Sträslingen Unterredungen haben, so muß man dies für sehr bedenklich erklären; der Bildungsgrad dieser Aufseher giebt nicht die nöthigen Bürgschaften; häusig sind die Gefangenen schlauer als die Aufseher, und benüten diese zu ihren Zweicht.

<sup>85)</sup> Nach Lelut gehören von 50,000 Gefangenen 20,000 bem Baus ernftande an; diese lernen im Gefängnisse nicht mehr gut andere Gewerbe, leiden von der Isolirung mehr als die Städter, und betreiben nach der Entlassung doch beine Gewerbe.

<sup>36)</sup> Seances et travaux de l'académie 1853 2. trimèstre p. 59. bis 152.

erklart sich gegen die Berufung auf England, da man bort große Fehler machte, gesteht aber, daß boch in England die neuern Bersuche bes Straffystems gut wirften, und baß die Zahl ber Verbrecher nicht zunimmt, während in Frankreich beständige Zunahme sich zeige. Man erfährt, daß die Rationalversammlung eine Commission tüchtiger Manner zur Prüfung der Mittel ber Berbeffes rung des Strafspstems ernannte, und die unter bem Bors kte von Thiers versammelte Commission einen Bericht erstattete, ber aber nicht gedruckt wurde, von dem nun Faucher einen Andzug mittheilt. 87) Die Commission nahm die Vorschläge von Thiers an, welcher sich gegen die Isolirung erklärte, vorzüglich weil die auf sitende Lebensweise berechneten Arbeiten in den Gefängnissen nicht gut wirkten, 28) während ein guter Ausweg sich barbiete, wenn man die Sträflinge nach Afrika (Algier) sendet, um bort in den Disciplinaircompagnien sie arbeiten zu lassen; man findet eine furchtbare Schilderung des Zustandes der Gefängnisse in Frankreich. 89) Merkwürdig ift es, daß die Eintheilung der strasbaren Handlungen im Code und die Vorstellung, daß die Immoralität darnach sich bes urtheilen laffe, ob Jemand ein delit ober erime verübe, angegriffen wirb. 40) Die Deportation wird als Mittel erflart,

<sup>37)</sup> Séances p. 71.

<sup>36)</sup> Thiers fagte: l'isolement a des avantages mais il dispose à l'exaltation, à l'inaction et à la démence — il faut traiter les criminels comme les alienés par l'exercice des forces physiques, par la fatigue qui brise et qui dompte.

<sup>39)</sup> Es wird behauptet, daß in einem maison centrale der Sträfzling selten 10 Jahre lebt, l'ordre materiel s'établit à grand peine; il ne faut pas songer à l'amendement moral.

<sup>40)</sup> Die condamnés correctionels werden im Allgemeinen genannt criminels d'habitude des speculateurs et des professeurs de crime, während zugegeben wird, daß die criminellen Sträflinge häusig nur coupables par accident werden.

welches man nur auf condamnés anwenden sollte, qui n'aient pas l'esprit de retour, daher nicht bei correction nellen Sträflingen ausgenommen, wenn sie zu 2 oder mehr Jahren Gefängniß verurtheilt werden. Die Anträge gingen auf versuchsweise Aussührung der Deportation.

Man erfährt, daß Leon Faucher, als er Minister wurde, eine neue Commission berief, um über die obigen Antrage zu berichten. Seine Verwaltung dauerte nicht lange. Der Gedanke, die Colonisation durch Straflinge auszuführen, war unter den Rachfolgern der vorherrichende. Ueberall aber zeigte fich Unklarheit. 41) Ein Generalin spector Perrot wurde nach England, und um Dertlichkeis ten auszumitteln nach Algier und Corfica gesendet, wäh rend die Akademie eines ihrer trefflichsten Mitglieder (Be renger) nach England senbete. Das Ergebniß ber Ansichten von Leon Faucher war, daß jett in Frankreich gar kein System herrscht, 42) daß die Jiolirungshaft wohlthätig ift, wenn man ste auf furze Strafzeiten anwendet, daß sie bei ben zu langen Strafzeiten Verurtheilten nur wie in England angewendet werden soll, daher anfangs in einer Probezeit, die zweite Stufe die Zwangsarbeit in Algier, und die britte bie bedingte Entlaffung vor Ablauf ber Strafzeit sein sollte.

In einem andern Sinne erklärt sich der erfahrne Lucas, <sup>48</sup>) er gesteht zu, daß die Transportation Vortheile gewähre, die kein anderes Strafspstem geben könne, daß sie aber in der Durchführung die größten Schwierigkeiten habe. Wendet man das System an, um Verbrecher in

<sup>41)</sup> Man fühlte, daß man durch colonies agricoles die nothwendige Abschreckung der schweren Verbrecher schwäcken würde.

<sup>42)</sup> Er sagt p. 80: le système pratiqué aujourd'hui ches nous n'est que l'absence de tout système.

<sup>43)</sup> Séances p. 81.

veit entfernte unbewohnte Gegenden zu beportiren, so ist ies gut, wie Lucas ausführt, aber nur unter ber Vormssetzung, daß man das Prinzip der Strafjustiz nicht hwäche und durch die erhöhten Vortheile, die man den Deportirten anbietet, nicht die Kraft der Strafe lähme, vo aber Englands Borbild zeigt, daß die Gesetgebung nit ihrem Plane scheitert. Deportirt man aber gefähr= iche Verbrecher in entfernte jedoch bewohnte Gegenden, o verlett man das Prinzip der Gerechtigkeit burch Geahrdung der freien guten Bevölkerung in der Colonie, mb kommt zulett zum Wiberftreben ber Colonien, wie es n England ber Fall war; man vernichtet durch allerlei luswege, die die Gesetzgebung wie in England versucht, ie Elemente der Strafe, nämlich 1) Gleichheit der Volliehung und 2) Gewißheit der Dauer der ausgesprochenen Strafe. 44) Lucas erklärt sich gegen die neuen englischen Bersuche durch die Abkürzung der Strafzeit wegen guten Betragens zu wirken, indem dadurch die Willführ der Berwaltungsbehörden, welche trügliche Grundlagen für hre Entscheidungen haben, zu sehr begünstigt würde. Indem Lucas das jetige englische System zergliedert, jebt er hervor, daß man dort mit Recht die Isolirungs= jaft nur für ein Jahr anwendete und bann bas System der Arbeit in Gemeinschaft wie in Portland eintreten ließ. Dies lette rühmt er 45) und will eine zweckmäßige Nach-

<sup>4)</sup> Lucas sucht zu zeigen, (p. 88), daß die Dauer der Strafen nothwendig sei, weil es sonst an Sicherheit für die bürgetliche Gesellschaft sehle, und weil der Versuch der Besserung nur durch lange fortgesetzte Bemühungen gelingen könne, die bosen Neisgungen auszurotten.

<sup>15)</sup> Er erinnert, daß in Frankreich auf den (allerdings sehr fehlers haften) Bagnes große Arbeiten erfolgreich durch die schweren Sträslinge ausgeführt wurden, und daß die compagnies disciplinaires, die man z. B. zu Canalbanten verwendete, sich gut bewährten.

ahmung in Frankreich. Als irrig und übertrieben erklätt die häufig wiederholten Behauptungen 46) von der wachsenden Zahl der Verbrecher in Frankreich, insbesonden wegen ber steigenden Immoralität der Weiber, mahrend die Erfahrungen das Gegentheil lehren, 47) und zergliedert Die Ursachen ber Erscheinung, daß nach den statistischen Tabellen die Zahl der crimes seit 5 Jahren abgenommen, die der délits zugenommen hat; er weist nach, daß vorzüglich die Zahl der Rückfälle steigt, aber am meisten bei ben zu wrrectionellen Strafen Verurtheilten, 48) und zeigt, daß so häufig die zu den maisons centrales Verurtheilten Verbrechen verüben, um auf die Galeeren zu kommen. 49) Lucas forbert die Aufhebung ber Galeeren, und will hiezu als transitorische Maßregel die Deportation anwenden, verlangt, daß man in Bezug auf das Ponitentiors sostem die criminalité erudite, wie er sie nennt, die durch die Schule der Gefängnisse und der Galeeren völlig verdorbene verbrecherische Bevölkerung strenge von den Sträflingen sondere, welche durch Heftigkeit ber Leiden schaften, Stärke der Versuchungen, durch Roth zu Ber brechen kommen. Bei ber Bevölkerung der letten Artfoll man

<sup>46)</sup> Es ist richtig, daß in Frankreich viele Bersonen, indem sie die Tabelle der Criminalstatistik einseitig und nach vorges faßten Ansichten benutzen, beständig von der wachsenden Ber brecherzahl, von der unzeitigen Milde der Geschwornen sprechen, um dadurch zu erschrecken und harte Maßregeln, die sie vorsichlagen, zu rechtfertigen. Wir werden unten darauf zurückstommen.

<sup>47)</sup> Lucas hebt p. 103 besonders das wohlthätige Wirken des Katho: licismus und die wirksame Thätigkeit der soeurs de charité hervor, um zu zeigen, daß manche Strafanstalten bessernd wirken.

<sup>48)</sup> Lucas p. 115 will beweisen, daß die Urfache in der Kurze der Strafen liegt, zu benen die Straflinge verurtheilt werben.

<sup>49)</sup> Der Umstand, daß die Sträflinge auf ben Galeeren im Freien arbeiten, sich Manches verdienen, viele Erleichterungen dadurch verschaffen können, nicht so strenge zu schweigen brauchen, er klärt es, daß diese die Infamie der Bagnes nicht abschreck.

bas Bönitentiarspftem anwenden, und zwar am besten bem belgischen Systeme in der Art folgen, daß die Strafbauser wie die Anstalt in Gent eingerichtet würden (möglichst so, daß die auf Lebenszeit Verurtheilten in eine, die auf 10 und mehr Jahre Berurtheilten in eine andere und die, welche unter 10 Jahren eingesperrt sind, in eine britte Classe gebracht werben. In jeder Strafmstalt müßte eine Ausnahmsabtheilung mit einsamer haft für biejenigen, welche völlig verborben sich zeigen, eingerichtet werben, und alle neu eintretenben Gefangnen müßten ein Jahr lang gleichfalls in dieser Haft verwahrt werben. Wünschenswerth ware es, die Sträflinge auch ju Arbeiten außer ber Anstalt zu verwenden. 50) Die Transportation sollte in das Strafen hftem nur als Aus-Rahmsstrafe aufgenommen werden. Bon ben Erwiedes rungen, burch welche Leon Faucher auf den Vortrag von Lucas antwortete, verdienen die Zugeständnisse hervorges hoben zu werden, daß man in Frankreich sich nicht zu viel burch Berufung auf England leiten lassen dürfe, 61) weil Frankreich auf ein tüchtiges Verwaltungspersonal wicht rechnen dürfe. 52) Der Redner zeigt auch die Einseitigkeit der Behauptung von Lucas, der von dem in

bo) In Bezug auf jugendliche Sträflinge zeigt Lucas p. 129, daß die neuen colonies gut wirfen, aber in der Errichtung der colonies agricoles eine Einseitigkeit liege, und colonies mixtes, wo auch Gewerbe betrieben werden, nothwendig würden.

<sup>51)</sup> Benn Hr. L. Faucher p. 136 einen Vorzug Englands barin finden will, daß in diesem Lande das système aristocratique do l'armée unter Militairpersonen geringeren Ranges so viel Ranner zurückhält, die alle trefflichen Eigenschaften zur Haltung der Ordnung haben und die gern den Militairdienst mit den Stellen von Aufsehern in Gefängnissen vertauschen, so erinnern wir unsere Leser an die oben angeführten (s. Archiv 1864 S. 619—22) Ansichten über diesen Punkt.

<sup>52)</sup> Es heißt p. 137: en France les élémens de repression et de réforme manquent trop souvent au pouvoir administratif.

Franfreich herrschenden Ratholicismus und ber Einwirfung geiftlicher Körperschaften für bie Gefängnisverbefferung so viel erwartet. Er erklärtsich wiederholt für die Transportation und will die einsame Haft wie in England in der Probezeit selbst bis 2 Jahre für schwere Verbrecher und Rückfällige anwenden laffen, aber so, daß sie nicht zu sehr die körperlichen Rrafteber Gefangenen schwäche, und nicht auf Kosten des Verstandes seine Einbildungsfraft oder seine Empfindlichkeit erhöhe Er erklärt das von Maconochie angewendete System sit nachahmungswürdig. Bemerkenswerth ift, daß ber in der Sipung der Akademie gegenwärtige Lord Brougham auf die Erfahrung aufmerksam macht, daß keine Strafat in Irland solchen tiefen Eindruck macht, als die Trank portation, während dies in England und Schottland nicht der Fall ist. Nach seinen langen, in den verschieder artigsten Stellungen gesammelten Erfahrungen, erklart a den Glauben an die abschreckende Kraft ber gedrohten Strafe für einen Irrthum. Wir haben bemerkt, daß die Regierung den Generalinspektor Perrot nach England und Algiasendete, um dort Materialien zu sammeln. Der von Per rot erstattete Bericht 58) enthält viel Bemerkenswerthes, vorzüglich wegen der örtlichen Verhältnisse von Algier und Corfica in Bezug auf Anlegung von Strafcolonien. Wichtig sind auch die Erfahrungen, welche zeigen, das man die Wirksamkeit der colonies pénitentiaires st jugendliche Uebertreter nicht zu hoch anschlagen darf. Perrot bemerkt, 54) daß solche Colonien treffliche Muster anstalten für Bildung von Landwirthen, gute Erziehungs häuser sein können, daß aber die Kraft, welche die Straft

<sup>53)</sup> Rapport à Mr. le ministre sur un projet de transportation des condamnés criminels et correctionels et sur l'établissement de colonies agricoles pénitentiaires suivi d'un rapport sur la colonie de Portland par Perrot 1852.

<sup>54)</sup> p. 64.

usüben muß, unter dem Gesichtspunkte der Wohlthatigeitsanstalt leicht untergeht, daß unter den jugendlichen lebertretern oft völlig Verdorbene sind, so daß auf Beffeung nicht leicht zu rechnen ist, und daß die Strafe ihre anze Kraft entfalten muß. Es wird bemerkt, daß die derichte gern in dem Glauben an die Trefflichkeit dieser olonies jugendliche Sträflinge, statt ste zu Gefängniß= rafe zu verurtheilen, in die maisons de correction mben. Ein Uebelstand tritt nach ber Erfahrung von kerrot noch ein, daß die Directoren der Privatans alten nicht die nöthigen Mittel der Disciplin haben, m die widerspenstigen Naturen zu beugen, wenn jus endliche Sträflinge provisorisch entlassen wurden und egen schlechter Aufführung in die Anstalt zurückge= racht werden sollen. 55) Um gewisse jugendliche kerbrecher zu bandigen, giebt es nach Perrot kein aneres Mittel, als die Transportation. Merkwürdig ist 3, den Bericht von Perrot über die Anstalt von Portland it den von uns gegebenen Mittheilungen 56) zu ver= leichen. Die Schilderung ist durchaus gunstig; die Selmheit der Entweichungen und der hohe Werth, welchen le Sträflinge auf die badges legen, der beffere moras sche Zustand eines großen Theils der Sträflinge sind dorzüge, die, wie Perrot bemerkt, auf die gute Einwir= ung der vorausgegangenen Probezeit zu setzen sind; allein ie Schattenseiten der Anstalt sind nach Perrot's Schilde= ing, 57) daß wegen des Mangels des Zwangs zum

<sup>5)</sup> Aus einer Tabelle sieht man, daß die gute Colonie Mettray 29, die von Marseille 10 Nückfällige hatte. Nach einer Statistik waren 1849 in den maisons centrales und in den colonies privées 4055 verurtheilte Knaben.

<sup>5)</sup> Dies Archiv 1854 S. 628.

<sup>7)</sup> Rapport p. 126. Archiv. d. CRr. III. St 1855.

Stillschweigen bei dem Zusammenarbeiten mit so vielen (oft sehr verdorbenen) Sträslingen die Besserung gehinden wird, daß die betriebenen Arbeiten nicht vortheilhast auf die Sträslinge wirken, da sie weder den Geist entwicken, noch in einträglichen Gewerben unterrichten, so daß der Arbeiter sich als Maschine fühlt, was eine schlechte Bridereitung zum fünstigen freien Leben ist.

Bon dem Berichte von Berenger, den die Akademie nach England sendete, sind bereits, so weit er die engstischen Anstalten betrisst, oben Auszüge gegeben worden. Wie der ehrenwerthe ersahrene Mann über die Tagekstrage der Transportation denst, zeigt sein Bericht über die Schicksale des englischen Systems. Es ist leicht pertennen, daß, indem Berenger diese Schicksale schilden und den Standpunkt bezeichnet, der bei der Frage entsicheiden muß, 58) er an seine Landsleute warnende Worde richtet, um ste von ihrer Vorliebe sür die Transportation zu heilen.

Bon dem zweiten Theile des Berichts, welcher den Zustand der repression pénale, die Formen und Wirkungen in Frankreich enthält, sind erst zwei Abtheilungen in der Akademie vorgetragen worden und zum Abdruck gekommen; 59) sie enthalten die Schilderung der Straff

1855 Mars p. 413, unb Avril p. 37.

merit Berenger: dans toutes les justifications du système de transportation, il y a une confusion perpetuelle de deux questions differentes et soit confusion de pensée ou artifice de sophiste on passe de l'une à l'autre, c'est à dre de la question de transportation comme mode de punition à la question de transportation comme mode de colonisation; sans savoir, où l'on est — unb p. 156 une colonie peuplée des malfaiseurs est en soi-même un mauvais établissement comme colonie; un pénitemeier situé aux antipodes doit être par bien des raisons un mauvais pénitencier; mais chacune de ces choses devient incamparablement pire, si on les combine ensemble.

59) In Séances et travaux de l'academie des sciences morales.

okeme, welche seit 1791 in den Gesethüchern Frankreichs verommen und die Art der Verwaltung der Strassussis, o namentlich treffliche Darstellungen des Gangs der esetzebung über Schwurgerichte und der Art enthalten id, wie die verschiedenen politischen Parteien sie zu ren Zwecken brauchten. Die solgenden Theile werden e Gefängnißanstalten darstellen.

Für die Erkenntniß des Zustandes der Anstchten in ranfreich über Gefängnißspftem, ist die Errichtung des rison Mazas (bestimmt zur Verwahrung Angeschuldigs r während der Untersuchungshaft) wichtig, da darin 18 System der Einzelhaft zum Grunde gelegt wurde, ver schon im Jahre 1850 sich die Klagen darüber so luften, daß der Präfekt eine Commission von acht Pernen ernannte, um zu prüfen, wie weit die Klagen beründet sind. Ihre Berichte 60) sind dem angeführten insteme gunstig; wenn man aber genauer die Berichte udirt, so ist es leicht, zwischen den Zeilen zu lesen und i finden, daß die dem Systeme günstig gestinnten Mitlieder (es scheint, daß man nur solche wählte) nicht um= n konnten, auf bedenkliche Thatsachen ausmerksam zu achen 61) und Verbesserungen vorzuschlagen, ohne beren rafein das Syftem gefährlich sein würde. Die Comiffion erklärt, daß die Einrichtung, nach welcher die enster in der Celle festgeschlossen sind, nichts taugt und m Gefangenen freigelaffen werben muß, das Fenster Hiebig zu öffnen und zu schließen; sie will, daß mehrere

Rapports faits à Mr. le préfet de police par la commission chargée de l'examen des conditions physiques et morales des détenus dans la prison Mazas 1850, 1852.

<sup>1)</sup> Man erfährt, daß 1850 3, 1851 8, 1852 1 Gefangener sich selbst ermordeten. Der im Bericht p. 93 gemachte Versuch, diese Erscheinung als minder bedenklich barzustellen, ist schwerlich geslungen. Wahnsinnsfälle kamen von 1850 bis 1852 9 vor.

junge Geistliche angestellt werden, welche oft die Gesangenen besuchen und daß selbst Mitglieder wohlthätiger Bereine zu solchen Besuchen ermächtigt werden. Uebrigens sindet die Commission in dem Umstande, daß die befragten Gesangenen (und zwar die, welche zum erstenmale eingesperrt waren) die Isolirungshaft weit der Haft in Gemeinsschaft vorziehen, einen Beweis für den Vorzug des Systems. <sup>62</sup>) Nicht unbeachtet darf bleiben, daß andere über das Gesängniß Mazas eingezogene Nachrichten <sup>63</sup>) mit den günstigen Zeugnissen nicht überein stimmen. <sup>64</sup>)

Betrachtet man nun näher den Einfluß der großen politischen Umwälzung vom 2. December auf die Gesängnißfrage, so kann nicht verkannt werden, daß ein Gewinn für die Ausbildung besserer Ansichten über die zweidmäßigste Einrichtung der Strafanstalten nicht nachzuweismist. Die Gesängnißfrage erhielt von jetzt an einen politischen Charakter. Die Berbesserung der Strafanstalten wurde in den Hintergrund gedrängt, weil man von Seite der Regierung sast ausschließend von der Deportation Heil erwartete, und diese Frage vorzugsweise mit politischen Kämpsen in Zusammenhang gedracht wurde. Es kam nicht blos darauf an, die schweren, zu den travaux sorcés verurtheilten Verbrecher von den bagnes zu ents

Man darf auf diese Bersicherungen nicht zu viel bauen, well nach der Erfahrung Sträslinge, wenn sie befragt werden, of aus Schlauheit, um zu zeigen, daß sie das von dem Ministerium und den Direktoren gebilligte System loben, und dadurch ganz gebessert sind, und auf diese Art zur Begnadigung empfohlen zu werden hossen, ihre Unzufriedenheit mit der Anstalt verschweigen.

<sup>63)</sup> Bergl. die Darstellung des Arztes Boileau de Castelnau in den annales d'Hygiène legale 1853 Avril p. 420. Die in den Abh. der société de la morale chretienne Paris 1850 p. 252 enthaltene Kritif des Berichts ist von Nebertreibungen nicht frei.

<sup>64)</sup> Nach einem Berichte bes Arztes Pietra santa in ber gazette medicale de Paris 1855 nr. 4 sind in prison Maxas mehr Wahnsinnsfälle und 12mal mehr Selbstmorbe als in dem alten prison de madelonettes.

rnen und in die neue Strafcolonie zu bringen, sondern er sogenannten politischen Verbrecher und barunter Vieler ch zu entledigen, deren Verbrechen darin bestand, daß e dem neuen Regierungssysteme nicht sich unterwarfen. die Frage über die Deportation war jest nicht mehr me reine Frage des Strafrechts, sondern eine polis ische. Wir werden dies unten aus der Geschichte ber anzösischen Gesetzgebung über die Deportation nache veisen. Man hätte erwarten dürfen, daß die im Jahre 847 mit ber größten Theilnahme ausgezeichneter Maner behandelte Frage über den Vorzug des Jolirungs= stems, mit Ernst aufgenommen und ganz Gegenstand marteiischer öffentlicher Besprechungen gemacht würde. 65) Bährend in England jährlich über jedes einzelne Gefängif Berichte veröffentlicht, Erfahrungen mitgetheilt, in en Zeitungen Mißbräuche gerügt werden und badurch die lusbildung und die Kraft einer aufgeklärten öffentlichen Reinung über die Gefängnißfrage möglich wird, findet san in Frankreich nichts biefer Art. Die Berichte über ie Gefängnisse werben nicht veröffentlicht, die Presse war rößtentheils stumm, um so mehr als man wußte, daß das Herhaupt des Staats dem Systeme einsamer Einsperrung icht günstig war und die Regierung vorzüglich die Deportas onsfrage obenanstellte. Auch in der Wiffenschaft sind nur weige Erscheinungen, die von Ferrus, 66) Faucher 67) und von

<sup>5)</sup> Erfreulich ist es, daß wenigstens in der academie de médécine am 17. April 1855 die Frage über den Werth des Isolirungsssystems zum Gegenstande einer Verhandlung gemacht wurde (gazette médicale de Paris. Avril nr. 16 p. 253. Die Commission erklärte dies System als unverträglich mit dem französischen Nationalcharafter; aber viele vorzügliche Aerzte sprachen sich für die Isolirung aus. Ein neuer Vericht soll erstatztei werden.

<sup>6)</sup> Ferrus l'exportation pénitentiaire. Paris 1853.

<sup>7)</sup> Faucher question d'hygiène et de salubrité des prisons. Paris 1853.

Vibal 68) (alle brei nicht ber Isolirung günftig) bemerk bar. Plötlich aber erhielt die Gefängnißfrage eine neue Richtung, als ein Umlaufsschreiben bes Ministers at die Präfekten vom 27. Aug. 1853 den Willen ber Ro gierung aussprach, auf das Isolirungsspstem zu verzichten und darauf zu bestehen, daß das System der Einrich tung der Abtheilungen in den Strafanstalten zum Zwede ber Absonderung der Gefangenen nach Classen durchge führt werde, daß jedoch in jeder Anstalt eine gewisse Zahl von Zellen eingerichtet werbe, um darin die Gefangenen aufzunehmen, bei benen besondere Umstände diese Ausnahmsmaßregel nothwendig machen. Es wurde verlangt, daß der Beschluß der Departementalräthe veranlaßt werde. Es macht einen eigenthümlichen Einbruck, wenn man be merkt, daß die größte Mehrzahl dieser conseils departementaux, 69) welche 1847 sich feurig für das Jiolk rungssystem aussprachen, 1853 im entgegengesetzten Sime es thun, mit Ausnahme von zwei conseils (des Depar tements de Seine et Oise und des conseil municipal der Stadt Paris), welche erklärten, daß sie auf ihren frü heren Ansichten beharrten, da die gemeinschaftliche Haft die Wirkung wechselseitiger Corruption hat und die ein same Haft vortreffliche Ergebnisse liefert. — Die Gründe, welche die Regierung zu ihren Beschlüffen bestimmten, ergeben sich aus ber Schrift des Generalinspectors Vidal (s. Note 68). Nach seiner Erklärung habe sich die Re gierung durch erhabene Theorien hinreißen laffen und

<sup>68)</sup> Vidal Note sur l'emprisonnement cellulaire et sur les causes qui ont fait renoncer etc. Paris 1853.

<sup>69)</sup> Aus den Berhandlungen der Departementalräthe (Journal de la société de la morale chretienne. Tom. III. ur. 5 p. 46 sieht man, daß die Gefängnisse in einigen Departementen so schlecht sind, daß Neubauten nothwendig werden, um auch nur die Classissestion durchführen zu können.

usgesprochen, daß sie keinen Plan der Erbauung von departementalgefängnissen genehmigen würde, wenn er icht auf das Jolirungssystem gebaut wäre. Der Staat wie Bidal sagt, nicht die ungeheuern Ausgaben nd nothigte die Departements, etwa 100 Millionen ause. igeben, um die Zellengefängnisse zu erbauen. Die Des artementalräthe aber sprachen die Unmöglichkeit aus, liche große Summen zu verwenden, und so geschah in enchen Departements gar nichts für die Verbesserung. er Strafanstalten. Nach der Erfahrung hatte man uns tachtet des Daseins von sechsundvierzig Zellengefängnissen me Bermehrung der Zahl der Berbrechen. Die Einsame tit bessert (sagt Vidal) die Sträflinge nicht, welche viels tehr dadurch erbittert werden, weil das System gegen ie Gesetze Gottes und der Natur ware und weil die Zesuche, durch welche man das System milbern wollte, icht durchzuführen seien. Das Isolirungsinstem zerdre die weise und gerechte Dekonomie des franzosischen Lode, 70) nach welcher der Gesetzgeber nach den Loix ternelles de la justice divine et humaine bie moras ische Abstufung der Strafarten einführte, mährend nach er Jiolirung alle Strafen gleich würden und nur in ber Dauer verschieben wären. Der Gottesbienst läßt sich bei

O) Man begreift nicht, wie ein Mann, welcher die Fortschritte ber Strafrechtswissenschaft kennen muß, die Abstufungen der Strafarten im Code penal weise nennen und billigen kann, daß man, um die beliebte Unterscheidung von crimes und delits durchzusühren, die Strafen so geschieden hat, daß für die wegen delits Besstraften die Gefängnisse errichtet sind, worin die sogenannte ehrliche Gesellschaft der Diebe, Betrüger u. A. sich besindet, und die wegen crimes Verurtheilten zu den insamirenden Strafsanstalten verurtheilt waren. Wer Jemanden verwundet, der 19 Tage frank wird, kömmt in das Gesängnis, und wer den B verwundet, daß dieser 20 Tage krank wird, ist zum maison de reclusion zu verurtheilen. Es ist ein bischen stark, wenn Bidal meint, daß der französische Gesetzgeber bei seinen Abstufungen von reclusion und travaux forces die ewigen Gesetze der göttslichen Gerechtigkeit nachahmte.

396 Ueber b. gegenw. Buftb. b. Gefängnisw. in Frankr.

dem neuen System nicht durchführen und Arbeit in der Zelle ist nach p. 20 unmöglich und illusorisch, auch ein gehöriges Unterrichtssystem läßt sich nicht durchführen. 71) Die Gesundheit der Gefangenen wird angegriffen; die Rlagen über das Gefängniß Mazas seien gegründet bes sunden worden, die Wahnsinnsfälle seien unter den Gesangenen, welche dort doch nur kurze Zeit bleiben, häussiger als in den übrigen Gefängnissen von Paris. Die Kosten der Errichtung von Zellengefängnissen seien ungeheure. 72) Schwerlich werden diese Gründe genügen, und die Ueberzeugung von der Verderblichkeit des Jsolirungsschiems zu begründen. Wir wollen nun in einem weiteren Aussachen der Fortgang der Gesetzebung Frankreichs über die Strafarten und die Nachrichten über den Zustand der Gesängnisse mittheilen.

<sup>71)</sup> Es wäre gut gewesen, wenn der Generalinspector das auf Isolirung beruhende Zuchthaus in Bruchsal besucht hätte, um sich zu überzeugen, wie trefslich dort das Arbeitsspstem und der Unterricht durchgeführt sind.

<sup>72)</sup> Er berechnet fie auf 200 Millionen.

## XVII.

. بر

٠.

He Wiedereinführung der Todesstrafe im Großherzogthum Hessen im Jahre 1852.

deitrag zur Geschichte ber Zurücksührung dieser Strafark in Deutschland.

Bon

herrn Abvocat Bopp in Darmftabt.

In meiner Darlegung im Jahrgang 1850 biefes Archivs: Gesetzgeberische Thatigkeit im Große berzogthum Sessen seit bem Marz bes Jahres 1848 in Bezug auf Strafrecht und Strafver. fahren ließ ich auch die denkwürdige Erscheinung der Aushebung der Todesstrafe durch das Gesetz vom 11. April 1849 hervortreten (§. 9, S 208—216), indem ich mich sugleich ber Freude über diese Wegräumung eines weiteren Restes mittelalterlicher Ueberlieferung hingab, und sie als inen Fortschritt begrüßte. Ich muß gestehen, daß ich, 16 ich meine Feder hingleiten ließ, kaum der Besorgniß kaum gab, ich würde genöthigt sei, von einem Rückfalle dunde zu geben; ich gab mich vielmehr der sanguinischen der sin, mir würde, indem ich in gewohnter Art en Erscheinungen der Gerechtigkeitspflege folgte, diese unkle Gestalt nicht mehr entgegentreten, eine Hoffnung, welcher ich um so mehr berechtigt zu sein glaubte, da

ich bemerkt hatte, die Staatsregierung benke baran, duch Einführung des Ponitentiarinstems zu tief eingreisenden, den Zweck der Todesstrafe erfassenden Resormen pu schreiten.

Ich wurde in meinen Erwartungen getäuscht. Urfunde dieser Täuschung ist die Rr. 26 des Regierungsblattes v. J. 1852, die folgendes Gesetz vom 20. April dieses Jahres brachte:

Art. 1. Die gesetzlichen Bestimmungen, kraft welcher die Todessstrase abgeschafft und lebenslängliche Zuchthausstrase an deren Stelle getreten ist, sind ausgehoben. Art. 2. Die im Strasgesetzbuche vom 17. September 1841, im Militärstrasgesetzbuche vom 10. Juli 1822 und in andern Gesetzen enthaltenen Bestimmungen über die Amwendbarkeit der Todessstrase und Vollziehung der Todessurtheile, insoweit diese Bestimmungen durch das Gesetz vom 11. April 1849 beseitigt sind, treten wieder in Krast.

Ehe ich über das Rähere der Zurückführung der Todesstrafe in dem Theile von Deutschland, welcher meine Heimath ist, berichte, sei ein Rückblick auf die Geschichte der Todesstrafe in Hessen bei Rhein und zwar um somehr gestattet, da die Literatur hierüber bis jest nichts dargeboten hat. Sie wird nicht ohne alle Belehrung sein

Als die Zeit des geschriebenen Rechts herankam, fand sie die Todesstrafe, und zwar die qualificirte, auch im Hessende in Uebung; der Gesetzgeber adoptite, was disher Gebrauch war. Die Peinliche-Gerichtsord nung des Landgrafen Philipp des Großmüthigen vom J. 1535, die sogenannte Philippina, 1) solgte auch in dieser

<sup>1)</sup> Auch abgebruckt bei Boehmer: Meditationes in C. C. C. Hal. 1770, S. 177 — 212 bes Anhangs, s. Biener: Beisträge zur Geschichte bes Inquisitionsprozesses. Leipz. 1827, S. 143, und dieses Archiv, Jahrgang 1887, S. 67.

eziehung ihrem sehr nahen und treuen Borbild, ?) der arolina. Auf die Todesstrase, nach der Größe der ichuld auf die qualissicirte, wurde ost erkannt. !) Die exemprozesse lieserten allein ein stattliches Contingent. !) ielten blied durch Milderung der Strase das Urtheil wollstreckt. Erfreulich ist nur die Wahrnehmung, daß n Gnadenwege zuweilen die Qualissication erlassen urde. War ja der arme Sünder vorher schon durch ie Volter genugsam gepeinigt worden. Der Regent,

<sup>2)</sup> Schminke, welcher im britten Theile seiner Monimenta Hassiaca, Cassel 1750, die Philippina ebenfalls abzedruckt lieferte, zeigte auch die wenigen Abweichungen an.

Malcomesius: Observationes practicae fori Hassiaci, und zwar die "classis quarta, continens materias criminales." Ein minberjähriger Muttermörder wurde im Jahr 1642 dazu versurtheilt, daß er mit glühenden Zangen gezwickt und bann mit dem Schwert hingerichtet werden solle, worauf der Leib in vier Stücke zu vertheilen, der Kopf auf eine Stange zu stecken und die vier Stücke an den vier Landstraßen aufzubängen seien. Im Jahr 1628 wurde ein Falschmünzer verurtheilt "mit dem Fener vom Leben zum Tod hingerichtet zu werden." Im Jahr 1607 wurde eine Kindesmörderin zum Ertränken condemnirt. Rommel gedenkt im sechsten Band seiner Geschichte von hessen, Cass. 1837. S. 633. 2c. der grausamen hinrichtung des hosjunkers von Eckartsberg, der aus Rachsucht den hessen Landsraßen Moriz in hoher Gunst stand, welcher bei dem Landsraßen Moriz in hoher Gunst stand, erschossen hatte. Viertheilung nach vorheriger Abhauung der hand, Herausreißung des herzens und Verscharrung der Leiche unter dem Galgen.

<sup>4)</sup> Die gebachte Schrift: Observationes theilt ein Urtheil v. J. 1582 mit, wodurch eine der hererei Angeklagte zum Feuerstode, verurtheilt ward. S. noch Horst: Dämonomagie, Th. 2. Frankf. 1818, S. 347 1c.: Der herenthurm zu Lindheim in der Wetterau, und meine Beiträge zum 38. Band der Annalen der deutschen und ausländischen Crimisnal-Rechtspslege, Altenb. 1847, S. 178—212: Die Subens Greth zu Ems. Ein herenprozes aus dem Jahr 1631, sowie zum 57. Band derselben, S. 252—268: Mancherlei über herenprozesse, dann: Huber: Geschichte des Großherzogthums hessen, Ossend. 1837, S. 156, 157.

welcher in seiner im Jahr 1726 erlassenen Beinlichen Gerichts = Ordnung 5) noch die Tortur beibehielt und in Tit. XVIII. berselben: "Von Intimation, solennen Publis cation und Execution einer Todesurthel" ausführlich vor schrieb, wie es mit dieser blutigen "Haupt- und Staats action" gehalten werden sollte, 6) der Landgraf Emft Ludwig von Heffen-Darmstadt, welcher nach einer fünfzigjährigen Regierung im Jahr 1739 starb, ließ noch in demselben Jahre 1726 eine ganze Zigeunerbande duch Rad, Strang und Schwert hinrichten, so daß die Blut arbeit in einem Tage nicht verrichtet werden konnte und ein zweiter Tag erfordert ward. 7) Der Sohn und Nach folger dieses kleinen Ludwigs des Vierzehnten, Landgraf Ludwig der Achte, der schon von der Morgenröthe der sich losringenden Humanität bestrahlt wurde und noch in seinen letten Lebensjahren Zeuge der Bekämpfung der

<sup>5)</sup> S. Dieffenbach: Geschichte von Hessen, mit besondern Berücksichtigung des Großherzogthums Darmst. 1831, S. 178. Koch in der Vorrede seiner Ausgabe der Carolina, wo et dieses Geset, "als ein Muster einer guten Reichspeinlichen Gerichtsordnung" bezeichnet, ein zu nachsichtiges Urtheil, und meinen Beitrag zum zweiten Band der Zeitschrift für deutsches Straßversahren, Carlsr. 1842, S. 316 1c.: Der öffentliche Ankläger und der Staatsprocurator in Hessen bei Rhein, bes. S. 334—337.

<sup>6)</sup> Erfreulich ist die Vorschrift des S. 8. dieses Titels: Wie dem auch der Nachrichter auf seine Psilicht erinnert werden soll, mit dem armen Sünder bescheidentlich umzugehen und ihn nicht undarmherzig zu tractiren, sondern ihm gütlich zuzusprechen, und sein Amt vorsichtiglich zu verrichten, damit kein armet Sünder verkurzt oder gar zur Desperation gebracht werde.

<sup>7)</sup> S die (selten gewordene) Schrift: Aussührliche Relation von der famosen Zigeuner=, Diebes=, Mord= und Näuberbande, welche den 14. und 15. Nev. Anno 1726 zu Gießen durch Schwert, Strang, und Rad resp. justissieret worden 2c., aus dem weit-läuftigen peinlichen Original-Actis zusammengezogen und dem publico zum Besten in öffentlichen Druck befördert durch Dr. F. B. Weissendruch. Gießen, 1726.

Tobesftrafe burch ben unsterblichen Reformator Beccaria war, wat ein Mann von milber Gesinnung, den schon der Anblick jenes Blutbades erschreckt haben mag. Seine Biographen ertheilen ihm das Zeugniß, daß er sich nur mit Ueberwindung bazu entschloß, Todesurtheile zu bestätigen ) und vollziehen nu laffen, auch im Gnabenwege die Verschärfung ber Capital= Arafe abwendete. Ihm glich hierin sein Sohn und Nachfol= ger, Landgraf Ludwig der Neunte, der sich schon dadurch vor seinen fürstlichen Zeitgenoffen auszeichnete, daß er schon im Jahre 1771 die Folter abschaffte. Als der Sohn dieses neun= ten Ludwig, der nachherige erste Großherzog, im Jahr 1790, also in demselben Jahr, in welchem der fürstliche Reformator Leopold von Toscana, der den Mahnungen des Marchese zuerst Gehör schenkte, den deutschen Raiserthron bestieg, zur Regierung gelangte, hatte schon der Kampf um Abschaffung der Todesstrafe begonnen. Der von der trefflichen Mutter, der "großen Landgräfin" wie sie von Göthe genannt wird, sorgfältig erzogene Fürst, zu= gänglich den Lehren der Philosophie und der Stimme der Humanität willig das Ohr leihend, würde, wenn auch in Deutschland der Versuch, die Todesstrafe zum Tode m verurtheilen, gemacht worden wäre, wohl sehr gern auch seine Sand bazu gereicht haben. Wenigstens ge= reichte es ihm zur Genugthuung, daß die Rechtsübung, ben Eingebungen des Zeitgeistes folgend, das Gebiet dieser extremen Strafe einengte und ihn so der Rothwendigkeit überhob, mit sich zu Rath zu gehen, ob er die ihm vor=

<sup>8)</sup> S. Teuthorn: Geschichte der Heffen Th. 11. 1780, S. 137. wo es heißt: In Verwaltung der Gerechtigkeit suchte er den gelinden Weg dem strengen jederzeit vorzuziehen. Daher kam es, daß er in Criminalfällen, wenn es zus malen auf das Leben eines Menschen ankam, außerst behutsam war. — Daher kam es, daß er zur Unterschreibung eines Todesurtheils nur mit vieler Mühe konnte gebracht werden.

gelegten Todesurtheile bestätigen solle. Roch in diesem Jahrhundert wurde von den Gerichten auf qualisiente Todesstrasen erkannt. ) Der Fürst, (der in den letten zehn Jahren seines Lebens einen der Gründer der philossophischen Schule des Strasrechts, dabei aber einen Bertheidiger der Todesstrase, 10) Grolman, als Justipminister zur Scite hatte), führte sie im Gnadenwege auf einsache zurück, und als die Gerichte selbst ansingen, nur noch auf einsache Todesstrase zu erkennen, blieb sie zu weilen unvollstreckt. 11) Die gleiche Erscheinung zeigte

10) S. Grolman's Grundsate der Criminalrechts = Wissenschaft.
4. Aufl. Gieß. 1825, S. 55.

<sup>9)</sup> Noch im Februar 1814 wurde ein Angeschuldigter wegen Ermordung seiner früheren Geliebten verurtheilt, "durch das Rad von oben vom Leben zum Tod" gebracht zu werden. S. Annalen der Criminalrechtspflege, Band 35, S. 96. Des oberste Gericht bestätigte dieses Urtheil und überließ es dem Regenten, "die Strafe des Rades in die gelindere Todeskraft der Hinrichtung mit dem Schwerte zu verwandeln." Der Großherzog ließ diese Milderung eintreten und verfügte zugleich, daß ein "guter Scharfrichter" verwendet werde. S. ebendal. S. 97, 98.

<sup>11)</sup> Es ist von Interesse, in Beziehung auf die Ausübung bes Begnabigungsrechts, Capitalverbrechen gegenüber, ber vierzigjährigen Regierung biefes einstigen Restors ber beutschen Für sten zu folgen. Im Jahr 1792 war ein Dorfbewohner, welcher in Gemeinschaft mit einem Weib einen Mord begangen hatte, zum Tode durch das Schwert verurtheilt worben. Der Landgraf hatte das Urtheil bestätigt, und schon mar der Tag der Bollziehung beffelben herangekommen, als er den Soul digen begnabigte und die Strafe in "lebenslängliche öffent liche Arbeit" verwandelte, jedoch mit dem Zusat, wie es in bem Rescript heißt, "daß wir blos aus bem Beweggrund, weil biefer Fall ber erfte in unferer Beffifchen ganbesregierung if, Gnabe für Recht haben eintreten laffen, jedoch aber feft ent ichloffen find, in allen fünftigen ähnlichen Fallen nach Bor schrift und Strenge ber Gefete fürzugeben und gegen bergleit chen Berbrecher keine Begnabigung fernerhin auszunden." S. meine Criminalistischen Beiträge, Th. 2. Darmst. 1842. S. 173. Die Ueberzeugung, daß das Ansehen des Gesetses aufrecht erhalten werden muffe, hielt den Fürsten in der Regel ab, Todesurtheile unbestätigt und unvollzogen zu laffen, wenn das Ministerium nicht darauf antrug, Gnade eintreten 3ª laffen. Biele Schuldige starben auf dem Blutgerüste. S. 3. B.

e Regierung des Großherzogs Ludwig des Zweiten 330—1848.) Er ließ noch seltener Todesurtheile volle recken, 12) indem er bereitwillig dem Antrag des Justiz-

meine Criminalistischen Beiträge, Th. 2, S. 18 - 25. Ermorbung einer von einem Chemann Gefchmans gerten durch biefen (Strafe bes Strangs) Brill: 40 tenmäßige Nachrichten von dem Raubgesindel in den Main-gegenden ac. Th. 2, Darmst. 1815, S. 478 — 486. (Fünf Sauldige wurden zum Strang ober zum Schwerte vernrtheilt, mit dem Zusat, daß ihre Köpfe auf den Pfahl zu stecken seien. Bei der Bestätigung des Urtheils wurde die Strafe bes Strangs in bie des Schwerts verwandelt und verordnet, baß die Ropfe mit ben Korpern bestattet werden follten). Grolman: Actenmäßige Geschichte ber Bogelsberger und Betterauer Rauberbanden. Gieg. 1813, S. 23 - 24. (Ber= urtheilung des Straßenraubers Jonas Hooß zum Schwert und Binrichtung. Pfift er, Actenmäßige Geschichten ber Rauberbanben an ben beiben Ufern bes Mains. Bb. II. Beibelb. 1812, S. 302'ac. (Berurtheilung ber Straßenrauber Caspar Munborfer u. Christian Saag zum Schwert und beren hinrichtung bei Neuftabt im Obenwald. Letterer hatte, wie Pfifter S. 312 berichtet, auf Begnadigung gerechnet, weil "der Großherzog sich verschworen habe, keinen Menschen hinrichten zu lassen"). Annalen der Criminalrechtspslege, Bant 43, S. 63—69: Straßenraub. (Vollstreckung der Schweristrase an den beiden Schuldigen im Jahr 1821) Band 46, S. 153—160: Verwandten mord. Töbtung bes Schwiegervaters. (Gleiches). Banb 36, G. 178-189: Die That bes Ausgetriebenen. (Gleiches). Band 34, S. 290-310: Der Stragenraub in ber Subach. (Gleiches). Noch drei Monate vor seinem Ableben im Januar 1830, hatte der Fürst ein Todesurtheil bestätigt S. Annalen der Criminalrechtspslege, herausgegeben von Hibig, Band 12, Berl. 1831. S. 273—316: Straßen= raub mit lebensgefährlicher Berwundung. Un= mittelbar vor ber Bollftreckung ließ sich ber Greis bewegen, die Strafe in lebenswierige geschärfte Zuchthausstrafe zu ver= wandeln. Und boch jener feste Entschluß, "gegen bergleichen Bertrecher feine Begnabigung ferner auszuüben," und boch bie ftrenge Verordnung v. 3. 1814, - S. Eigenbrobt: Band= buch ber Großherz. Bessischen Berordnungen, Band 3, S. 457 baß nach lanbesherrlicher Bestätigung bes Tobesurtheils daffelbe unverfürzt vollstreckt werden solle. Der Anfang und bas Enbe, fic bie Sand reichend.

Beispiele find die Mittheilungen in den Annalen der Criminalrechtspslege Band 12, S. 72 - 78, Der Mörder vor dem Tribunal der Gnade. Band 37, S. 46 — 102: Ein Strafrechtsfall, der dem Grenzgebietzwischen Mord ministeriums, die Strase in lebenswieriges Zuchthaus zu verwandeln, Gehör schenkte, <sup>18</sup>) ja selbst dann, wenn er das Todesurtheil bestätigt hatte und zu dessen Bollstreckung geschritten werden sollte, zuweilen die Hand des Scharfzrichters zurücksielt. <sup>14</sup>) Als bald nach dem Regierungsantritt Ludwigs des Dritten, im Februar 1849, den Ständen der Gesetzesentwurf wegen Verbannung der Todesstrase vorgelegt ward, hatte die sichtbare Scheu von Staats wegen Köpse sallen zu lassen <sup>15</sup>) und die schon

und Todschlag angehört und die Frage berührt, wann der Todschlag mit dem Tode zu bestrasen sei! Band 44, S. 34—68: Die That des Maurergesellen Bahlberg aus Braunschweig. Band 40, S. 244—269: Meuchelmord. Banditenmord. Verwandtenmord. Verhandlungen des Assissenhofes in Mainz über die der Giste mörderin Margarethe Jäger und ihrer Mitschuldigen Sibille Katharina Reuter zur Last gelegten Verbrechen. Mainz, 1836. Mehr als einmal drang das Tosen des zum blutigen Freitheater ziehenden Röbels zu mir herauf.

<sup>13)</sup> S. Annalen ber Criminalrechtspsiege, Banb 41, S. 290—311: Berwandtenmord. Die Mutter als Mörderin ihres Kindes. Band 44, S. 118—142. Roch ein Fall von Berwandtenmord, von Tödtung des Kindes durch die Mutter. Band 51, S. 46—72: Noch ein Straff rechtsfall, welcher auf der Grenze zwisch en Mord und Todschlag steht. Ebendas. S. 305—394, Band 52, S. 131—142: Meuchelmord. Berwandtenmord. Band 53, S. 11—18: Die That der Großmutter. (On oberste Gerichtshof hielt sich bei der Schwere der That nicht dazu ausgefordert, die Berurtheilte der Gnade des Rogenten zu empsehlen. Dennoch ließ dieser, wohl auf Animg des Ministeriums, die Begnadigung eintreten). Ebendas. S. 19—25: Die That der Mutter. Band 55, S. 229—246: Straßenraub und Versuch des Raubmordes. Bb. 63, S. 160—169: Die Verwandtenmörderin Justine Mohr.

<sup>14)</sup> S. Annalen, Band 46, S. 251—275: Ein Raubmord. Band 53, S. 257 — 267: Straßenraub unter lebens, gefährlicher Verwundung.

<sup>15)</sup> Auch anderwärts zeigte fich diese Erscheinung. In Desterreich wurden im Jahre 1848 77 Todesurtheile zur Bestätigung vorz gelegt, aber nur zwei bestätigt. Ganz ähnlich das Jahr 1849.

Rarkte Meinung, daß es mit diesem sogenannten "noth» endigen Uebel" übel aussehe, bereits den Schupredner es Gesesentwurfes gemacht. 16)

Das Gesetz vom 21. April 1849 hatte so endlich ke Todesstrafe verbannt, und nichts tauchte auf, was zu em Wunsche aufforderte, ste zurückzuführen. Lehrreich er der denkwürdige Prozeß Görlit. Der Schusdige, bohann Stauff, hatte sich zu seinem Verbrechen entschlossen, le noch die Todesstrafe herrschte (1847); seine Schuld var so centnerschwer, daß, wenn die Todesstrafe überaupt zu rechtfertigen wäre, ihre Anwendung gewiß diesem Berbrecher gegenüber sich gerechtfertigt hätte. Dennoch ahm man, als er in die nun schwerste Strafe, in die denswierige Freiheitsberaubung verurtheilt ward, mit Befriedigung diese erste Anwendung des die Todesstrafe ushebenden Gesetzes hin. Ich folgte dem Prozesse Schritt er Schritt und befand mich in dem vom Publikum er: kuten Gerichtsaal, als das Urtheil verkündet ward. 17) lach allen Seiten hin aufmerksam, vernahm ich keine

Von 78 zum Tode Verurtheilten wurden 72 begnadigt. Auch in Baiern blieben von den in den Jahren 1817—1850 gefällsten Todesstrafen die meisten unvollstreckt. S. Annalen der Criminalrechtspsiege, Band 61, S. 202 — 204: Zur Stastistif der Todesstrafen.

In jenem Fall von Meuchelmord und Verwandtenmord, der im 51. u. 52. Bb. der Annalen dargestellt ist, außerte sich das oberste Gericht (Bb. 52, S. 140) auch dahin: "Es ist — all-malig und besonders in neuester Zeit in der öffentlichen Meinung über die Nothwendigkeit und folgeweise über die innere Recht=maßigkeit der Capitalstrafen eine bedeutende Umwandlung einge=treten." Bgl. Mittermaier's Beitrag z. Jahrg. 1848 dieses Archivs: Die Todesstrafe in ihrem Verhältnisse zur Begnadigung und zur Bollziehung der Strafe.

7) Es ist noch eine Frage, welcher Wahrspruch von den Geschwo-

<sup>7)</sup> Es ist noch eine Frage, welcher Wahrspruch von den Geschwostenen ausgegangen wäre, wenn dadurch ein Todesurtheil bedingt worden wäre. Hatten ja mehrere Geschworene Zweisel gehegt, ob die That mit Vorbedacht begangen worden sei. S. meinen in der folgenden Note 19 gedachten Beitrag, S. 331.

einzige Stimme, welche bedauert hätte, daß der Mörder nicht das Blutgerüfte besteigen müsse. <sup>18</sup>) Man war volkstommen zusrieden damit, daß er auf andere Art außer Stand gesetzt sein solle, die menschliche Gesellschaft zu gesährben, den öffentlichen Rechtssrieden noch einmal zu stören, daß er der Nemesis seines Gewissens hingegeben sei, das auch in dem verstocktesten Verdrecher nicht immer schläst; man sah in der Vorenthaltung des edelsten Gutes, der persönlichen Freiheit, dis zur Todesstunde eine schwer wiegende Strase; <sup>19</sup>) man gönnte dem Schuldigen die Möglichkeit, Buße zu thun, seine That zu bereuen, nach Versöhnung zu ringen, die Gelegenheit, ein offenes Vekenntniß abzulegen, den Trost, selbst dazu mitwirken zu können, daß er der menschlichen Gesellschaft ohne Gesahr für sie zurückgegeben werden könne.

<sup>18)</sup> Diese Wahrnehmung ist eine Beleuchtung des aprioristischen Bedenkens Hepps in seinem Beitrage zum ersten Band des Jahrg. 1849 des Gerichtssaals, S. 341 ff.: Einige Fragen über die Aushebung der Todesstrafe durch S. 9 der Grundrechte des deutschen Volks, S. 343 (Sechste Frage).

Beccaria gab zu bebenken: "Nicht die Härte, sondern die Dauer der Strafen macht den tiessten Eindruck auf das menschliche Gemüth. — Der mächtigste Zügel, den man als zur Berhinderung von Berbrechen ergreisen kann, ist nicht das schreckliche Schauspiel eines Verbrechers, den man hinrichtet, sondern das sortdauernde und beharrliche Beispiel eines Menschen, der seiner Freiheit beraubt worden ik." S. Bergk's Uebersetzung der Abhandlung von Verbrechen und Strasen, Th. 1. Leipz. 1798, S. 175, 176. Unwillkürlich wurde ich an dieses Wort des über seiner Zeit siehenden Denkers erinnert. Man denke daran, welche Versuche Stauss machte, um wieder frei zu werden! Zuerst der freilich vergebliche Versuch, durch ein täuschendes Geständnis, darauf berechnet, seine That in einem milderen Lichte erscheinen zu lassen, zu bewirken, das seine Strasegleichsam in die der Verdannung (Auswanderung nach Amerika) verwandelt werde. S. meinen Beitrag zum 17. Theil der Sammlung: Der neue Pitaval. Herausgegeben von Histig und Häring, Leipz. 1851: Die Gräsin von Görlitz und ihr Diener, S. 339 1c. Dann der gleich falls misslungene Versuch der Flucht.

Während der Zeit der Verbannung der Todesstrase tauchte kein Verbrechen auf, welches der That Stausseitrgend an die Seite gesetzt werden könnte, und selbst die Schutzedner dieser Strase zu dem Bedauern aufforderte, daß sie verbannt worden sei. Man hielt ihnen diese Erfahrung hin, sie auffordernd, ruhig abzuwarten, ob eine weitere Erfahrung ihrer Behauptung, daß die Todessstrase nicht entbehrt werden könne, das Wort reden werde. Zur Sammlung der Früchte der Erfahrung dieser umssichtigen Rathgeber, sollte es nicht kommen.

Im Jahre 1849 wurde den Ständen der Gesetzentwurf wegen Aushebung der Todesstrase vorgelegt, und schon nach zwei Jahren, im Jahr 1851, wurden sie ausgesordert, sie zurückzuführen.

Am 15. Juli 1851 wurde durch den Director des Justizministeriums, Dr. v. Lindelof, der darauf besrechnete Gesetzesentwurf eingebracht, begleitet von Mostiven, 20) im Wesentlichen des Inhalts: Der Beschluß der Nationalversammlung sei nur in einem kleinen Theile von Deutschland anerkannt und in Vollzug gesetzt worden, während das dadurch hervorgerusene Gesetz bereits in einem andern Theile des südwestlichen Deutschlands, im Großherzogthum Baden, durch Wiedereinsührung der Todesstrase wieder ausgehoben worden sei; die Gründe, welche zu allen Zeiten und bei allen Völkern sür deren Nothwendigkeit gesprochen hätten, herrschten noch ungesschwächt; insbesondere sorderten "Zeiten, in denen Zucht und Ordnung und die Achtung vor dem Gesetze so gessunken" seien, wie in der Gegenwart, dringend dazu auf,

<sup>20)</sup> Verhandlung der zweiten Kammer der Landstände des Großs herzogthums heffen im Jahre 1851. Protokolle. Vierter Band. Prot. 60, S. 3. Beilagen. Vierter Band, Beil. Nr. 386, 387. Der Gesetzesentwurf stimmt wörtlich mit dem Eingangs aufgeführten Gesetze überein.

"für das Leben und Eigenthum der Staatsangehörigen, wie auch für die Aufrechterhaltung des Staats selbst<sup>21</sup>) einen Schutz wieder herzustellen, den die Gesetze (nur) durch Androhung der Todesstrafe zu gewähren" vermöchten. <sup>22</sup>)

Die zweite Kammer wählte zur Begutachtung ber Borlage einen besondern Ausschuß, welcher den Abgeordsneten Brumhard (Landrichter) zum Referenten bestellte. Es ist begreislich, daß sich die Mitglieder des Ausschusses über eine Frage, welche noch dis auf den Tag eine so wichtige Streitfrage ist, die denkende Welt in zwei Lager brennt, nicht einigen konnten. Für Annahme des Gesetzesentwurfs entschieden sich die der conservativen (ministeriellen) Seite des Hauses angehörenden drei Mitglieder; gegen ihn, für fernere Fernhaltung der Todesstrase, vortirten die sich zur linken Seite des Hauses (zur Opposition) rechnenden Abgeordneten Dr. Mahr und Dr. Wittmann. 28)

<sup>21)</sup> Ich erinnere an Börne's Betrachtungen nach Lesung ber Schriften von Guizot: De la peine de mort en matière politique. S. Börne's gesammelte Schriften. 3. Ausg. britter Th. Stuttg. 1840, S. 16—20.

<sup>22)</sup> Als eine zum Boraus verfaßte Kritik der Motive des Gesete entwurfs, der Ausschußberichte und der Discussion in beiden Kammern betrachte ich den Beitrag Mittermaiers im Jahrg. 1851 dieses Archivs: Ueber den gegenwärtigen Standpunkt der Strafgesetzung mit Prüfung der Fortschritte derselben nach den neuesten Gessetzung und Entwürfen für Rordamerika, England, Belgien, Toskana, Preußen 1c., in so weit er die Lodesskrafe berührt (S. 302 — 309). Der Kürze halber beziehe ich mich darauf.

<sup>23)</sup> Auch in der Commission, welche die zweite Kammer der Bürtems ber gischen Ständeversammlung zur Prüsung des Gesesents wurses wegen Widereinführung der Todesstrase gewählt hatte, bildete sich ein Mehrheit und Minderheit. Erstere ide Abgg. Probst, Seeger, Weber und Wicst) trug auf Ablehnung des Gesesentwurss an, während die Minderheit (die Abg. Bed, Rothenhöser und von Truschel) denselben bevorwortete. S.

Der Bericht ber Mehrheit bes Ausschuffes 24) ging von der Betrachtung der bekannten Thatsache ans, das "nachdem die Wissenschaft eine lange Reihe von Jahren hindurch einen überaus lebhaften Streit über bie Rechts mäßigkeit und Nothwendigkeit der Todesstrase geführt und daburch das Feld für die Gesetzgebung gleichsam geebnet, wenigstens vorbereitet hatte," in neuerer Zeit diese Strafs art zum Gegenstand sorgfältigster Aufmerksamkeit gemacht worden ware. So den Uebergang gewinnend, wendete fich der Bericht zu dem Beschlusse der Nationalversamme tung, zur Darlegung ber dazu führenden Gründe, sowie u dem dadurch dictirten Particulargesetze vom 11. April 1819, indem er, auf die Berathung des demfelben vorausgegangenen Gesetzesentwurfs blickend, hervorheben zu mussen glaubte, daß der Präsident der ersten Kammer, ein Prinz des Großherzoglichen Hauses, unverholen seine Weberzeugung dahin ausgesprochen habe, daß ein solches Gesetz unhaltbar sei, und vorausgesagt hätte, die Todes strafe werde nach wenigen Jahren zurückgeführt werden muffen, 25) und ein anderes Mitglied derselben Kammer, ein in der Criminalrechtswissenschaft hervorragender Mann, welcher sich durch wissenschaftliche Forschungen gerade über diese Strafart hohe Verdienste erworben" habe, "gleichsam Verwahrung dagegen" eingelegt habe, "daß man in seiner Zustimmung nicht etwa eine Aendes rung seiner jahrelang vertheidigten Ansicht über die Rothwendigkeit dieses Strafmittels finden möge."

Rachdem der Bericht noch darauf hingebeutet hatte,

Schwäbischer Merkur Rr. 51 vom 2. Märg 1853, wo auch bes wesentlichen Inhalts bes Commissionsberichtes gebacht ift.

<sup>24)</sup> Berhandlungen ac. Protofolle. Siebenter Band. Prot. 112, S. 4. Beilagen. Siebenter Band. Beil. 560 (37 Seiten).

<sup>25)</sup> S. dieses Archiv a. a. D. (Jahrg. 1850.) S. 213, 214.

welche gesetliche Vorschriften burch Annahme bes Gesetzes entwurfs wieder zur Geltung kamen, versicherte er, bet Ausschuß habe "es sich angelegen sein lassen, benselben einer der Wichtigkeit des Gegenstandes entsprechenden gewiffenhaften Prüfung zu unterziehen." Als Ergebnis berselben trat der Antrag hervor, den Gesetzesentwurf ans zunehmen. Bur Begründung dieser Empfehlung ging der Bericht in ausführliche Darlegungen und Erörterungen ein: Berweilen bei ber Geschichte ber Gesetzungen him sichtlich der Todesstrafe, unter Berührung der Schift von Beccaria. Ein Blid in die Gesetzgebung Englands, der Nordamerikanischen Freistaaten, 26) Frankreichs, das, nach kurzer Verbannung der Todesstrafe im Jahr 1796, in neuester Zeit die Todesstrafe nur wegen politischer Berbrechen verbannt habe, Belgiens, das erft vor einis ger Zeit Zeuge der Vollstreckung der Todesstrafe durch Hinrichtung des des Mordes schuldigen Grafen Bocarmé gewesen, Toscana's, wo der Versuch der Verbannung bieser Strafe zweimal (1786, 1847) gemacht worden

Bemerkenswerth ist die Mittheilung bes Dr. med. Tellkampf in Newyork in seinem Beitrage zum 24. Band der Zeitschrift für Rechtswissenschaft und Gesetzebung des Auslandes. Dei delb. 1852: Ergebnisse der Erfahrung über die Rords amerikanischen Gefängnissysteme ic. S. 89. Bemerkend, daß nicht durch die öffentliche Meinung gebilligte Strafend, daß nicht durch die öffentliche Meinung gebilligte Strafen zur Anwendung kämen, fügt er hinzu: "Das ik eine hier allgemein bekannte Thatsache. Man sucht z. B. sett im Staate Newyork die Todesstrase in lebenslängliche Gesaugenschaft umzuwandeln, weil es äußerst schwer fällt, 12 Gesichworene zu sinden, die das Schuldig in einem Falle aussprechen würden, wo auf dem begangenen Berbrechen Todesstrase steht." Aehnliche Erfahrung in England. S. den 22. Band derselben Zeitschrift, wo Mittermaier am Schussessichenes Beitrags: Das Ergebnis der von der englischen Barlamentscommission abgehaltenen Bernehmunzgen erfahrener Männer über die Birksamkeit der Todesstrafe in England, auch der Abneigung der Gesschwornen gegen die Todesstrafe und der Wirkung dieser Abneigung gebenkt. Ein Fingerzeig!

sei, 27) Norwegens, Rußlands, Desterreichs, wo bereits Kaiser Joseph II. sich zu bem gleichen Versuche ents schlossen habe, Preußens, Baierns, Würtembergs, Babens, Hannovers, Braunschweigs u. s. w. 28) — Blick auf die Beibehaltung der Todesstrafe in dem Strafgesethuch für das Großherzogthum. — Die Wahrnehmung, daß "die meisten Staaten, sowohl in Europa, als in Amerika, im Berlauf der letten 20 bis 25 Jahre die Frage über die Beibehaltung oder Abschaffung der Todesstrafe so umkanblich erörtert und durch die Facturen der Gesetzebung so bestimmt zum Abschlusse gebracht" hatten, "daß man dem früher oft gehörten Einwurf, man könne sich auf die Gesetzgebung anderer Staaten darum nicht berufen, weil dieselben, am Altherkömmlichen festhaltenb, keine den Zeitverhältnissen Rechnung tragenden Forts schritte gemacht hatten, auch nicht die minbeste Bebeutung mehr beilegen" bürfe. Hindeutung barauf, daß man bei forgfältigster Abwägung aller gebenkbaren Gründe zu ber Ueberzeugung gekommen sei, gewisse schwerste Verbrechen könnten nur durch Androhung dieses Strafmittels reprimirt werden. 29) — Berzicht auf Heranziehung aller Momente, welche sich der Prüfung hingaben, und Hervorhebung einzelner derselben, zugleich zu dem Zweck, um die Ansicht des Ausschuffes, "daß die Zeit noch nicht gekommen sei, wo man die Todesstrafe ganzlich entbehren könne, noch weiter zu begründen:"

<sup>27)</sup> Auch der Gesegentwurf v. J. 1850 will die Todesstrafe ver= bannt wissen. S. benselben Band derselben Zeitschrift, S. 303.

<sup>28)</sup> Vergl. Mittermaiers Beitrag zum Jahrg. 1840 und 1841 bieses Archivs: Die Todesstrafe nach dem neuesten Stande der Ansichten in England, Nordamerika, Frankreich, Belgien zc.

<sup>29)</sup> Bergl. das Schriftchen von Sippel: Beitrag über Verbrechen und Strafen. Königsb. 1797, S. 16 2c.

- 1) Dieser Strafart könne man sich nur nach und nach, "nur baburch entledigen," daß man sie "auf immer weniger Berbrechen androht und immer seltener in Auwendung bringt;" ein entgegengesetztes Verfahren, "ein Verfahren, wie es die Nationalversammlung eingehalten" habe, sei "eins der gewagtesten Experimente."
- 2) Allerdings habe "sich unter allen civilistrien Bölkern das lebhafte Berlangen angekündigt, die Todesstrase in möglichst enge Grenzen zurückgedrängt zu sehen, so daß man dieses Strasmittel jest in der Rezel nur noch bei den schwersten Verbrechen gegen die Eristen des Staates und gegen das Leben der einzelnen Staats angehörigen sür gerechtsertigt" ansehe; so) allein auf der andern Seite halte "die weit überwiegende Mehrheit diese Strasart für eine unentbehrliche," ein Dictat sür den Gesetzgeber.
- 3) Die Todesstrafe sei, indem sie, im Gegensate zu allen andern Strafen, "alle Rechte und alle Güter in einem Moment für ewige Zeiten" vernichte, so eigenthämlich, "daß ihr ein anderes Strasmittel in keiner Beise an die Seite gesetzt werden" könne. Was durch dieset wicht zu erreichen sei, müsse durch sie erreicht werden.
  - 4) Die Erfahrung lehre, daß es Menschen gebe, die nur durch die Furcht vor dem Tode bezähmt würden. Mittel zum Zweck.
  - 5) Auch das lehre die Erfahrung, gewisse Verbrecher verletzten das sittliche Gesühl in so hohem Grade, das der Gebildete, wie der Ungebildete, sich der Empsindung nicht entschlagen könne, der Verbrecher könne seine Schuld nur durch seinen Tod sühnen; eine solche Verbrecher von

<sup>30)</sup> Hier noch immer eine "Kluft zwischen ber Doctrin und ber Praxis." S. Hepp: Ueber Wißbrauch ber Tobesstraß (\* Jahrg. 1847 und 1848 bieses Archivs) S. 179 bes Jahrg. 1848.

ber Todesstrase besteiende Gesetzgebung würde sich schwerer Berantwortlichkeit aussetzen.

- 6) Was sollte geschehen, wenn ein Verbrecher, über dem schon der höchste Grad geschärfter Freiheitsstrase vershängt worden, das schwerste Verbrechen begehe?
- Tichgesethuchs sei mit Recht hervorgehoben worden, daß ber Gesetzeber durch die Strafandrohung seine Borstels sung von der Größe der einzelnen Verbrechen darlege. Wenn aber der, welcher ein Verbrechen so graver Art degangen, daß es seither für ein todeswürdiges gehalten worden, mit keiner höheren Strase belegt werde, als der, welcher sich eines weniger schweren, nur mit lebenswieriger Freiheitsstrase bedrohten Delicts schuldig gemacht habe, sollte da nicht das Volk gerechten Zweisel in die Gestechtigkeit solcher Gesetzgebung setzen, zumal in Staaten, in denen man nicht zur Strase der Deportation schreiten vond, und das Gesängniswesen keine Abstufungen kenne, und das Gesängniswesen keine Abstufungen kenne, welche die Mißstände einigermaßen fern hielten?

Am Schlusse des Berichts Hindeutung auf die Milbe der Strafgesetzgebung des Landes, "die durchgestends den Ansorderungen" entspreche, "die man in unserer Zeit an eine Gesetzgebung über die Todesstrafe zu machen berechtigt" sei. Nirgends habe sich eine Unzufriedenheit damit zu erkennen gegeben, und so oft ein Todesurtheil per Bollstreckung gekommen sei, habe man hierin die Uebung der Gerechtigkeit erkannt.

Dies der wesentliche Inhalt des Berichts der Mehrheit des Ausschuffes. 82) Die Minderheit desselben ver-

<sup>31)</sup> Man erfannte an, daß dem Gesetze Genüge geschehen. Eint andere Frage ist die, ob man das Gesetz allgemein billigte.

<sup>32)</sup> Bergl. damit namentlich die Beurfundung ber Gründe, welche in bem benachbarten Großherzogthum Baden bazu führten, die

zichtete auf Erstattung eines Separatgutachtens und bes hielt, bavon ausgehend, sie halte "die Todesstrase aus philosophischen, sittlichen und criminalpolitischen Gründen nicht für gerechtsertigt," die Darlegung ihrer Meinung der Berathung vor.

Bu dieser schritt die Kammer am 10. Februar 1852.88) Gewohnt, Situngen derselben zu besuchen, worin Angelegenheiten von solcher Bedeutung auf ber Tagesordnung standen, mischte ich mich unter die zahl reichen Zuhörer. Ein Blick in ben Saal beutete barauf hin, daß es zu einer lebhaften Discussion kommen werde. Die Sitze ber Abgeordneten waren mehr, als gewöhnlich besett. Es hatten sich 44 Kammermitglieder eingefunden. Wirklich entspann sich eine vielstündige Discussion, und während, als sich bei Berathung des Entwurfs des Straß gesethuchs die Frage der Todesstrafe erhob, sich alle Stimmen für sie erklärten, fand sie diesmal — was sehr beachtenswerth — viele entschiedene Bekampfer, so daß dw burch meine Erwartung befriedigt wurde, wenn gleich ber Gehalt der Berathung viele Wünsche übrig ließ. Bas noch vor 12 Jahren von allen Stimmen als ein s. g. nothwendiges Uebel erkannt wurde, fand jett einen gang andern Empfang.

Für den Gesetzesentwurf sprachen die Abgg. Breisden dan, Hofmann (Mitglied der Reichsversammlung), welcher das Amendement einbrachte, die Todesstrase auf die Verbrechen des Mordes 34) und der schwersten Grabe

Todesstrafe in die Reihe der Strafarten einzuführen, bei Thilo: Strafgesethuch für das Großherzogthum Baden. Carler: 1846, S. 69—73.

<sup>83)</sup> Verhandlungen sc. Protofolle. Achter Band. Protofoll 121, S. 2—92.

<sup>84)</sup> Auf biefes Berbrechen beschränft bie Todesstrafe ber Entunf bes Strafgesethuchs für Medlenburg. S. Mittermaier's

Amendement empfehlend), Restel (Landgerichts-Assection) und Sartorius (Geistlicher). Gegen ihn exhoben sich die Abgg. Mohr (gewesener Vizepräsident des Areisgerichts in Mainz), welcher durch eine Rede von der Tribüne die Berathung eröffnete \*6), Hillebrand, (Professor in Gießen) \*7), Reh, (Abvokat, Mitglied und zeitweise Präsident der Reichsversammlung) \*8), Beder,

Beitrag zum Jahrg. 1851 bieses Archivs: Ueber ben gegenswärtigen Standpunkt der Strafgesetzung 2c. S. 152. Gleiches gilt vom Entwurfe eines Strafgesetzuchs für Hamburg. S. ebendas. S. 154.

<sup>35)</sup> Redner ging davon aus, daß die, welche die unbedingte Wiederherstellung der früheren Gesetzgebung" verlangten, nache weisen müßten, daß seit der Verbannung der Todesstrafen die vorher mit dem Tode bedrohten Verbrechen sich vermehrt hätten, ein Nachweis, der nicht versucht worden sei und auch nicht geslingen werde.

<sup>36)</sup> Der Vortrag dieses Abgeordneten, welcher ebenfalls Mitglied der Reichsversammlung war, beschäftigte sich vorzugsweise mit der Widerlegung des Ausschußberichts, suchte namentlich die Unzulässigteit der Todesstrafe nachzuzeigen, und hob ebenfalls hervor, es sei nicht dargethan, "daß in den letzen drei Jahren Verhältnisse eingetreten sind, welche die Aushebung des Gesess vom 11. April 1849 noth wendig machten."

Dieser Gelehrte von philosophischer Durchbildung, bedauerte, genöthigt zu sein, einen Gesetzentwurf bekämpfen zu müssen, bem keine inneren Gründe zur Seite ständen und der nur darum eingebracht worden zu sein scheine, um ein Kind des verhängs nisvollen Jahres 1848 zu beseitigen, und suchte vom philos sophischen Standpunkte aus die Unzulässigkeit der Todesstrafe darzuthun, welche die Schranken und Zwecke der Gesellschaft selbst verletze, in der Tendenz, abzuschrecken, einen illusorischen Zweck verfolge, da man nicht wissen konne, warum ein Versbrechen unterkleibe und die Möglichkeit der Besserung, ein zwar untergeordnetes, aber immer beachtenswerthes Moment, ausschließe.

<sup>38)</sup> Dieser Abg. entgegnete dem Director des Justizministeriums, Dr. v. Lindelof, welcher am Regierungstische erschienen war und hervorhob, die Staatsregierung sei bei der Vorlegung des Gesehentwurfs wegen Aushebung der Todesstrafe nicht von der Ueberzeugung ausgegangen, daß der Beschluß der Nationalversammlung "zur Aufrechthaltung der bürgerlichen Ordnung

Kraft (Hofgerichtsrath in Gießen)<sup>89</sup>), Müller Melschiors (Rechtsgelehrter), Wittmann (Rechtsgelehrter), Weibig (Weibigs Bruber), Matty (Geistlicher) und Paulsacel (Schullehrer).

Es ist mir nicht vergönnt, dieser Discussion and nur in einem sie als Kleinbild abspiegelnden Auszug zu solgen, da er zu vielen Raum ansprechen müßte. Ich will mich im Ganzen auf den wesentlichen Inhalt der Rede zweier Abgeordneten beschränken, welche als Sprecher der beiden Seiten des Hauses sich überhaupt gegenüber standen und sich durch Geist, Wissen und Beredsamkeit, so wie durch entschiedene Gesinnung die Waage hielten.

und Sittlichkeit förderlich sein werde," durch die Bersicherung, er wisse, daß der damalige Borstand des Gesammtministeriums Jaup, jest noch der Ansicht sei, man solle die Todeskraft nicht wieder einführen. Dem Regierungscommissär, der auf das Misverhältniß in Bezug auf die Strasscale hinwies, gab er dieses zu, entgegnend, daß dieses zu heben und am wenigsten geeignet sei, die Wiedereinführung der Todesstrasse zu recht sertigen. Bom Ministertische aus war auch hervorgehoben worden, daß das Großherzogthum im Segensatz zu dem übrigen Deutschland stehe. Ein Verbrechen, das, von einem Hessen im Auslande begangen, dort mit dem Tode bedroht sei, könne, wenn er seine Heimath erreiche, damit nicht bestrasst werden, und solche Gegensätz gesährdeten das Ansehen der Gesetze und ließen sie "in der Reinung des Bolss als willkurliche Sahungen ohne innere Gerechtigkeit und Nothwendigkeit erscheinen." Der Abg. Reh entgegnete, so sehr er auch die Concordanz der deutschen Rechtsgesetzgebung wünsche und bereit sei, dahin zielende Rassregeln zu unterstützen, so könne er doch hier dies ser Rücksicht nicht Raum geben, weil es sich von einem Rückschritt handle.

<sup>39)</sup> Auch dieser leitete seine Rede mit der Mahnung ein, nicht ohne Nothwendigkeit zu andern und erachtete die Todesstrase weder vor dem Richterstuhl der Philosophie und Moral, noch vor dem des Rechts und der Criminalpolitik gerechtsertigt, inden er bestritt, daß sie auf Verminderung der Verbrechen einwirk, und die Erfahrung reden ließ; nur die Furcht der Entdeckung nicht die Schwere der Strase halte ab. Pabei erklärte sich der Redner auch gegen das Amendement des Abg. Hofmann, namentlich in Bezug auf Todesstrase wegen Hochverraths.

Schon hatten nach dem Abg. Mohr die Abgg. kittmann 40) und Hillebrand gesprochen, als sich der kann erhob, welcher als Regierungscommissär den Entsurf des Strafgesethuchs vorgelegt und ihm zur Seite standen hatte und später sich das Verdienst erwarb, und aufgerichtete Werk der Gesetzebung durch einen bes mnenen Commentar zu beleuchten und dem Verständsche näher zu führen.

Der Abg. Breidenbach <sup>41</sup>) hatte wohl vollen kund, seine Rede mit der Bemerkung einzuleiten, es ürde ein vergeblicher Bersuch sein, Reues zur Anspauung zu bringen, da "alle Gründe tausendmal vorgestacht, tausendmal widerlegt worden" seien; <sup>42</sup>) wenn er iher dennoch das Wort ergreise, so glaube er verbunden i sein, sich hierzu zu legimitiren; er habe Früchte reicher irsahrung gesammelt. "Meine frühere Beschäftigung" — suhr er sort — "hat mir während 14 Jahren <sup>48</sup>) die

sethuche für Pfalz=Bayern, Th. 3. Gieß. 1804, S. 165.

3) Redner mar in den Jahren 1834—1848, also unter der Regiesrung Ludwig II., Ministerialrath im Ministerium des Innern und der Justiz.

Dieser Abgeordnete verweilte nach allgemeinen Betrachtungen bei der Motivirung des Gesetzentwurss durch die Angabe, die Wiedereinführung der Todesstrase sei ein Gebot der Nothwensdisseit, und hob hervor, er habe in der Situng des Aussschusses vom Chef des Justizministeriums statistische Notizen über die Verbrechen verlangt, welche seit der Aushebung der Todesstrase begangen worden seien, und unter der Herrschaft dersselben auf das Blutgerüste geführt hätten, sei aber ausweichend beschieden worden. "Da uns also," fügte Redner hinzu, "solche Notizen nicht vorgelegt wurden, ohne Zweisel darum, weil ste über diesen Entwurf auf Wiedereinführung der Todesstrase selbst das Todesurtheil aussprechen würden, so glaube ich, daß Sie schon aus diesem Grunde veranlaßt sein mussen, den Entwurf furzer Hand zurückzuweisen."

<sup>1)</sup> Chef ber Oberftubienbirection.

Boon vor fünfzig Jahren meinte Feuerbach, die Frage ber Rechtmäßigkeit der Todesstrafe sei "schon so oft erörtert" wors ben, daß sie "beinahe zu den Gemeinpläßen" gehöre. S. seine Kritik des Kleinschrodtschen Entwurfs zu einem peinlichen Gessehuche für Pfalz=Bayern, Th. 3. Gieß. 1804, S. 165.

Pflicht auferlegt, bezüglich aller in dem Großherzogthum gefällter Todesurtheile das Referat in dem Justizminis sterium zu übernehmen, Bortrag zu erstatten über bie Frage, ob dem Großherzog Begnadigung vorzuschlagen sei, ober ob man beantragen solle, bem Rechte seinen Lauf zu lassen. Ich hatte allerbings nur einen unmas geblichen Antrag zu stellen; allein ich war mir wohl be wußt, daß das ganze Collegium unmöglich die sammt lichen Acten lesen kann, daß viel auf einen vollständigen Auszug und auf unbefangene Anschauung des Referenten ankommt. Nicht sowohl die Frage, ob das Gesetz richtig angewendet worden, als die, ob das Geset, auf den ge gebenen Fall angewendet, nicht als hart etscheine, ist in solchem Stadium zu beantworten. Ich glaube meine Pflicht gethan zu haben und das Zeugniß aller damaligen Mitglieder des Ministeriums beanspruchen zu können, das ich keine Härte an den Tag legte." 44)

Uebergehend zur Betrachtung der Frage, warf Redner einen Blick in seine Jugendzeit, um bei einem Moment zu verweilen, "welcher wahrlich nicht dazu geeignet ge wesen" sei, ihn "zu einem Freund der Todesstrasse heranzuziehen." Als zwölssähriger Knabe sei er Zeuge einer Hinrichtung gewesen; ein Polizeidiener habe die Rohhelt begangen, ihn, den erschütterten Knaben, mit auf das Schaffot zu nehmen und ein noch roherer Henkerskneckt habe ihm das abgeschlagene Haupt, von dessen Augen die Binde gefallen, in die Hand gegeben; in späteren Jahren habe er über die Frage, welche die Kammer heute des schäftige, kaum denken können, ohne daß ihm jenes Erlebniß vor die Seele getreten sei; wenn er dennoch die Todesstrasse vertheidige, so thue er es, weil er sie "sitt eine stilliche Rothwendigkeit halte."

<sup>44)</sup> Meine obigen Darlegungen find gleiches Beugnis

Davon sei man auch ausgegangen, als biese Strafart von dem Gesethuch beibehalten worden sei. Allerbings sei auf den ersten Blick die Lage jetzt eine verschiedene, indem es sich jest von einer Zurückführung ber Todesstrafe handle, allein nur dem Scheine nach. Rur burch äußere Einwirkung, burch ein Dictat der Rationalversammlung sei diese Strafart abgeschafft worben. Man werbe einwenden, die Repräsentation der deuts schen Ration habe bieses gethan, eine Autorität, schwer wiege. Dieses Entgegenhalten nöthige ihn, "jenen Act der Nationalversammlung," auf welchen sich der Redner von der Tribune (Mohr) als auf eine große Autorität berufen habe, "näher zu prüfen." In den ersten Tagen der Februarrevolution habe die französische provisorische Regierung die Todesstrafe für politische Verbrechen abgeschafft, ein Beschluß, ben die Nationalversammlung zum Gesetz erhoben habe, ohne jedoch der Anregung wegen völliger Verbannung dieser Strafe Folge zu geben. Als in der Paulskirche die gleiche Frage zur Berhandlung, welcher er beigewohnt, gekommen, habe er wahrnehmen muffen, daß ihm "noch wenige Berathungen gesetzgebender Versammlungen, selbst in kleinen Staaten, vorgekommen seien, wo man in Form und Materie so leicht verfahren, als am 3. und 4. August 1848 in Frankfurt;" man habe nur die Redner für die Aufhebung der Todesstrafe sprechen lassen, während man den Gegner das Wort abgeschnitten habe; gehe man auf den Gehalt jener Discussion ein und nehme man wahr, "zu welchen Gründen, zu welchen factischen Angaben man sich verstanden hat, um die Aufhebung der Todesstrafe zu bewirken," so zeige sich, daß der Beschluß der Nationalver= sammlung nicht verdiene, eine Auctorität genannt zu werben. 45)

<sup>45)</sup> hiergegen gab Abg. Reb zu bebenken, "baß ber größte Theil

Redner führte für diesen seinen Ausspruch Beispiele auf und knüpfte die Frage an, wo denn der Staat auszusinden sei, welcher das Beispiel liesere, das man ohne Gesahr die Todesstrase abschaffen könne? Toskana, "das Roth- und Hülfsbüchlein" aller Gegner dieser Strase? Aushebung derselben im Jahre 1786; deren Zurückstrung nach mehreren Jahren. Freilich im Jahr 1847 Rückehr zur Gesetzebung vom Jahr 1786; aber "est trug auch seine Früchte und daß die Gesetzebung noch nicht auf das Frühere zurückzeführt wurde, 46) wird wohl darin seinen Grund haben, daß dermalen andere Nittel dort zu Gebote stehen."

Der jetige König von Schweden und Rorwegen habe sich als Kronprinz in einer Schrift gegen die Todesstrafe erklärt, <sup>47</sup>) doch sei ste in seinen Reichen nicht absgeschafft worden, <sup>48</sup>) und das nach dem Erscheinen jener Schrift berathene Strafgesetbuch für Rorwegen habe von ihr einen "reichlichen Gebrauch" gemacht.

vielfache Beleuchtung bereits ins Licht gestellten und zum Abschlusse reisen Frage mit sich bereits ins Reine gekommen war, ehe sie zur Verhandlung kam," sowie, "daß, bevor man in die Discussion eintrat, alle wichtigen Fragen in den Clubstzungen umständlich und erschöpfend berathen und hierdurch die Ansichten der Einzelnen bereits so strirt wurden, daß es eigentlich nur einer Abstimmung bedurft hätte"; die öffentlichen Reden hätten nur den Zweck gehabt, die gefaßten Beschlüsse der öffentlichen Meinung gegenüber zu rechtsertigen.

<sup>46)</sup> Dies ist seitbem burch ein Geset vom 16. September 1852 ge schehen.

<sup>47)</sup> Ueber Strafen und Strafanstalten, von Sr. Kön. Hoh. Deine Kronprinzen von Schweben und Norwegen. Aus dem Schwebeichen übersetzt von A. v. Treskow. Mit Einleitung und Ausmerkungen von Dr. Nik. Heinr. Julius. Leipzig, 1841, S. 7—17.

<sup>48)</sup> Man muß bedenken, daß idieser gekrönte Gegner ber Tobes ftrafe kein absoluter Monarch ist, ber seinen Willen zum Geset machen kann.

In dieser Materie, fügte Redner hinzu, betrachte er mur diejenige Ansicht als ebenbürtig, die fagt: Rie ist die Todesstrafe eine gerechte. Diese Ansicht könne er achten, auch wenn er ste nicht theile, nicht aber bas Erverimentiren. — Auf eine prunkvolle Wiberlegung ber Gründe derer, die ein für allemal die Todesstrafe verurtheilen, also auch der von dem Abgeordneten Hille= brand angeführten Gründe glaube er nicht tiefer eins gehen zu muffen. Er habe schon barauf hingebeutet, daß bie Gründe für und gegen genügend ausgewechselt seien Mache man geltend, daß der Staat das Leben nicht nehmen könne, weil er es nicht gegeben habe, so sei zu erwiedern, daß er auch die Freiheit, das Eigenthum nicht gegeben, daß auch den zur lebenswierigen Freiheitsstrafe Berurtheilten das Leben meistens verfürzt werde. Wende man ein, ein Unschuldiger könne hingerichtet und so ein irreparibeles Unrecht begangen werben, so beweise man damit zu viel, da keine vollzogene Strafe zurückgezogen werben könne. Gebe man zu bedenken, daß die Todesstrafe gegen die Religion streite, so antworte er durch die Frage, was man darunter verftehe? habe man das positive Chris Benthum im Auge, "fo werden wir diesen Streit hier nicht austragen können." Reine Herrschaft des Gefühls! 49) Wer bas schwerste Verbrechen begehe, zeige sich als ein solcher Feind der Humanitat, Gerechtigkeit und Sittlichkeit, daß die auf diesen Grundsaulen ruhende Staatsgesellschaft neben ihm nicht bestehen könne. 50) Milder, als so viele

<sup>49) &</sup>quot;Sind die Gründe des Gefühls nicht eben so gut, als die Gründe des Verstandes? Bictor hugo: Der lette Tag eines Berurtheilten

<sup>50)</sup> Hippel a. a. D. S. 21: Nothwehr entschuldigt wohl, berechstigt aber nicht. Sollte der Staat wohl je ohne seine eigene Schuld in den Fall kommen können, daß er tiese Nothwehr so weit treiben müßte? — sollte der Staat nicht lieber seine Bürsger dazu gewöhnen, sich über die Furcht hinwegzusesen und

Gesetzgebungen habe bas Gesetzbuch bes Landes nur bie allerichwersten Berbrechen mit bem Tobe betroht. Rebner verbreitete fich über tiefe Casuistif und knupfte bie Frage an, ob Grunde der Menichlichfeit hier die Bollziehung ber Todesstrafe verboten? Und dazu die landesherrliche Onate, "diese Ber öhnung tes Buchftabens mit dem Leben!"

Roch verweilte Rebner bei ben politischen Verbrechen, um nachzuzeigen, daß fie, die ichwersten, nicht von der Tobesstrafe verithont bleiben burften, wenn bie nicht politischen bamit bebroht erichienen 51) und bei ber Beziehung ber Berbannung ber Todesstrafe zu ben Strafanstalten, in dem er darauf hindeutete, daß die Gegner der Todes strafe gezwungen seien, bas strengste amerikanische System der Einzelhaft zu vertheidigen, ja in der Jiolirung und Bestrickung des zu lebenswieriger Freiheitsstrafe Berur theilten noch weiter gehen müßten; er sei nicht so grav sam, die Einzelhaft zu empfehlen, die Garantie für volle Sicherung gegen benielben fei.

Indem Redner nochmals seine Erfahrungen aus der Zeit seiner früheren amtlichen Thatigkeit gebachte und belipielsweise "an das scheußliche Verbrechen des Tobias Franz und seines Banditen" 52) erinnerte, schloß er mit ben Worten: 3ch stimme für den Gesetzesentwurf. —

Rach ben Reben ber Abgeordneten Hoffmann und Reh und des Regierungscommissairs erhob sich der Führ

was ift benn zu befürchten? In ber That, bie Berren Gefet geber fürchten fich oft vor ber Furcht. "Was braucht ihr einen henfer, wo ber Kerkermeister ge

nug ware!" Victor Hugo: Der lette Tag 2c.

51) Beachtenswerth find die Discussionen in der zweiten Kammer der Würtembergischen Ständeversammlung in ihrer Sitzung am 4. März über die Frage, ob auch bestimmte politische Berbrechen mit der Todesstrafe bedroht werden sollten. S. Schwäbischer Merfur, Nr. 54 und 55 vom 5. und 6. März 1853.

<sup>52)</sup> Jener bereits oben gedachte Strafrechtefall, mitgetheilt im 40. Band ber Unnalen ber Criminalrechtepflege.

x der Opposition, der Abgeordnete Müller=Mel= itors (Rechtsgelehrter): bis jest sei noch nicht der Beeis der Rothwendigkeit "zu einer so scheußlichen Strafct, 58) die sogar zur Zeit, als sie bestanden, nur mit Biderwillen verhängt wurde," zurückzugreifen, geliefert wrben. Sich zur Beleuchtung der Rede des Abgeords eten Breidenbach wendend, hob Sprecher hervor, die odesstrafe sei burch die Vertreter der Nation verbannt orden und wenn ihnen der Vorwurf der Oberflächlichkeit nd Leichtfertigkeit gemacht werde, so werde gewiß die eit kommen, die den gerechten Tadel ausspreche, man abe "mit Leichtfertigkeit das Schaffot wieder errichtet." dazu das die Todesstrafe verbannende Landesgeset, dessen ntwurf ohne allen Vorbehalt, ohne alle Andeutung, man eiche nur der Gewalt, vorgelegt worden sei. Und nun n entgegengesetter Gesetzesentwurf, entblößt von allem 'achweise, daß die Zurückführung der Todesstrafe jum lestehen des Staats, zur Stärkung der Sittlichkeit im dolk, zur Förderung der Civilisation, zur Sicherung des Fentlichen Wohls nöthig sei. Im Gegentheil tiefes ichweigen über diesen "Cardinalpunkt," welches auf das legentheil hindeute.

Redner bezeichnete als Tendenz des Gesetzesentwurfs 18 Streben nach Zurücksührung der vokmärzlichen Zusände, verzichtete, da es unmöglich sei, Neues zu sagen, 1f die Heransührung aller Gründe gegen die Todesstrafe

Stuttg. 1840, Nr. VII: Der Greves Plat. "Ich ging nach dem Greves Plat. Dort war man beschäftigt, das Schaffot auseinander zu legen. Eimer mit Wusser wurden über dem blutgeträuften Boden ausgeschüttet. Ich dachte an der Lady Macbeth Hand." (Die hinrichtung der 4 Jünglinge von Rochelle.) Denkwurdigkeiten des Scharfrichters zu London. Nach dessen Dictaten niedergeschrieben von dem Wundarzte des Newsgate zu London. Deutsch von F. Freiherrn von Biedenseld. Weim. 1840.

und hob hervor, er wolle sich darauf beschränken, aus bem Strafgesethuch selbst ben Beweis zu liefern, wie ver werflich biese Strafe sogar nach ber Anschauung ber Partifulargesetzgebung sei. Zuerst wolle er barauf hinbeuten, daß von ben 16 Fällen, die das Gesetz mit bem Tobe bedrohe, vier barin ihre Wurzel hätten, baß die Todesstrafe bestehe; denn es sei boch klar, daß Riemand durch sein falsches Zeugniß den Tod eines Unschuldigen verschulden könne, daß die Richter, die Geschworenen nicht absichtlich eine solche Schuld auf sich laben könnten, daß die Hinrichtung eines begnadigten Verbrechers unmöglich sei, wenn die Todesstrafe ausgeschlossen sei. Dann wolle er ben Art. 117 des Gesethuchs: "Auf Todes- ober lebenslängliche Zuchthausstrafe dürfen die Gerichte, wem ber Schuldige zur Zeit der That zwar das sechszehnte, aber noch nicht das achtzehnte Lebensjahr zurückgelegt hatte, in keinem Fall erkennen," 54) hinhalten, um darzuthun, wie sich der Abscheu vor der Todesstrafe heran bränge, deren heimliche Bollziehung jett vorgeschlagen werde, weil man sich ihrer schäme.

Noch hob Redner als schwer wiegenden Grund gegen die Todesstrase den Abscheu hervor, den das Volk immer gegen den Vollstrecker derselben empfunden habe, beleuchtete den Einwand, daß ein bereits zu lebenswieriger Freicheitsstrase Verurtheilter einen Mord begehen könne, ohne daß er dasür bestrast werden könne, gab zu bedenken, daß man vor der Einführung des Schwurgerichts aus Furcht vor Begehung eines Justizmords auf bloßen Indiciendeweis kein Todesurtheil gegründet habe, eine Bedenklichkeit, welche jest noch nach Adoption dieses Instituts in ihrer ganzen Stärke sich geltend mache und drückte sein Bedauern

<sup>54)</sup> Bergl. Brelbenbach: Commentar über das Großherzoglich hessische Strafgesethuch, Band 1, Abth. 2. Darmftadt, 1844, S. 577 2c.

barüber aus, daß Jivlirung als Motiv des Gesetzesents wurfs aufgeführt worden sei.

Mit Spannung sah ich, als ber Präsident den Schluß der Berathung verfündete, dem Ergebnisse der Abstimmung entgegen, welche auf Verlangen namentlich erfolgte. Bald hob, bald senkte sich die schwankende Waagschale. Für den Art. 1 des Gesehesentwurss vostirten 23 Mitglieder. 55) Gegen diesen Artikel stimmten 21.56) So siegte mit sehr schwacher Stimmenmehrheit, mit 23 Stimmen gegen 21, der Vorschlag der Staatsregies rung, die Todesstrase in die Neihe der Strasarten zus rückzusühren.

Der Art. 2 des Gesetzentwurss ward mit 24 Stims men gegen 20 angenommen. Weit günstiger wurde die Proposition der Regierung von dem Conservatismus der ersten Kammer empfangen. Als sehr erfreulich erschien hier die Wahl eines Mannes und Veteranen der Wissensichaft, besonders der des Strafrechts, zum Mitgliede der zur Begutachtung des Gesetzesentwurss berufenen Aus-

Damlich die Abgg. Breidenbach, Brumhard, Draudt (Hofgerichtsrath), Franck (Ministerialrath im Justizministerium), Keil (Landmann), Kempf (Hofgerichtsrath), Kraft von Dieburg, Krug (Mitglied des obersten Gerichts), v. Lehemann (Nevierförster), Muller (Kaufmann), Nessel, Deser (Geistlicher), Ploch (Landrichter), v. Rabenau, Sartorius (Geistlicher), Schmidt vom Rodau (Landemann), v. Stark (Verwaltungsbeamter), Werle (Landsgerichts-Assen), Beller (Dekonomierath), Eich (Gymnasialelehrer), v. Grolman (Hofgerichtsrath), Klipstein (Director des Hofgerichts der Provinz Oberhessen) und Goldmann (Director des Administrativ-Justizhofs, Präsident der Kammer).

<sup>166)</sup> Und zwar bie Abgg. Beder (Literat), Behlen, Kretschmar, Gottron, hillebrand, Kraft von Gießen, Ruhl, Lange, Natty (Geiftlicher), Met (Abvocat), Wöllinger (Gutsbesiter), Mohr, Müller=Melchiors, Paulsackel, Weh, Schmit, Volhard (Abvocat), Weidig (Forstebeamter), Wittmann, Zöpprit (Kaufmann) und hoffmann.

schusses und bessen Bestellung zum Berichtserstatter. Der von dem Kanzler der Landesuniversität und zweiten Vices präsidenten Dr. Birnbaum Namens des Ausschusses ausgearbeitete aussührliche Bericht wurde am 1. April 1852 erstattet. 57) Ich muß bedauern, daß ich dieses wissenschaftliche Erzeugniß der Feder eines der Herausgeber dieses Archivs hier nicht vollständig niederlegen kann; ich muß dieses um so mehr bedauern, da ein Auszug nicht im Stande ist, ein treues Kleinbild zu liesem. Ich die der Gammer zu verweisen.

Nach einer belehrenden Geschichte der Frage der Verbannung der Todesstrase unter Hindlick auf die Antegungen Beccaria's, auf Toscana, Frankreich, Belgien u. s. w. deutete der Bericht darauf hin, die Borherssage, die von der Nationalversammlung verfügte Auschebung der Todesstrase werde nicht von Dauer sein, sei eingetroffen 58) und der Zweisel, ob dieser Beschluß in allen deutschen Staaten zur Geltung kommen werde, habe sich gerechtsertigt. Das im Jahre 1851 verkündigte preußische Strasgesetzuch und der in demselben Jahr den Ständen des Königreichs Bayern vorgelegte Entwurseines Eriminalgesetzuchs habe die Todesstrasse beibehalten; 59) andere Staaten hätten sie ebenfalls sestgehalten

<sup>57)</sup> Verhandlung ber zweiten Kammer ber Lanbstände bes Großberz. Gessen im Jahr 1852. Beilagen. Zweiter Band. Beil. 145. (39 Seiten.)

Ber will, kann sich auf die Autorität des Dichterkönigs beziehen, der einmal, halb scherzend, sagte: Wenn man den Tod abschaffen könnte, dagegen hätte man nichts. Die Todesstrafe abzuschaffen, wird schwerlich halten. Geschieht es, so rufen wir sie gelegentlich zurück.

<sup>59)</sup> Bekanntlich fehlte es auch in der Preußischen Ständerers sammlung nicht an Bekämpfern der Todesstrafe. In der zweiten Kammer war der Abgeordnete Janecki deren Worts

und wieber eingeführt. Wenn nun auf Letteres ber Gesetzesentwurf berechnet sei, so gebe sich der Ausschuß ber Neberzeugung hin, "daß hiermit auch der öffentlichen Meinung im Lande Genüge geschieht" (?). Unter Hinbeutung auf den Vortrag der belgischen Commission, welcher sich dahin ausgesprochen habe, "die Berhandlung der Rationalversammlung über die Todesstrafe habe sich nicht pur Wichtigkeit des Gegenstandes erhoben," erklärte ber Bericht alle barin gegen diese Strafe geltend gemachten Gründe für weder neu noch erheblich, und beschäftigte sich in Widerlegung namentlich mit dem Einwande, man sei nicht berechtigt, das Leben auch nur um eine Minute ju fürzen und dadurch die Möglichkeit zu rauben, sich in würdiger Weise für ein künftiges Leben vorzubereiten. Wenn es sich insbesondere um den Schut des Lebens ber Staatsangehörigen ober bie Erhaltung folcher Staats= einrichtungen handle, durch welche zunächst der Schut bes Lebens und aller anderen menschlichen Güter bedingt sei, so dürfe der Staat zum Aeußersten, zur Todesstrafe schreiten.

Mit Rücksicht darauf, daß die Grundrechte weder mehr als ein Gesetz der Gesammtordnung Deutschlands, noch als Landesgesetz anzusehen seien, empfahl der Aussichuß, zugleich unter Betrachtung des Inhalts des der andern Kammer erstatteten Ausschußberichts und der in derselben gepflogenen Discussion, die er in Bezug auf die Redner, welche den Gesetzesentwurf bekämpft hatten, critissite, die Annahme des Gesetzesentwurfs.

Die erste Kammer schritt am 6. April zur Beras

führer. Er bestritt namentlich die Anwendung dieser Strafe auf politische Berbrechen. S. Verhandlungen der ersten und zweiten Kammer über die Entwürfe des Strafgesethuchs für die Preußischen Staaten zc. Berlin, 1851, S. 16—20.

thung. Zuerst nahm der Abgeordnete Thu dich um (Beistlicher) das Wort: "Der gelehrten und scharssinnigen Ausführung" des Ausschußberichts seine "volle Anerkennung" entgegentragend, sprach er seinen Wunsch aus, daß, da es sich nicht um Abschaffung, sondern um Zurücksührung einer erst vor Kurzem verbannten Strasart handle, damit noch gewartet werden möge, dis die Rothwendigkeit dazu dränge. Redner deutete dabei auf seine Stellung im dürgerlichen Leben und seinen Beruf hin, wodurch er zur Milde hingesührt werde; werde ja der Geistliche, damit er zu einem Todesurtheile nicht mitwirken sollte, vom Beruf eines Geschworenen ausgeschlossen; ohne den Antrag des Ausschusses zu bekämpfen, stimme er ihm nicht bei.

Nun erhob sich der Berichterstatter. Hervorhebend, daß seine Ueberzeugung von der Nothwendigkeit der Todesstrase auf mehr als dreißigjährigen Forschungen, Beschachtungen und Erfahrungen beruhe, erklärte er ein solches Abwarten für bedenklich, weil es sich um Menschenleben handle, welche die Androhung der Todesstrase schützen solle, und man anderwärts hinreichende traurige Erfahrungen gemacht habe, um berechtigt zu sein, ihnen vorzubeugen. Dafür, daß es Menschen gebe, welche sich nur durch die Furcht vor Erleidung der Todesstrasse das digen ließen, 60) ließ Redner aus der Gazette de Tri-

Menschen eingeprägt ist, ist zugleich ein großes Mittel, besten sich der Himmel bedient, sie von vielen Unthaten abzuhalten: denn Bieles wird aus Furcht vor Lebensgefahr oder Krantheit nnterlassen. S. Georg Christoph Lichtenbergs vermischte Schriften. Neue vermehrte, von dessen Söhnen veranstaltete Original=Ausgabe, Band 1. Gött. 1844, S. 137. Ein nicht geringerer Mann, als Justus Nöser, der in seinem Schristichen: "Das peinliche Recht der Tenerissaner. Ein Nährchen, wie es mehrere giebt. Osnabr. 1798," tie Vertheitiger der Todesstrafe bekämpst, macht dagegen die aus dem Leben ge-

bunaux ein Beispiel reden, indem er zugleich auf bas Bedenkliche ungeeigneter Begnadigungen hindeutete.

Prälat Dr. Zimmermann erklärte, unter Rückbeutung auf seine Rede bei der Verhandlung des Gesetzes entwurfs wegen Verbannung der Todesstrafe, daß er "im Hindlick auf die verschiedenen Ansichten, welche auf dem Gebiete der christlichen Welt darüber herrschen" und in seiner Stellung als Geistlicher sich der Abstimmung enthalte. <sup>61</sup>)

griffene Bemerkung (S. 107): Es ist gewiß, daß der Schrecken vor dem Tode nur dann heftig ist, wenn dieser ganz nahe und unvermeidlich ist In der Entfernung, zur Zeit des Entschlusses zum Berbrechen, bei der Ungewißheit, ob der Tod auch einstreten werde, in der Hoffnung, unentdeckt und ungestraft zu bleiben, verliert jener Schrecken fast alle seine Kraft. (Würden sonst Menschen, die das Leben über Alles lieben, oft so sehr auf ihre Gesundheit losstürmen?) In der Entfernung sieht der Verbrecher nur eine bose Viertelstunde, die ihn, so lange sie nicht nahe und unvermeidlich ist, weniger schrecken wird, als ewige Gesangenschaft. Den Tag vor der hinrichtung wird der Verbrecher sicher eine ewige und die härteste Knechtschaft dem Tode vorziehen, in dem Augenblicke des Entschlussesschusselich.

<sup>61)</sup> Auch die zweite Kammer zählte zwei Geistliche, die sich aber schroff gegenüber stellten. Pfarrer Matty erklärte sich vom christlichen Standpunkt aus gegen die Todeskrafe, besonders aus dem Grunde, den auch der Krondrinz von Schweden a. a. D. S. 14 hervorhob, aus dem, man dürfe sich, da das Leben eine "Brüfungszeit, nicht in die unerforschlichen Rathsschlusse der Vorsehung drängen." Pfarrer Sartorius sand in Vibelstellen und im Art. 16 der Augsburger Confession eine Rechtsertigung der Todesstrafe, für welche er stimme, nicht obgleich, sondern weil er ein Geistlicher sei. Vergl.: Vom Justizmorde, ein Votum der Kirche. Unterssuchungen über Zulässigseit der Todesstrafe aus dem christlichen Standpunkte. Leipz. 1826, eine Schrift, die mit den Worten schließt: es wird eine Zeit kommen, da man erzählen wird von der Vardarei, welche meinte, Gott einen Dienst damit zu thun, daß die Gesetze Menschen= und Christenblut vergössen. Herr v. Bonald half sich damit, daß er in der Todesstrafe "ein einsaches Mittel, den Verdrecher seinem natürlichen Oberrichter zu überliesern," erblickte. S. Lucas: Von dem Strassysteme und der Abhaltungstheorie im Allgemeinen, von der Todesstrasse insbesondere. Aus dem Französsischen von

Herr von Bechtolb (General) zeigte, tem Abgesordneten Thudichum gegenüber, darauf hin, daß schon einige Wochen nach Erlassung des die Todesstrase versbannenden Gesetzes eine schwere That, die Ermordung des Regierungsrathes Prinz (bei Oberlaudenbach an der Bergstraße), begangen worden sei; diese Strase sei "offens dar nur zu dem Behuse von der Nationalversammlung abgeschafft worden, um eine Lebensassecuranz für Hochverzähler zu begründen."

Der Präsident, Graf v. Solms-Laubach, sand das entscheidende Moment zur Rechtsertigung der Todessstrase in der Unmöglichkeit des Beweises, "daß nicht durch die Beibehaltung dieses Strasmittels einem Unschuldigen das Leben erhalten werden" könne; bei dem sittlichen Zustande der bürgerlichen Gesellschaft sei es nicht zu entbehren, da es Verbrechen gebe, von deren Verübung nur das äußerste Mittel abhalte.

Vicepräsident Hesse (Dberappellationsgerichtsrath) schloß sich lediglich den Aussührungen der beiden Ausschußberichte an. Die gleiche Erklärung gaben der Freisherr v. Schäffer-Bernstein (Kriegsminister) und der Abgeordnete Humann (Großhändler im Mainz) ab.

Nachdem noch der Abgevrdnete v. Rabenau (Oberstrath) erklärt hatte, er "halte das Gesetz über die Aushebung der Todesstrafe für ein unzeitiges Product, hervorgegangen aus der berüchtigten Catastrophe des Jahres 1848," und den Wunsch ausgesprochen hatte, es wäre auch ein Gesetzesentwurf "über die Wiedereinsührung der Stockstrase" vorgelegt worden, 62) weil sie

Samhaber. Darmft. 1830, S. 211, wo fich auch die Gloffe bes Berf. finbet.

<sup>62)</sup> Man wird hiebei unwillfürlich an die Bemerkung erinnert, womit Marquardsen seinen lehrreichen Beitrag zum 22. und 23. Band ber Zeitschrift für Gesetzgebung bes Aus-

twohlfeil" sei und "unglaublich viel leiste," 68) schritt die tammer 64) zur Abstimmung; sie nahm einstimmig (die Ibbgeordneten Thudichum und Zimmermann ents

landes: Die To besstrafe in England einleitet: "Ein Blick auf die Geschichte der Strafen zeigt, daß von dem die germanische Vorzeit beherrschenden Princip, welches in dem Körver des Verbrechers den rechten Dr der Strafe, ihr Wesen im Körperschmerz und Pein sah, nur zwei Anwendungen sich bis auf unsere Tage erhalten haben, die Prügel und Todessstrafe. Seltsam genug, nur die unterste und höchste Stufe der vielsprossigen Strasseiter unserer Vorsahren ragen, wir meinen, als entstellende Ruinen, Andere behaupten, als nothswendige Fingerzeige der Gerechtigkeit aus den Strasgesetzen der Gegenwart hervor." Auch im Großherzogthum Dessen hat sich die körperliche Züchtigung noch als Disciplinarstrase gegen Strasgesangene erhalten. S. meinen gedachten Beitrag zum Jahrg. 1850 dieses Archivs, S. 4. S. 25—40.

- 3) Ein früheres Mitglied der ersten Kammer, Herr v. Breiden = stein, bedauerte, daß das Prügeln "lediglich dem Privatverkehr überlassen" sei. S. ebendas. S. 40.
- 4) Im Gang ber Berathung wurde auch bie Frage ber öffentlichen hinrichtung berührt. Der Prasident sprach fich gegen biese Deffentlichkeit aus, weil "burch dieses blutige Schausviel" nur der "Vermilderung" Vorschub geleistet werde, man moge, wie z. B. in Preußen, die hinrichtung unter gemissen Garantien, unter Beigiehung von Beugen, der großen Daffe entziehen; - eine solde Bollziehung der Todesstrafe werde einen noch tieferen Eindruck machen. Cangler Dr. Birnbaum 'wurde bas burch veranlaßt, zu bedenken zu geben, daß, obgleich diese Frage schon lange zur Erörterung gekommen sei und zu Bersuchen geführt habe, es boch noch an Erfahrungen fehle, um schon jest zu ihrer göfung zu schreiten. Allerdings sei bas frivole Benehmen ber Daffe bei bem Schauspiel ber hinrich= tung, bas oft fich geltenb mache, geeignet, bie Stimmung gegen eine folde Deffentlichfeit zu ermeden. Allein barin fei fein voller Grund für deren Aufhebung zu finden, mahrend die Nicht= offentlichfeit etwas Mysterioses habe, das nicht vortheilhaft auf bie Menge wirke und Anlaß zu den abentheuerlichsten Geruch= ten geben konne. Nachdem Redner noch weitere Gefichtes punfte hervorgehoben und Graf Laubach noch einiges zur Bertheidigung seiner Meinung vorgebracht hatte, nahm der Freiherr v. Schäffer, welcher bis zum Jahre 1848 Gesichäftsträger am Preußischen Hofe war, das Wort, um aus Ersfahrungen den Zweisel darzulegen, ob die Richtöffentlichkeit sich empfehle; fo viel er mahrgenommen, mache eine folche Boll= predung des Todesurtheils keinen Eindruck, und fo hate fich.

hielten sich mit Zustimmung der Kammer der Abstimmung) den Gesetzesentwurf an, 65) der nun zum Gesetzerhoben erscheint.

Während die Erfahrung gelehrt hat, daß sich während der Zeit der Verbannung der Todesstrase die Zahl der Verbrechen, die nun wieder damit bedroht sind, nicht mehrten, zeigt sie von der andern Seite, daß seit der kurzen Zeit der Wiederherstellung ihrer Herrschaft mehr solcher Verbrechen begangen wurden, als während der

in ihm die Ueberzeugung gebildet, daß nur die Deffentlichkeit den Zwed erreiche. Nach einer Mittheilung im 62. Band der Annalen der Criminalrechtspflege, Leipzig 1853. S. 72—92: Ue ber die Zulässigfigkeit der Todesstrase. Gutachtlicher Bericht des Herz. Sächsischen Landesjustizcollegiizu Altenburg an den Herzog in Betreff des Mörders Rothe nebst dem Urtheile des Gesammkoberappels lationsgerichts zu Jena in derselben Sache. Mitzgetheilt v. Geh. Justizrath Wagner in Altenburg. (Dieser im October 1852 erstattete Bericht theilt auch mit, das die Mehrheit des Gerichtshoses, die Frage, ob die Todesstrase sur die schwersten Verbrechen, namentlich aber für den Mordals unentbehrlich zu betrachten sei? bejahend beantwortete) ist in diesem deutschen Bundesstaate die Hinrichtung nicht öffentlich. Dabei besteht aber die Einrichtung, daß Einlaßtarten ausgegewerden, als handle es sich von einem Freitheater oder Freiconscert. S. 92.

<sup>86)</sup> Bemerkenswerth ist, daß in Deutschland die ersten Kammern inimer für die Todesstrafe Sympathie zeigten. In der ersten Kammer der Stände des Königreichs Hannover ward sie, im Gegensaße der zweiten Kammer, einstimmig angenommen. S. Leonhardt: Commentar über das Criminalgesethuch sür das Königreich Hannover, Band 1. Hann. 1846, S. 84. Gleiches gilt von der der ersten Kammer (der der Standesherren) in Würtemberg. S. Hepp: Commentar über das würtemb. Strafgeseth. Band 1. Tüh. 1839, S. 135. In der zweiten Kammer waren nur 53 gegen 29 Stimmen für die Beibehaltung der Todesstrafe S. Hepp a. a. D. Auch als im März 1853 die zweite Kammer in einer Reihe von Situngen sich gründlich mit dem Gesetentwurse wegen Wiedereinführung der Todesstrafe beschäftigte, wurde derselbe nur mit schwacher Majorität, mit 47 gegen 36, angenommen. S. die Kr. 63 des Schwähischen Merkur vom 16. März.

längeren Zeit ihrer Verbannung. Ich werde dieses demnächst näher nachzeigen. Denn eine solche Erscheinung ist gegenüber den Stimmen der Freunde der Todesstrafe, denen zu Folge die Abschaffung derselben die Wirkung der Vers mehrung der damit bedrohten Verbrechen hat, — spreschend.

Zum Schluß nur noch eine Bemerkung: Seit Kursem wissen wir, daß ein Saulus zu einem Paulus wurde — Feuerbach. S. Feuerbachs Leben und Wirsken Th. I, Leipz. 1852, S. 232. Welcher Saulus wird sich noch in einen Paulus umwandeln!

### XVII.

### Merkwürdige Rechtssprüche,

bargestellt und geprüft

nod

#### Mittermaier.

1) Königl. Nieberlandische Rechtssprüche über die Strafbarkeit eines mit Schwefelsaure verübten Versuchs bes Giftmords.

Im Jahre 1853 hatte ein Mann, um einen Anderen burch Gift zu tödten, in einem Topf, worin gemahlener Kaffee sich befand, concentrirte Schwefelsaure gemischt, welche dann durch das beigemischte Wasser wurde; als die Person, für welche bas Gift bestimmt war, den vergifteten Kaffee in den Mund brachte, wurde sie durch den widerlichen Geschmack erschreckt, sogleich den Kaffee aus und erlitt weiter keinen Nachtheil. Auf den Grund der eingeleiteten Untersuchung wurde der Angeklagte, weil man Schwefelsaure als Gift betrachtete und Ansang der Ausführung annahm, vom Provinzialgerichtshofe zu Limburg am 13. Oct. 1853 wegen Versuchs bes Giftmords zum Tode verurtheilt. Auf eingelegte Richtigkeitsbeschwerde vernichtete der niederländische Cassationshof bas Urtheil, indem er in den Entscheidungsgründen annahm, daß burch die Art des Unternehmens und die Mischung der Schwefelsaure mit so viel Waffer der Tod nicht bewirkt werden konnte,

daher kein strafbarer Bersuch vorliege (Rechtsgeleerd Byblaad tot nieuwe bydragen Januar 1854 p. 14-25). Die Sache wurde an den Hof in Geldern gewiesen. Dieser erkannte am 15. März 1854 (Byblaad p. 256) daß der Angeklagte von Strafe freizusprechen sei daß, war nach dem Gutachten von Sachverständigen burch die Schwefelsäure in der gebrauchten Quantität und nach der Form des Gebrauchs der Tod erzeugt werden kann, in Erwägung aber, daß nach der Art der Anwendung Jemand, der nicht das Gift nehmen will, burch den widerlichen Geschmack abgehalten wird, wenn er einen Theil in den Mund nimmt, eine zweite Portion einzunehmen, indem er sogleich das Genommene ausspucken wird, daß es daher nicht möglich ist, daß die Schwefelsäure in den Magen der Person gelangt, daß aber nach dem Gesetze zur Vergiftung die Anwendung von Substanzen gehört, welche den Tod verursachen köns nen, daher auch kein Versuch vorhanden sein kann, weil tein Anfang der Ausführung vorliegt.

sprüchen die Theorie von der Strassossseit des Versuchs mit untauglichen Mitteln auf die Spitze getrieben ist. Hier ist ein unzweiselhaftes Gift, die Schwefelsaure answendet worden, nur in der Art des Gebrauchs liegt der Grund, aus welchen dennoch kein strasbarer Versuch angenommen ist. Der zweite Rechtsspruch sindet selbst den Grund darin, daß derjenige, welcher vergistet werden sollte, durch den widerlichen Geschmack abgehalten werden würde, die vergistete Speise zu genießen, so daß kein Gift in den Körper kommen würde. Wir halten diese Aussassississischen Geschieden wirden den Volkserchtsbewußtsein. Vergistungen mittelst Phosphor haben auch das Eigenthümliche, daß selbst der widerliche Geruch etwas Abschreckendes hat, und dennoch ist anerkannt, daß die badurch verübte Vergistung strafbar ist; auch scheint uns die Voraussezung in den Entscheidungsgründen des zweiten Urtheils, daß der widerliche Geschmack der Schweselsäure vom Genusse abhalten würde, nicht gerecht sertigt, da in Fällen, in welchen der zu Vergistende hastig und im Heißhunger die Speise hinabschluckt, nicht auf der Stelle der widerliche Geschmack ihn abhalten wird.

2) Lelgische Rechtssprüche vom 9. und 27. März 1855, wodurch entschieden wurde, daß der mit diebischer Absicht verübte Einbruch oder Einsteigen einen Anfang der Ausführung des Diebsstahls begründet.

Der belgische Gerichtshof von Nivelles hat in den oben angeführten Rechtssprüchen der im französtichen Recht fehr streitigen Frage, ob Einbruch und Einsteigen schon ben Anfang der Ausführung bes Diebstahls begründen, bejahend entschieden, ohne tiefer eingehende Gründe anzw geben. Ein belgischer Schriftsteller Schuermans (Richter in Nivelles) hat es übernommen, in einem Auffape ber belgique judiciare 1855 nr. 32 vom 22. April das Urtheil burch Grunde zu rechtfertigen. Bekanntlich haben in Frankreich Faustin Helie Théorie du Code pénal II, p. 37-4, Carnot Com. jum Art. 2 bes Code nr. 13; Rosst in seinem traité de droit pénal p. 328 und neuerlich in Belgien Santois in den Annales de universités vol. V, p. 389 sich für die Ansicht erklätt, daß im Einbruch und Einsteigen noch kein Anfang ber Ausführung liege; man geht bavon aus, daß diese Hand lungen eine verschiedene Auffaffung möglich machen, und eine bestimmte verbrecherische Absicht baraus nicht abzw leiten ist, da Jemand eben so gut in der Absicht, Brand stiftung zu verüben ober eine Person zu entführen ober zu nothzüchtigen, oder wegen verliebter Abentheuer ein steigen, und oft selbst lobenswerthe 2mede haben fam.

Wenn aber auch die Absicht zu stehlen zum Grunde lag, so ist, nach der Meinung jener Schriftsteller, doch nur Borbereitungshandlung vorhanden, da die Handlung des Stehlens noch nicht begonnen ift, so würde man durch Bestrafung des bloßen Einsteigens nur die Absicht pu stehlen, bestrafen. Zwischen dem Afte des Einsteigens und Einbruchs und dem des Stehlens werden Zwischenhand= lungen vorkommen: z. B. Eröffnen bes Schranks, Wegnelymen einer Sache, um sie einzupaden. Das Einsteigen ist also mur Vorbereitung. — Gegen diese Gründe wird geltend gemacht, daß die Behauptung, nach welcher ein Einsteigen und Einbrechen Anfang der Ausführung des Diebstahls sei, mux aufgestellt werde, unter der Voraussetzung, daß die Absicht, zu stehlen, nachgewiesen werden kann; daß die Ausführung des Verbrechens des Diebstahls in einer Reihe von Handlungen bestehen fann, von benen das Einsteigen schon den Anfang der Ausführung begründet, daß durch bas Einsteigen der Dieb in die Lage kömmt, in welcher er nichts weiter nöthig hat, als sich der Sache zu bemächtigen. Sobald man zugiebt (von Helie), daß das Einsteigen als Versuch bann strafbar sei, wenn barauf andere Handlungen zur Vollendung des Stehlens vorgenommen werden, muß man auch zugeben, daß schon in bem Einsteigen der Anfang liegt und die darauf folgende handlung manifestirt nur noch bestimmter die verbrecherische Absicht des Diebes. Auch nach der Handlung des Einsteigens kann aber auch ber Thater strassos sein, wenn er freiwillig von dem ferneren Unternehmen absteht. — Die obige Frage zeigt wieder, wie vielfach Streit erweckend her Ausdruck: Anfang der Ausführung, ist. Roch in neuester Zeit schwankt die französische Ansicht. Während Bertauld in seinem cours de Code penal p. 226 das Einsteigen und Einbrechen um zu stehlen nicht allgemein als Anfang ber Ausführung betrachtet, fonbern mir ba,

wo z. B. ein gewerbsmäßiger bekannter Dieb in einem Zimmer gefunden wird, in welchem werthvolle Gegenstände vorhanden sind, wo also die Umstände, auf den nächsten Willen, zu stehlen, beuten, scheint Trebutien im cours élem. du droit crim. 1. p. 98 in dem Einbruche mit Vorbereitungshandlung zu erblicken. Ein neuerer Rechtsspruch vom 29. Jan. 1852 (in Morin journal du droit. erimin. 1852 p. 176) nimmt keinen Anfang ber Ausführung an, wenn der Dieb die Thure einer Wohnung zu erbrechen versuchte. Der geistreiche Verfasser des Entwurfs der Revision des belgischen Erim. - Gesetzbuchs H. Haus in seinem Mémoire zu dem Entwurf p. 13 erflatt das Einbrechen als Anfang der Ausführung, sobald nur der Beweis hergestellt ist, daß die Handlung in diebischer Absicht geschah, und wir glauben, daß Haus Recht hat, weil hier der Thäter sich nicht mehr blos die Mittel zum Unternehmen zu verschaffen sucht, sondern bereits sie anwendet und jene Reihe der Handlungen anfängt, beren Ganzes das Verbrechen ausmacht. — Man bemerkt leicht, daß hier eine Thatfrage vorliegt, bei beren Entscheidung es auf die Würdigung aller Umstände des Falles an fömmt.

3) Rechtsspruch des französischen Cassationshofs über die Frage, ob der Wahrspruch nichtig ist, wenn der Präsident geset widrig Zeugen oder Sachverständige, welche von ihm von Amtswegen vorgeladen und vernommen waren, beeidigte.

In einem Falle hatte der Präsident einen Schreibe verständigen, der weder auf der Liste der Zeugen des Staatsanwalds noch der des Angeklagten sich befand, ex officio vorladen lassen und eidlich vernommen. Gegen den Wahrspruch wurde Nichtigkeitsgesuch eingelegt; der Cassetionshof verwarf in seinem Rechtsspruch vom 19. Januar 1855 diesen Nichtigkeitsgrund und führte als Gründe an:

in Erwägung, daß nach dem Code Art. 268 und 269 bem Präsidenten vermöge der diskretionären Gewalt die Befugniß zusteht, alle zur Erforschung der Wahrheit nützlich scheinenden Mittel anzuwenden, daß, die vermöge dieser Gewalt vorgerufenen Zeugen und Sachverständigen dadurch einen exeptionellen Charafter erhalten, daß sie daher nicht den auf dem ordentlichen Wege (also durch Staatsanwalt und Ungeklagten) vorgeladenen Zeugen gleichgestellt werden können, daß die durch sie gelieferten Elemente für die Ueberzeugung der Geschworenen nur als Auskunft (renseignemens) betrachtet werden dürfen, in Erwägung jeboch, daß die Beeidigung in diesen Fällen nicht unter Strafe der Nichtigkeit durch ein Gesetz verboten ist, und, daß wenn der Eid geleistet wurde, nur noch mehr feiers liche Garantieen für die Ausmerksamkeit und die Treue der Zeugen und der Sachverständigen gegeben werben, ohne daß daraus irgend ein Nachtheil für den Angeklag= ten entstehen, daher auch kein Nichtigkeitsgrund bewirkt werden kann; in Erwägung, daß diese hinzugefügten Garantieen in keiner wesentlichen Beziehung die vermöge ber Ausübung der disfretionären Gewalt vorgerufenen Zeugen und Sachverständigen ändern können, daß die unmittelbare Vorlegung tieser unvorgesehenen Elemente in der Verhandlung nicht die gehörige Controle und Dis= cussion derselben mit der nämlichen Vorbereitung und Reife gestattet, welche bei anderen, auf dem ordentlichen Wege vorgelegten Elementen der Ueberweisung eintreten, daß diese Elemente nicht aufhören als bloße Ausfunft betrachtet werden zu können trot der moralischen oder gesetlichen Garantieen, welche die Personen bieten, von benen diese Elemente ausgehen und vorbehaltlich der vollständigsten, den Geschworenen zustehenden Würdigung; in Erwägung, daß als der Präsident die Geschworenen aufmerksam machte, daß sie die Ergebnisse ber Gutachten ber vermöge ber disfretionären Gewalt vorgelabenen Sachverständigen nur als Auskunft zu betrachten hätten, er kein Gefet verlett hat. — Dieser inhaltreiche Rechtsspruch ift auch für Deutschland, wo man die französtische Vorschrift des Art. 269 des Code nachahmte, von Bebeutung. Der Rechtsspruch lehrt, wie gefährlich das pouvoir discretionaire des Präsidenten ist, durch welches er alle gesetz liche Vorschriften beliebig umstoßen kann, und wo die Gefahr wächst, weil der Cassationshof regelmäßig, wo noch diese Gewalt unziemlich ausgeübtt ist, bennoch um das Princip dieser Machtvollkommenheit der Präsidenten nicht anzutasten und ihr Ansehen nicht zu schwächen, durch alle feinen Wendungen die ergangenen Urtheile aufrecht zu erhalten sucht. Schon Carnot und Legraverand, Morin im Repertoire du droit crim. II, p. 529 erflären, das sie die in diesen Fällen auferlegte Beeidigung ber Zeugen für gesetwidrig halten und Morin im Journal du droit eriminel 1855 p. 164 in note spricht wiederholt aus, daß der neue Rechtsspruch dem Willen des Gesetzes widerstrebe. Es ist eine sonderbare Wendung des Caffe tionshoses, wenn er im Art. 269 kein Berbot des Eides findet; die Worte: les temoins ne pretront pas serment enthalten ein klares Verbot, das sich auch völlig rechtsertigt. Der Gesetzgeber will, daß regelmäßig nur Zeugen und Sachverständige vernommen werden, deren Ramen auf der dem Angeklagten vorher mitzutheilenden Zeugenliste standen, damit der Angeklagte oder sein Bertheidiger sich gehörig erkundigen und seine Vertheidigung vorbereiten kann. Wenn nun plötlich im Laufe der Ber handlung ber Präsident einen andern Zeugen vorladen läßt, so entzieht er dadurch dem Vertheidiger die Möglichkeit der Borbereitung und gefährdet das Interesse des Angeklagten. Dies fühlte der Gesetzgeber, der zwar in einer Selbsttäuschung befangen, fich einbildete, zwischen

temoins de renseignemens und temoins de preuve unterscheiden zu können, während, wie Trebutien Cours de droit criminel vol 11 p. 403 mit Recht anerkennt, daß bloße unter Titel de renseignement abgelegte Aus, fage auf ben Beist der Beschworenen den größten Gin= druck hervorbringen kann; aber ber Gesetzeber wollte wenigstens dem Uebel, daß dies nicht geschehe, vorbeugen, theils durch die Vorschrift, daß solche Zeugen nicht beeidigt werden dürfen, theils daß der Präsident erklären muß, daß die Aussagen nur renseignements seien. Sobald mun ein solcher exeptionell vorgerufener Zeuge doch beeidigt wird, ist die Gefahr da, daß die Geschworenen besto gewisser sich durch die Aussage bestimmen lassen. sehr irrig, wenn der Cassationshof anführt, Es ift baß durch die Beeidigung nur eine neue Garantie für die Gewissenhaftigkeit ber Zeugen hinzugefügt wird, während er hätte erwägen sollen, daß durch die Beeidigung die ganze Natur bes Zeugnisses solcher Zeugen geanbett und gegen den Willen des Gesetzgebers der Aussage ein Stempel aufgebrückt wird, nach welchem ste gegen das Berbot des Gesetzes für den Geschworenen mehr als bloses renseignement ist.

Druck von M. Bruhn in Braunschweig.

# Ardiv

Des

# Criminalrechts.

Reue Folge.

Berausgegeben

noa

I. F. D. Abegg in Breslau,

v. Arnold in München,

F. M. B. Birnbaum A. W. Heffter E. Herrmann in Giegen,

in Berlin,

in Gottingen,

C. I. A. Mittermaier in Beibelberg,

H. A. Zachariä in Gottingen.

Jahrgang 1855.

Biertes Stud.

Braunschweig,

C. A. Schwetschke und Sohn. (M. Bruhn.) 1855.

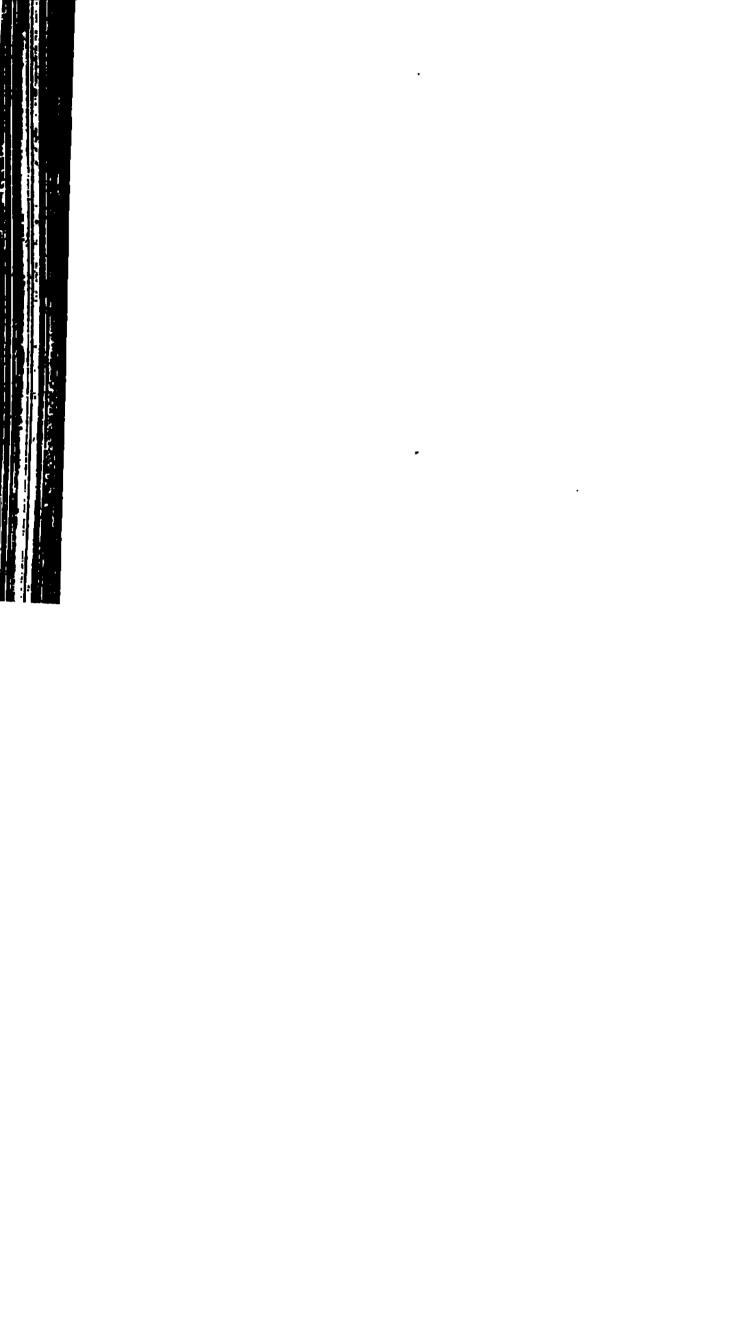

## In halt.

## Biertes Stück.

| XVIII. | Beiträge zur Lehre vom Verhältnisse bes Staats=<br>anwalts. Von Mittermaier. Seite                                                                  | 447         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| XIX.   | Neber den gegenwärtigen Zustand des Gefängniß=<br>wesens in Frankreich. (Beschluß des Aussatzes in<br>Nr. XV. im vorigen Hefte.) Von Mittermaier. — | 460         |
| XX.    | Das Verhältniß der Sachverständigen zu den Rich=<br>tern und Geschwornen im Strafprozeß. Von<br>v. Arnold.                                          | 497         |
| XXI.   | Ueber ben Begriff ber Sewalt in ben neueren Ge-<br>fetgebungen. Von Heffter.                                                                        | 5 <b>26</b> |
| XXII.  | Noch einige Bemerkungen über die lateinischen Ueber=<br>fetzungen der Carolina. Von Abegg.                                                          | 549         |
| XXIII. | Ueber das Contumacial-Verfahren im Strafprozesse. Bom herrn Hofgerichtsrath Gerau in Darmstadt                                                      | 555         |

## 3 n h a l t.

### Viertes Stück.

| XVIII. | Beiträge zur Lehre vom Verhältnisse bes Staats=<br>anwalts. Von Mittermater. Seite                                                                  | 447            |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| XIX.   | Ueber den gegenwärtigen Zustand des Gefängniß=<br>wesens in Frankreich. (Beschluß des Aufsatzes in<br>Nr. XV. im vorigen Hefte.) Von Mittermaier. — | · 460          |
| XX.    | Das Verhältniß der Sachverständigen zu den Rich=<br>tern und Geschwornen im Strafprozeß. Von<br>v. Arnold.                                          | . 497          |
| XXI.   | Ueber ben Begriff ber Sewalt in ben neueren Ge= fetzgebungen. Bon Heffter.                                                                          | - 5 <b>2</b> 6 |
| XXII.  | Noch einige Bemerkungen über die lateinischen Ueber=<br>fetzungen der Carolina. Bon Abegg. —                                                        | 549            |
| XXIII. | Ueber das Contumacial=Verfahren im Strafprozesse.                                                                                                   | . 555          |

Im Widerspruch mit dieser Verfügung ist der Rechtsspruch des französischen Kassationshofs vom 21. Novbr. 1853, nach welchem selbst dem Präsecten die Besugnis, Briese bei der Postbehörde mit Beschlag zu belegen, zuerkannt wird, ebenso wie die Ausführung des Hrn. Polizeidirectors Stieber?) in Berlin, welcher die Rothwendigkeit zu beweisen sucht, daß den Polizeibehörden Briese mit Beschlag zu belegen, eingeräumt werden müsse, wobei wir ersahren, daß in Preußen mit Bewilligung der Ministerien der Justiz und des Handels und der Gewerbe die Praxis sich gebildet hat, daß die Postbehörden anvertraute Briese nur auf Requisition der Staatsanwälte mit Beschlag belegen, se doch die desfalsigen Requisitionen der Polizeibehörden und berücksichtigt lassen.

Es lohnt sich der Mühe, näher zu prüfen, ob in einem Lande, dessen Gesetzgebung dem Staatsanwalte nicht ausdrücklich eine Besugniß dieser Art giebt, sie dennoch ihm zugestanden werden kann.

Finden wir in den Verfassungsurkunden ausdrücklich die Vorschrift, daß das Briefgeheimniß unverletzlich ist und die in strafrechtlich en Untersuchungen nothwendigen Beschränkungen durch die Sesetzebung sestzustels Ien sind, enthalten die Strafgesetzbücher. Itrenge Strafdrohungen gegen alle Postbeamten, welche einen der Post anvertrauten Brief unterdrücken oder eröffnen, is sist das durch deutlich genug ausgedrückt, daß die Regel die gewissenhafte Einhaltung des Postgeheimnisses ist und die

<sup>2)</sup> In Goltbammers Archiv sur preußisches Strafrecht III. Band S. 86.

<sup>3)</sup> z. B. im Code pénal Art. 187.

<sup>4)</sup> Der Art. 187 spricht von einem fonctionnaire ou agent du gouvernement, ou de l'administration des postes, welche die Eröffnung verüben oder erleichtern (faciliter).

Ausnahme nur burch ein Gesetz gerechtfertigt werden kann. Diese Ansicht, insbesondere die, daß auch die Ge= richte das Postgeheimniß ehren mussen, ist nicht neu. Ein Ausspruch des französischen Conseil vom 18. Aug. 1775 erflärt: considerant, que les lettres interceptées ne peuvent jamais devenir la matière d'une déliberation; que tous les principes mettent la Correspondance secrète des citoyens au nombre des choses sacrées dont les tribunaux comme les particuliers doivent détourner les regards. Wir sinden in Rechts= sprüchen der Parlamente v. 1645, v. 24. Juli 1717 die nämliche Sprache; ein Rechtsspruch von 1760 verbietet den Staatsbehörden eine Anklage auf Thatsachen zu grünben, welche in ben ber Post anvertrauten nicht veröffentliche ten Briefen liegen. Ein Urtheil des französtschen Caffa= tionshofs v. 6. Septbr. 1816 erklärt in seinen Entscheis dungsgründen, daß ein der Post anvertrauter Brief le caractère d'une pensée an sidy trage, und nur durch die Veröffentlichung die Grundlage einer strafgerichtlichen Verfolgung werden kann: In einem Falle hatte der Polizeipräfect von Paris von dem Generalpostdirector nur verlangt, daß man ihm den Stempel ansehen lasse, der auf gewissen Briefen sich fand, um zu wissen, von welchem Orte sie aufgegeben wurden. Der Postdirector verweigerte dies, mit der Erklärung, daß das Postgeheimniß sich auch auf die äußere Aufschrift erstrecke und der Präfect ehrte die Ansicht des Postdirectors. 5)

Es kann nicht in Abrede gestellt werden, daß der Unstersuchungsrichter nach französischer Rechtsübung, die auch von den höheren Gerichten und den Schriftstellern anerkannt

<sup>5)</sup> Bezeugt von Obilon Barrot in seiner Consultation v. 22. Mai 1853 über den Prozeß wegen Beschlagnahme der Briefe durch den Präfecten S. 24.

ift, die Befugniß übt, Briefe auf ber Post mit Beschlag zu belegen. Die Frage brangt sich hier auf, ob der Staatsanwalt dem Untersuchungsrichter gleichgestellt werden kann. Während der Erste schon nach der Art seiner Anstellung durch die Unabhängigkeit der Stellung Bürgschaften giebt, berufen ist, in der ihm gesetzlich übertragenen Untersuchung (instruction) auf den Grund der ihm zugekommenen ge setlichen Veranlassung unpartheiisch zu prüfen, ob nach dem Gesetze eine gewisse Untersuchungshandlung zulässig ist, während der Untersuchungsrichter jedes Ergebniß der jelben zu ben Acten bringen muß, unter ber Controlle des Bezirksgerichts handelt, nur nach den gesetzlichen Förmlich keiten thätig ist, ist der Staatsanwalt kein richterlicher Beamte; Die Garantien, welche ein solcher giebt, fehlen bei ihm; die ihm übertragene Stellung Verbrechen aufzusu chen, Indicien und Beweise zu sammeln, giebt seiner Tha tigkeit etwas Unbestimmtes, lieber um nichts zu versäumen, auch die entfernteste Spur zu benutzen und eher zu viel als zu wenig zu thun. Von dem Staatsanwalte hängt es ab, ob er von einer aufgefundenen oder weggenommes nen Urfunde Gebrauch machen, sie dem Richter mittheilen, oder unter den vielen bedeutungslosen Informationsstücken unbenutt liegen lassen will. 6) Giebt man dem Staatsan walte das Necht von der Postbehörde Briefe wegzunehmen, so wird es leicht geschehen, daß viele solcher Briefe, in denen der Staatsanwalt nichts Verdächtiges fand, und sie daher dem Untersuchungsrichter nicht mittheilte, liegen bleiben und von ihren für den Betheiligten (wegen Familienoder Geschäfts=Verhältnissen) wichtigen Nachrichten?) der

7) Wir erinnern an die von uns schon in diesem Archive II. Rr.

22 mitgetheilten Falle.

<sup>6)</sup> Wer weiß nicht, wie viele Papiere, tie dem Staatsanwalte zus gekommen find, im Parquet liegen blieben, weil er fie nicht für wichtig erkannte.

Adressat nichts erfährt. Im Geiste ber französischen Geetgebung ist wesentlich die Instruction von der vorauszehenden Information und das droit de poursuite von zem droit de l'instruction getrennt. 8) Die Instruc= ion ist als gerichtlicher Aft dem Untersuchungsrichter überragen; die Information bilbet die Thätigkeit der Behörden, welche der sogenannten police judiciaire 9) anverraut ist. Daraus folget daß eigentliche actes d'instruction nicht ben Beamten ber gerichtlichen Polizei zustehen Niemand aber kann verkennen, bag bie Wegnahme von ben ber Post anvertrauten Briefen wegen ber schweren Verletzung des Grundsatzes der Unverletlichkeit des Postgeheimnisses, wegen ber Gefahr bes Mißbrauchs, wegen des tiefen Einflusses auf Familien= und Geschäfts= geheimnisse im Sinne des Gesetzes ein acte d'instruction ift, der nur dem sorgsam prüfenden Untersuchungsrichter zustehen kann. Der Gang der Verhandlung über die französische Gesetzgebung lehrt, 10) daß bei den Bera= thungen die tüchtigsten Juristen, z. B. Bigot de Preameneu, Cambaceres dies Gebiet der instruction judiciaire von den Uebergriffen der Verwaltungsbehörden und der Staats= anwälte rein halten wollten und baß im Widerstreite der Unsichten zuletzt ber vermittelnde Vorichlag angenommen wurde unter dem (absichtlich sehr unbestimmt gefaßten) Ausdruck flagrant délit 11) ben Grundsatz auszusprechen, daß nur in Fällen dieser Art auch ber Staatsamwalt bas Recht zu

<sup>8)</sup> Hélie traité de l'instruct. crim. II. p. 282. 382 unb vol. IV. p. 90. Trebutien Cours du droit Criminel II. p. 196.

<sup>9)</sup> Ihre Aufgabe ist nach Art. 8 de rechercher les crimes et les délits, de rassembler les preuves et de livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir.

<sup>10)</sup> Hélie traité de l'instruction vol. IV. p. 98.

<sup>11)</sup> Hélie traité IV. p. 675.

einigen Handlungen haben sollte, welche sonst das Gesetz nur dem Untersuchungsrichter einräumt. Bergleicht man aber die Ausdrücke, deren sich der Code bedient, wenn er von dieser Besugniß spricht, insbesondere in Bezug auf Brieswegnahme, 12) so bemerkt man leicht, daß der Gesetzgeber nicht alle Besugnisse des Untersuchungsrichters selbst im Falle des flagrant delit dem Beamten der gezichtlichen Polizei hat geben wollen und so erklärt sich leicht der Widerstreit der Ansichten französischer Juristen 18) über das Recht des Staatsanwalts, dei der Post Briese mit Beschlag zu belegen. Von Bedeutung muß dabei es sein, daß nach der oben mitgetheilten belgischen Verordnung die Postbehörde der Requisition der Staatsanwälte nicht solgen dars. 14)

Frägt man um den gegenwärtigen Stand der Frage nach den seit 1848 in Deutschland erlassenen Gesetzgebungen, so hat die österreichische Strafprozesordnung Art. 110 das Recht der Beschlagnahme der Briefe bei der Post nur unter Beschränfungen dem Untersuchungsrichter gegeben, dem Staatsanwalte nur eine Besugniß ertheilt, eine

<sup>12)</sup> Nach Art. 36 kann ber Staatsanwalt in die Wohnung (domicile) des Angeschuldigten sich verfugen, um dort Papiere zu durchsuchen. Nach Art. 88 heißt es aber, daß der Untersuchungsrichter auch an andere Orte sich begeben kann, wo er hofft, wichtige Gegenstände zu sinden.

<sup>13)</sup> Mangin instruct. écrite 1 p. 160 giebt dem Staatsanwalt kein Recht (freilich erkennt er auch kein Recht des Untersuchungszrichters einen Brief von der Post wegzunehmen), ebenso Morin Repertoire: abus d'autorité Nro. 30 im Journal du droit criminel 1853 p. 264. Das Recht des Staatsanwalts wird aber anerkannt von Massadiau du minist. public. vol. III. Nro. 2518.

<sup>14)</sup> In keinem Land hat in der Voruntersuchung die Staatsbehörde so große Befugnisse als in Schottland, dennoch kann sie nie Briefe von der Post wegnehmen.

rovisorische Zurückhaltung der Briefe zu bewirken, auf inen Fall daher das Recht der Staatsanwälte in dem mfange anerkannt, wie es französische Staatsanwälte oft ?haupten. 15) In Preußen giebt der S. 7 der Verordn.

. 1849 den Staats-Anwälten das Recht, Beschlagnahme przunehmen, wenn Gesahr auf dem Verzuge obwaltet und er Fall der Ergreifung auf frischer That vorliegt. Ob ies auch auf die bei der Post liegenden Briese sich beseht, ergiebt sich daraus nicht; aus dem oben Note 2 ngeführten Aussahe erfährt man, daß die Requisition der itaatsanwälte von der Post besolgt werden muß. In Baiern eht nur den Gerichten (nie dem Staatsanwalt oder der bolizei) das Recht zu, Briese auf der Post mit Beschlag zu besgen. 16) In Baden ist dem Staatsanwalte ausnahms zu gen. 16)

i) Nach Art. 100 der österreich. Straf=P.=O. kann der Untersuschungsrichter von der Postbehörde die Auslieserung von Briesen des Angeschuldigten, die an ihn addressitt sind oder welche er abgesendet hat, nur verlangen, wenn die Untersuchung schon gegen eine bestimmte Person eingeleitet ist, oder der Beschuldigte schon verhaftet ist, oder ein Vorführungs= oder Verhafts= besehl erlassen ist; der Staatsanwalt (der regelmäßig an den Untersuchungsrichter das Verlangen stellen muß) kann noch durch unmittelbare Aussorderungen der Postbehörde bewirken, daß die Briese dis zum Eintressen, jedoch so daß wenn binnen 3 Tagen diese Versügung nicht ersolgt, das Postant die Vriese absenden muß. Nach S. 111. darf nur der Untersuchungsrich= ter die Briese erössnen.

<sup>(</sup>ergangen an die Oberpostämter). Darnach kann nur das Unstersuchungsgericht Briefe eines Angeschuldigten bei dem Postamt mit Beschlag belegen, wo denn der Brief vorläusig bei der Post in Verwahrung bleibt. Das Hofgericht (jest das Appellationsgericht) entscheidet, ob der Brief dem Gericht ausgeliefert werden soll. — Auch nach Einführung des baierischen Gesetz buchs von 1813 wurde diese Verordnung beobachtet, und das Gesetz vom November 1848 bestimmt in §. 23, daß den Staatsanwälten die im Gesetzbuch von 1813 den Polizeibehörden in §. 20 und 21 gegebenen Rechte zustehen sollen. Da nun in Baiern nie der Polizei die Besugniß, Briese dei der Post mit Beschlag zu belegen, zugestanden war, so hat auch der Staats=

weise das Recht der Beschlagnahme der Briese gegeben, 17) und ebenso ertheilen die Thüringische 18) und die Altenburgische 19) Straf. P.D. dem Staatsanwalt ähnliche Besugsnisse, wie die österreichische, wogegen die Hannöversche Straf P.D. 20) nur dem Untersuchungsrichter das Recht der Beschlagnahme ertheilt.

Es ist wohl der Mühe werth, die oben bereits angeregte Frage zu untersuchen, ob den Polizeibehörden die Besugsniß Briese bei der Post mit Beschlag zu belegen, in einem Lande zusteht, in welchem das Gesetz nicht ausdrücklich dies Recht ihnen einräumt. Der oben angeführte preußisiche Schriststeller führt Fälle an, welche die Gesahr sur

anwalt diese Besugniß nicht. — Soll ein Postbeamter als Zeuge über das vernommen werden, was ihm (z. B. über Abgabe von Briefen) amtlich befannt wurde, so muß er nach dem Gesetze das Zeugeniß ablehnen, bis das Ministerium ihn für den einzelnen Fall dieser Pslicht der Verschwiegenheit entbindet. Noch 1853 gesichah dies in einer Untersuchungssache.

<sup>17)</sup> Die Straf=P.=D. Art. 125. giebt dem Untersuchungsrichter unter gewissen Bedingungen das Recht, Briefe des Angeschuldigten mit Beschlag zu belegen und von der Post Auslieferung zu begehren. Nach S. 125. sind unter den nämlichen Voraussesungen in Abwesenheit oder bei sonstiger Verhinderung des Untersuchungsrichters die Staatsanwälte befugt, Briefe wegzunehmen, wenn sie nicht auf der Post, sondern bei andern Personen sich besinden; der Staatsanwalt kann sie aber nicht eröffnen, sondern muß sie dem Richter überliefern, und wenn Briefe auf der Post sich besinden, kann er die Post nur aussordern sie bis zum Eintressen richterlicher Verfügung zurückzuchalten und davon Anzeige an den Richter zu machen.

<sup>18)</sup> Art. 152. Der Staatsanwalt kann die Briefe wegnehmen, muß sie aber uneröffnet dem Richter abgeben, oder er kann bei der Post bis auf weitere Verfügung des Untersuchungsrichters, die binnen 3 Tagen erfolgen muß, die Zurückbehaltung beantragen.

<sup>19)</sup> Art. 132. und zwar nur bei Verbrechen.

<sup>20)</sup> Nach Art. 106, und zwar nur bei Briefen, welche an den Angeschuldigten oder von ihm geschrieben sind.

n Staat beweisen sollen, wenn die Polizei das Recht euniger Beschlagnahme nicht haben sollte.21) Er findet nen Widerspruch, wenn man den Polizeibehörden bei terfolgung von Verbrechen die Freiheit und das Vermös n der Bürger anvertraut und die Gewalt der Polizei hmen will, weil ein Brief mit einem Stückhen siegellack verschlossen ist. Wenn das Strafgesetz die terletzung des Postgeheimnisses bestraft, so bezieht sich es nach der Ansicht bes Herrn Stieber nur auf unbeafene Personen und die Vorschrift der Verfassung (Art. 3) beweist nach Stieber selbst für das Recht der Poliibehörde, da ste dieses Recht nur näher begrenze. Auch et S. 4. der Verordn. vom 3. Jan. 1849 soll für bas echt der Polizei sprechen, weil kein Grund vorhanden jei, n den allgemeinen Befugnissen der Polizei bei Verfol= ing von Verbrechen gerade die fragliche Beschlagnahme 18zunehmen. Die Polizeibeamten seien auch bei Einleitungen 1b strafrechtlichen Untersuchungen mit dem Staatsanwalte entisch, und handelten, bis dieser selbst gerufen werden inne, lediglich auf Grund eines vermutheten Auftrags ir denselben; sie müßten daher auch die Befugniß bes Raatsanwalts zur Beschlagnahme von Briefen haben, wo e als Beamte ber gerichtlichen Polizei handelten. — Wir innen das Gewicht dieser Gründe nicht anerkennen, weil bei er Entscheibung der vorliegenden Frage nur der Grund= it leiten muß: daß der durch Strafgesetze ausgesprochene 5chut bes Briefgeheimnisses nur so weit eine Ausnahme iben barf, als das Geset ausdrücklich gewissen Beamten as Recht giebt, ungeachtet dieses Geheimnisses von ber

<sup>1)</sup> z. B. wenn Jemand Papiergeld gestehlen hat und der Dieb Abends in einem Briefe das Geld seinem Bruder nach London sendet, oder ein Postbeamter verdächtig ist, Geld aus dem Briefe gestohlen zu haben, oder ein Brief mit Knallsilber, Sas sich entzünden und beschädigen soll, auf die Post gegeben wird.

Post die Herausgabe der Briefe zu verlangen, und daß die Befugniß der Beschlagnahme der Briefe in strafrecht lichen Untersuchungen eine gerichtliche Untersuchungs handlung ist, welche nur dem Richter zusteht, wenn nicht ausbrücklich bas Geset sie auch anbern Beamten einraumt. Alle oben angegebenen Gründe, welche zeigen, daß der Staatsanwalt nicht bem Untersuchungsrichter gleichgestellt werden kann, entscheiben noch mehr, um darzuthun, daß ber Polizeibeamte nicht dem Untersuchungsrichter gleichge stellt werden darf, wenn man erwägt, daß der leitende Grunds gedanke der Polizei der ist, vorzubeugen und im Interesse der Sicherheit lieber zu energisch und rasch einzuschreiten, wo der sorgsam prüfende Richter das Einschreiten nicht gewagt haben würde. Selbst der Mangel juriftischer Bildung, der bei einem großen Theile besonders der niedern Polizeibeams ten bemerkbar ift, die Haupteigenschaft solcher Beamten, bei der leisesten Veranlassung und Besorgniß einer Gefahr einzuschreiten, veranlaßt sie, leicht bie Gefahr zu überschäf pen und einen Verdachtsgrund für wichtiger zu halten, als ihn der ernster prüfende Richter halten wird. Auch das bekannte Unglück der Polizei, daß sie, um sicher etwas zu erfahren, genöthigt wird, als Ausspäher Personen zu ge brauchen, die kein Vertrauen verdienen und leicht unwürs dige Mittel anwenden, daher häufig durch übertriebene Anzeigen getäuscht zu werden, würde es sehr bedenklich machen, der Polizeibehörde das Recht der Beschlagnahme der Briefe zu geben. Wenn in den oben angeführten Fällen die Gefährdung des Staats hervorgehoben wird, 22) wenn die Polizei das Recht nicht erhielte, so geben wir

<sup>22)</sup> Nach unseren Erkundigungen bei erfahrenen Juristen Belgiens sindet man in Belgien, dessen Recht (s. oben Note 1) weder dem Staatsanwalt noch der Polizei die Besugniß der Beschlagnahme der Briese bei der Post giebt, keine Nachtheile für die Entdeckung der Verbrechen. Neuerlich ist auch diese Ansicht

1, daß es in außerordentlichen Fällen wünschenswerth in mag, die Mittel der Entdeckung der Verbrechen auszudehnen; allein eine weise Gesetzebung wird wegen eiziger seltenen Fälle 28) eine so tief das Briefgeheimniß erletzende Besugniß nicht in die Hände eines jeden Pozeibeamten legen, weil ein Mißbrauch sehr leicht zu bezugen ist. 24) Aus der gerichtlichen Polizei kann man nur a etwas ableiten, wo das französische Institut in der ollen Ausdehnung in der Landesgesetzgebung eingeführt tz aber selbst da zeigt die obige Nachweisung, daß nur it Unrecht die in Frage stehende Besugniß als Aussluß er gerichtlichen Polizei betrachtet würde. 25)

Wenn endlich in neuester Zeit 26) in Frankreich die

von einem belgischen Juristen (Verhaegen) in ber Belgique judiciaire 1855 Nr. 55 gut erörtert.

<sup>3)</sup> Wir fragen, woher die Polizei die Gewißheit hat, daß in den abgesendeten Briefen wirklich das Papiergeld oder der verderbsliche Stoff sich besindet? Hat sie wirklich solche zuverlässige Beugen dafür, so wird eine rasche Mittheilung der Nachricht an den Untersuchungsrichter schnell zur Anwendung des gesetzlichen Mittels führen.

beamten das Recht der vorläusigen Beschlagnahme in der Art geben, wie in Desterreich dem Staatsanwalte es gegeben ist.

Freightliche Zweisel ergeben sich gegen die Behauptunz, welche nach §. 4 der Verordn. v. 1849 der Polizeibehörde selbst grössere Besugnisse beilegen will, als sie der Staatsanwalt hat, s. Frank, der Preuß. Strasprozeß S. 30. — Von Bedeutung ist, daß nach dem Geset v. 12. Febr. 1850 §. 11 die Polizei Haussuchungen nur unter Mitwirkung des Richters vornehmen darf. — Gegen die Berufung des Hichters vornehmen darf. — Gegen die Berufung des Hrn. Stieber auf die gerichtliche Polizei, als deren Beamte der Polizeibeamte bestrachtet werde, müssen wir den Zweisel erheben, ob die Preuß. Gesetzebung von 1849 das Institut der gerichtlichen Polizei aus dem franz. Gesetzuche vollständig in das preußische Recht habe übertragen wollen. Die §§. 4 und 7 der Verordn. von 1849 scheinen dagegen zu sprechen.

<sup>1)</sup> Der Fall betraf 3 Briefe, welche von Belgien aus an Herrn Chantelauze abressirt, und von dem Präsecten der Polizei in Paris bei der Post weggenommen wurden.

Frage: ob dem Präsecten das Recht der Beschlagnahme der Briefe zustehe, selbst von dem Cassationshofe bejahend entichieden wurde, so zeigt sich hier aufs Reue die Gefahr, daß, wenn man einmal damit beginnt von den Rechts, grundsätzen abzuweichen, immer mehr unter dem Vorwande der Nothwendigkeit Ausnahmen gemacht werden. Gründe, welche wir gegen die Befugniß des Staatsan walts und der Polizei Briefe von der Post wegzunch: men, oben angegeben haben, passen auch hier und noch im höheren Maaße, wenn man erwägt, daß der französt sche Präfect als Ober-Verwaltungsbeamte in keiner Weise nach seiner völlig abhängigen Stellung von der Regie rung, die nöthigen Bürgschaften gegen Mißbrauch liefert, und ce eine der furchtbarsten, das Vertrauen zu der Justiz untergrabenden Gefährdungen bes Rechts sein würde, wenn man dem Verwaltungsbeamten Befugnisse geben wollte, welche als gerichtliche Acte selbst unter vielen Beschränkungen nur dem Untersuchungsrichter zustehen können 27) Der Rechtspruch des franz. Cassationshofs vom 23. Nov. 1853<sup>28</sup>) ist nicht geeignet die Ueberzeugung von der Ges setzmäßigkeit einer durch den Präfecten vorgenommenen Beschlagnahme von Briefen bei ber Post zu begründen; denn der dafür angeführte Hauptgrund beschränkt sich dar auf, daß die Präfecten nach dem Gesetze Beamte der gerichtlichen Polizei sind und als solche die Befugnisse an berer Beamten Dieser Polizei haben muffen, mahrend biese Gleichstellung nicht erweislich ist. 29) Der Grund, daß

<sup>27)</sup> Der Cassationshof hatte auch durch Urtheil vom 23. Juli 1853 (in Journal du droit crim. 1853 p. 263 dem Präfecten das Recht abgesprochen.

<sup>28)</sup> Abgebruckt mit dem requisitoire des Generalprocuraters in Journal du droit crim. 1853 p. 329-360.

<sup>29)</sup> Nach Code Art. 10. find die Präfecten nicht unter ben in Art. 9 genannten Beamten gerichtlicher Polizei aufgeführt; bas Ger

sher oft die Präfecten die Befugnisse ausübten, sollte für n Cassationshof, welcher die Würde und Unabhängigkeit r Justizwahren soll, nicht entscheiden: und der Grund von der nst eintretenden Gefährdung der bürgerlichen Sicherheit rliert seine Bedeutung, wenn die Forderung des Rechts id der nothwendige Schuß der Gesetze betrachtet wird, id beruht ebenso wie der angeführte Grund, daß die orrespondenz, welche den öffentlichen Frieden bedroht, cht unter dem Schuße der Unverletzlichkeit des Postgezimnisses steht auf einer sogenannten petitio principii. rfreulich ist es, daß auch nach dem erlassenen Rechtspruch anzösische Schriftsteller so) noch den Grundsatz vertheizgen, daß nur dem Untersuchungsrichter das Recht der Zegnahme der Briese bei der Post zustehe.

set wollte ihnen nur einige Rechte geben, um Acte vorzus nehmen pour constater les crimes; Hélie, traité IV. p. 163 — 186. Auf feinen Fall kann man annehmen, daß der Gesetzgeber den Präsecten alle Besugnisse der Untersuchungsrichter geben wollte.

Mamlich Hélie Traité de l'inskruction crim. vol. V, pag. 515 —518. und Trébutien Cours de droit crimin. vol. II. p. 297. Der lette schränft (wie wir glauben mit Recht) die Befugnisse selbst bes Untersuchungsrichters mehr als der Erste ein.

## XIX.

## Ueber

## den gegenwärtigen Zustand des Gefängniswesens in Frankreich.

Beschluß bes Auffațes Mr. XV. im vorigen Hefte.

Bon

## Mittermaier.

Wenn wir nach den disherigen Nachweisungen versuchen, den jetzigen Zustand des Gefängniswesens in Frankreich und der in diesem Lande gemachten Ersahrungen und herrschenden Ansichten zu schildern, so steht und leider nicht das reiche Material zu Gedote, welches und bei der Schilderung der amerikanischen und englischen Justände vorlag. Nur ein Werk, wie freilich kein anderes Land sich rühmen kann, ein Aehnliches zu besitzen, das von Bestenger, liegt uns vor. 1) Wir haben bereits in früheren Aufsätzen auf die Veranlassung des Werkes und auf die bisher nur in einzelnen Abtheilungen in den Denkschriften der Akademie mitgetheilten Erörterungen aufmerksam gemacht. Jetzt ist das ganze Werk erschienen und enthält das Ergebnis der Reisen des unermüdlichen Verfasser und der Benutung von reichhaltigen Materialien über

<sup>1)</sup> De la Repression pénale, de ses formes et de ses effets. Rapport fait à l'academie des sciennes morales par Berenger. Paris 1855. (589 Seiten.)

n Charafter und die Wirksamkeit des Strafenspftems in anfreich. Der Verfasser betrachtet bas Gefängnißsystem 3 einen Theil der Einrichtungen, von welchen die Kraft r Strafgesetzgebung in ihrer Anwendung abhängt; das ierk, das bestimmt ist, die Wirksamkeit dieser Gesetzge= ng im Ganzen barzustellen, mußte einen weiteren Kreis afassen und hiezu ebenso die verschiedenen Strafarten leichsam die Waffen der Staatsgewalt und die Mittel r Repression) die verschiedenen Gerichtseinrichtungen Frankreich und die dazu gehörigen Anstalten (z. B. 18 Schwurgericht) und die zu ihrer Wirksamkeit bemmten Gesetze, z. B. in Bezug auf die zur Verurtheis ng nöthige Stimmenzahl der Geschworenen darstellen d dabei an die früheren Systeme, an den Entwickelungs= ng der Gesetzgebung seit der Revolution anknüpfen und n jetigen Zustand entwickeln. Eine Hauptaufgabe war mn die Nachweisung der Organisation der verschiedenen trafanstalten und der Erfahrungen darüber. Um aber einer gehörigen Begründung der Vorschläge über die sten Mittel der Verbesserung der Zustände zu gelangen, kannte der Verfasser die Nothwendigkeit, auch über die csachen der Verbrechen, über die Einslüsse auf Ab- oder unahme und über den Zustand der bürgerlichen Gesellsaften Frankreichs überhaupt Untersuchungen anzustellen id dann erft die Vorschläge über Verbesserung der Strafistalten zu machen und zu begründen. Auf diese Art ist 18 Werk von Berenger eine Arbeit geworden, wie sich ine andere Nation rühmen kann, ein Aehnliches zu bezen; es ist darin der Fehler vermieden, die Gefängniß= age vereinzelt zu betrachten. Der Verfasser hat mit Menheit die Mängel und Schattenseiten der bestehenden inrichtungen bemerkt, und wir bedauern nur, daß der Verisser durch die jetigen Verhältnisse sich hat abhalten lassen, och offener die Gebrechen und ihre Ursachen hervorzuhe=

ben. 2) Auf jeten Fall verbanken wir tem Werke ein ·fostbares Material. Eine andere wichtige Quelle liefent und ber Bericht bes Ministers bes Innern 3) über bie Strafe anstalten Frankreichs im J. 1852. Man erfährt hier eine Maffe wichtiger Nachrichten über ben jegigen Buftand ter Strafanstalten in Franfreich; vergleicht man aber Diesen Bericht mit ben in England jährlich von ben Generalinspektoren herausgegebenen Berichten über bie Strafanstalten und bie Wirksamkeit der Strafen, 4) so überzeugt man fich leicht, wie weit belehrender die englischen Berichte find. Bab rend ber französische Bericht nur im Allgemeinen über den Bustand ber Strafanstalten, ohne Eingeben in Einzelheiten, nur mit Andeutung bestehender Mangel spricht, enthält der englische Bericht die Berichte über jede einzelne Strafanstalt, mit Eingehen in jede bedeutende Einzelheit, und dabei wieder den Bericht bes Governors, des Geistlichen und des Arztes der Anstalt mit offener mannlicher Schilderung aller Schattenseiten der Anstalt, und aller Erfahrungen mit Verbefferungsvorschlägen. — Eine britte wichtige Quelle für unsere Arbeit bieten uns die jährlich erscheinenden Criminalstatistiken Frankreichs mit den reich haltigen in alle Einzelheiten eingehenden statistischen Tabellen. 5)

<sup>2)</sup> Der Verfasser bemerkt pag. 211, wo er von den neuen Depottationseinrichtungen spricht, nous n'oserions nous permettre de présager son avenir; on comprendra la reserve qui nous est imposée.

<sup>3)</sup> Vom 11. Mai 1854 Rapport à l'Empereur sar les établissemens pénitentiaires dependants du Departement de l'interieur, abgedruckt im Moniteur vom 17. Mai 1854 Nr. 137.

<sup>4)</sup> Wir haben in diesem Archiv 1854 S. 606 den Charafter die fer Berickte näher geschildert. Der neueste Bericht ist über das Jahr 1853 im Jahre 1854 erschienen.

<sup>5)</sup> Der neueste Band stellt die Strassussis im Jahre 1853 dar. Compte général de l'administration de la justice crim. en France pendant l'année 1853. Paris 1855.

Würdigung der Strafanstalten Frankreichs und des Stans des der Ansichten möglich zu machen, einige allgemeine Vorbemerkungen für nöthig:

Ein Hauptgrund des Hindernisses der Durchführung eines guten Gefängnißspstems in Frankreich liegt in der überwiegenden Vorliebe der jetigen Gesetgeber Frankreichs für das Deportationssystem. Wir haben bereits ) nachgewiesen, wie seit 1848 die Frage über Deportation durch politische Ereignisse eine neue Bedeutung erhielt und immer mehr theils der Wunsch die Galeerenstrafe aufzuheben, dazu führte, die Verbringung der Sträflinge in entfernte Colonieen als Mittel zu benuten, von gefährli= chen Verbrechern das Mutterland zu befreien, theils die politischen Umwälzungen nach bem 2. December im grosen Parteienkampfe, dem Wunsche Rahrung gaben, es weniger strenge mit der Anwendung strafrechtlicher Grundsätze zu nehmen, und in einer Artegestand gegen die politischen Feinde durch die Deportation bie politischen Verbrecher sich vom Halse zu schaffen. Man tauschte sich und Andere damit, daß zugleich der große Colonisationszweck und der öffentliche Nuten, eben so wie der Zweck der Besserung (daher man von Ponitentiarcolonieen iprach) erreicht werben könnten. Man mählte als ben Ort ber Transportation das französische Gunana. 7) Daß die Galeerenstrafe (bagnes) aufgehoben werden sollte, war ents schieden; während aber 1847 die Pairskammer an die Stelle der bagnes Strafanstalten gebaut auf bas Isolis rungssystem gesetzt haben wollte, fand die neue Regierung

<sup>6)</sup> S. dies Archiv im vor. hefte S. 373.

<sup>7)</sup> lleber die Geschichte dieser Colonie, zu deren Gründung schon 1844 der Anstoß gegeben murde, s. Berenger de la répression p. 186.

bas Surrogat in der Strafe der Transportation. Das Defret vom 27. März 1852 hatte einen breifachen Inhalt, 1) es sollte für die Verbüßung der Strafe der travaux forcés die (sogenannte) colonie pénitentiaire eingerich tet werden, 2) das Festland Frankreichs sollte von den gefährlichen entlassenen Forçats befreit werden, 3) es sollte in Gunane eine Colonisation burch die Sträflinge gegründet werden, welche ihre Strafe ausgestanden hatten oder begnadigt wurden. 8) Da man den Schein vermeiden wollte, als wenn die durch Urtheil nicht zur Transportation verurtheilten Sträflinge rückwirkend einer neuen Strase der Transportation unterworfen würden, so wählte man den Ausweg, es von den Sträflingen abhängen zu laffen, ob sie Die Transportation vorziehen würden. Man erfährt, daß 3000 Sträflinge ber drei bagnes um die Transportation baten. 9) Nach dem Berichte des Ministers von 1854 begingen mehrere zu geringeren Strasen Verurtheilte nur zum Zwecke ber Transportation Verbrechen, die mit travaux forcés bestraft sind. 10) Man würde sehr irren, wenn man aus diesen Erscheinungen den Schluß ziehen wollte, daß die Transportation von den Sträflingen als heilsam anerkannt worden sei, während die Erscheinung einfacher sich aus bem natürlichen Gefühle der Menschen erklärt, aus einer angenehmen Lage um jeden Preis zu kommen und ohne Erwägung der in ferner Zukunft liegenden Nachtheile ber bargebotenen neuen Einrichtung das Neue zu wählen,

<sup>8)</sup> Trebutien Cours élémentaire du droit pénal I. p. 217.

<sup>9)</sup> Berenger p. 193 führt an, daß von einer Strafanstalt (Rennes). 90 weibliche Sträslinge um die Transportation baten.

<sup>10)</sup> Der Minister bemerkt, daß nach einer ministeriellen Verfügung Sträslinge dieser Art statt der bagnes in ihren bisherigen Strafanstalten der absoluten Isolirung unterworfen werden sollten. Das Mittel fruchtete.

weil es möglicherweise mehr Freiheit 11) und vielleicht auch Vortheile, die das Gesetz in Aussicht stellte, darbot. Das Gesetz vom 3. Mai 1854 12) ordnete das System der Transportation definitiv. Darnach sollte die Strafe 18) der travaux forcés beibehalten und im Urtheile ausgesprochen, nur die Vollziehung der Strafe sollte in der Art geändert werden, daß die zur Zwangsarbeit Verurtheilten (nach Art. 5. sollte gegen 60 jährige Sträflinge die Strafe der travaux nicht mehr erkannt werden) in die entfernten Colonieen transportirt, dort zu den schwer= sten Arbeiten ber Colonisation angehalten werden sollten. Weibliche Sträflinge können transportirt und in eigenen von den männlichen Sträflingen abgesonderten Räumen zu Arbeiten angehalten werben. — Um die Gefahr der Rückkehr ber Verbrecher nach verbüßter Strafe zu beseitigen, bestimmt Art. 6., daß der zu weniger als acht Jahren Strafe Verurtheilte nach Ablauf ihrer Strafzeit in der Colonie während einer ihrer Strafzeit gleichen Zeit, und wenn die Strafe 8 Jahre betrug, auf Lebenszeit bleiben muß. Will er vorübergehend eine Reise machen, so be= darf es einer besonderen Erlaubniß dazu. Nach Frankreich kann der Sträfling nie zurückfehren, selbst der Begnadigte kann es nur, wenn das Begnadigungsrescript bessonders diese Erlaubniß giebt. Das Gesetz droht strenge

<sup>11)</sup> Manche mochten wohl darauf hoffen, entweder aus der Colonie zu entkommen, oder durch die Vereinigung mit den Kameraden den Zwang gewaltsam abzustreifen.

<sup>12)</sup> Bertauld Leçons de l'egislation criminelle, appendice (1854) p. 170 siefert barüber eine Art von Commentar.

<sup>13)</sup> Die Verhandlungen über das Gesetz im gesetzgebenden Körper machen oft einen unerfreulichen Eindruck: sic zeigen, daß die Mehrzahl der Mitglieder nur vom Wunsche geleitet war, tem Wilslen der Regierung nicht zu widerstreben, oder unklare (Colonisations, Strafs, Besserungs und administrative Zwecke durchseinander wersend) Vorstellungen hatte.

Strasen jeder Ucbertretung der Borschriften. Nach Art. 11. können Sträslinge, die durch Arbeitsamkeit und gutes Betragen sich dieser Gnade würdig machen, die Erlaubnis erhalten, für die Einwohner der Colonie oder für die Administration zu arbeiten, oder sie können Ländereien bestommen, um sie auf eigene Rechnung zu betreiben, jedoch wird diese Verleihung erst nach Ablauf der Straszeit eine desinitive. Nach Art. 12. kann die Regierung einem Strässling die Ausübung aller oder einiger bürgerlichen Rechte gestatten und ihm gestatten, sein Vermögen ganz oder theilweise zu genießen oder barüber zu versügen. 14)

Nach den verschiedenen Anordnungen sollte die Colonie in Guyane die Sträflinge (zu travaux forces Berurtheilten), die Rückfälligen und die wegen Theilnahme an geheimen Gesellschaften oder an den Insurrektionen von den Departementalcommissionen Verurtheilten, aufnehmen.

Man überzeugt sich leicht, daß die französische Resgierung über die wohlthätigen Wirkungen dieses neuen Spstems in einer Selbstäuschung befangen ist. Sie wird zwar die Vortheile erlangen, daß sie von einem großen Theile ihrer Feinde nichts mehr zu besorgen hat, weil das entnervende Klima der Colonie 15) die Kraft der Sträslinge hinreichend schwächen, und der Tod in Folge der großen Sterblichkeit viele Bewohner von ihrem Elend bald besfreien wird. 16) Die Hauptsache aber ist, daß wenn viels

<sup>14)</sup> Es ist nicht schwierig nachzuweisen, daß dies Geset eine Reiher von Streitfragen veranlaßt.

<sup>15)</sup> Dies gestehen auch alle Berichte zu. Zusammenstellung ber Nachrichten über bie Colonie in Berenger p. 195—211.

<sup>16)</sup> Nach einem Berichte von 1853 starben von 2500 Transportirten 168; im Jahre 1854 soll es besser geworden sein; allein in Montagne d'argent starben 17 auf 100 und in St. Georges 20 auf 100. Lelut (ber erfahrungsreiche Arzt) hatte in einem Briefe in öffentlichen Blättern, nachdem der Bericht des Contresadmirals Fourischen (im Moniteur v. 17. Juni 1853) erschies

leicht die Sträflinge die Vorläufer sein werden, welche in den neuen Colonieen die Civilisation und die einstige Wohlfahrt der Colonie vorbereiten, 17) als sicher angenom= men werden darf, daß die Transportation den vorgehaltenen Besserungszweck nie erreichen und die Idee einer Besserungscolonie eben so scheitern wird an ber Schwierigkeit, Männer zu finden, welche als die Leiter der Unstalten und mit absoluter Gewalt versehen die nöthige Energie mit Sachkenntniß und mit Wohlwollen besitzen, als daran, daß die Transportirten unter dem entnervenden Einfluß des Klimas niedergebrückt, nicht die Kraft zu den harten Arbeiten, noch unter dem Ginflusse der Ge fühle des Unwillens über die voraussichtlich ausgeübte Willkür und die drückende Last schwerer Arbeiten die Stimmung haben werden, welche zum Gelingen der Befierung nothwendig ist. 18) Gebeiht aber die Colonie und verwirklichen sich die sanguinischen Hoffnungen vieler der Sträflinge, die sich zur Transportation drängten, so wird das neue System ebenso wenig eine abschreckende Kraft üben, als in England die Transportation nach Australien ausübte. — Außer ber Transportation giebt es in Frank reich noch eine Strafe, die ber Deportation, vorzüglich veranlaßt durch das Gesetz von 1848, welches die Todesstrafe bei politischen Verbrechen aufhob, und eine Vertretung

nen war, nachgewiesen, wie traurig der Gesundheitszustand unster den Transportirten, und wie bedenklich der Ausdruck des Contreadmirals ist: l'état sanitaire de la Colonie n'a rien d'inquietant. — Während in Frankreich unter den armen Klassen das Verhältniß der Kranken 2 zu 100, und in den Gefängnisssen 4—5 beträgt, ist in der Colonie das Verhältniß 35. Wenn in der Colonie unter 2146 Deportirten 37 Todesfälle im Mosnat April vorkamen, so würden auf das Jahr 449 tressen.

<sup>17)</sup> Berenger p. 212 bis 218 giebt Nachrichten barüber, wie weit bies im hollandischen Guyana ber Fall war.

<sup>18)</sup> Auf eine würtige Beise spricht bies auch Berenger p. 219 aus.

berselben nothwendig machte, <sup>19</sup>) in so fern die wegen politischer Verbrechen der schwersten Art Verurtheilten nach den Nes Marqueses und zwar nach der Insel Nusahiva <sup>20</sup>) gebracht werden. Die Strafe der Deportation hat zwei Grade: der Erste wird bei denjenigen angewendet, welche, wenn die Todessstrafe nicht abgeschafft worden wäre, von ihr getroffen sein würden: sie werden in einem umschlossenen Raume auf der Insel eingesperrt und zu Arbeiten verwendet; der zweite Grad ist milder und trisst andere zur Deportation Verurtheilte. <sup>21</sup>) Man erfährt, daß nach Nukahiva nur drei vom Kriegsgericht in Lyon zur Deportation Verurstheilte gebracht wurden. <sup>22</sup>)

Unsere Nachweisungen mögen genügen, um zu zeisgen, daß dem neuen mit Vorliebe von der Regierung eingesführten Transportationssystem einglücklicher Erfolg nicht sicher vorhergesagt werden kann. In der eben bemerkten Vorliebe liegt aber ein Grund, welcher die Durchsührung eines bestriedigenden Gefängnißsystems hindert.

II. Nach den Erklärungen der Regierung sollen die zur Verbüßung der Strafe der travaux korcés bestimmten bagnes aushören und durch die Transportation ersteht werden. Man würde sehr irren, wenn man die Entsleerung dieser Strasorte annehmen wollte. Sie bestehen

<sup>19)</sup> Hierher gehören die Gesetze v. 8. Juni 1850 und v. 10. Juli 1853. Trebutien p. 226.

<sup>20)</sup> Schilberung biefer Infel in Berenger p. 227.

<sup>21)</sup> Dahin gehören nach bem Cobe auch Geistliche, welche in ihren Predigten die Regierung angreifen.

<sup>22)</sup> Berenger p. 230—32. die Ausführung des Urtheils gegen diese brei (sie durften ihre Frauen und Kinder mitnehmen) kostete der Regierung 150,000 Francs; später wurde die Strase der drei Deportirten in Bannissement verwandelt.

ort, namlich die von Toulon und Brest) 28) und mit ih= en alle Uebel, welche bisher verberblich auf die Kraft er Repression in Frankreich lasteten. Während nach dem Billen des Gesetzgebers die Strafe auf den Bagnes die hwerste sein soll, ist sie es in der Wirklichkeit nicht, und at nach den Vorstellungen der Mehrzahl der Sträflinge eine abschreckende Kraft. 24) Der Verfasser dieses Aufipes, der 1829 von dem französischen Ministerium die krlaubniß eines unbeschränkten Besuchs ber Bagne von Toulon und dadurch Gelegenheit hatte, genaue Nachrich= en zu sammeln, hat sich überzeugt, daß die Sträflinge, senn sie nicht durch das Gefühl ter Schande nieder= edrückt werden, die Strafe nicht als ein schweres Leiden rkennen und den Aufenthalt auf den Galeeren weit dem n den maisons centrales vorziehen;25) daher auch nicht elten Verbrechen, welche travaux forcés nach sich zieen, verübt werden, um auf die Galceren zu kommen. Die Arbeit im Freien unter einem sehr milden Klima, die leichtigkeit mit den Schicksalsgenossen sich zu unterhal= en, 26) das Zusammenarbeiten mit freien Arbeitern, die

<sup>3)</sup> Nach dem merkwürdigen von Perrot in seinem Rapport (s. vben im Archiv S. 388) mitgetheilten Budget der Bagnes v. 1847 befanden sich 7953 Sträslinge in den Bagnes. Bei der ersten Absührung der Transportirten nach Guyane waren in Toulon 4000, in Brest 3000. Nach der neuesten Eriminalstatistif über 1853 waren auf den zwei Bagnes 1640 auf Lebenszeit und 5167 zur zeitlichen Zwangsarbeit Verurtheilte.

<sup>4)</sup> Dies erflart auch Berenger p. 161. 419.

<sup>5)</sup> Meine Erfahrungen sind mitgetheilt in meinem Aufsate in Julius Jahrbücher der Strafanstalten 1830 heft 4 und 5.

<sup>6)</sup> Nur in den Arbeitssälen und Werkstätten soll Stillschweigen gehalten werden; allein in einem merkwürdigen Bericht einer Commission an den Minister (mitgetheilt in Berenger p. 162) wird erklärt, daß bei einer so beweglichen und socialen Nation, wie die französische, der Zwang zum absoluten Stillschweigen nachtheilig sein würde.

Leichtigkeit, mit welcher ber Sträfling, ber einige Bildung besitt, in den Bureaux verwendet werden kann, und die gunstigere Lage, die sich ber geichickte (von der Abministration gesuchte) Arbeiter verschaffen kann, die Möglichfeit, burch tüchtige Arbeit sich einen größern Lohn und daburch die Mittel zu erwerben, sich Bequemlichkeiten (gute Nahrung) zu verschaffen, sind Gründe, aus welchen bas Leben auf den Galeeren den Sträflingen ganz erträglich erscheint, so daß diese Strafe keine abschreckende Wirkung für viele Individuen hat. Ein bessernder Einfluß der Galeerenstrafe ist nicht zu erwarten; wenn auch diejenigen, welche sich gut betragen, hoffen burfen, burch bie Versetung in den salle des éprouvés manche Vortheile zu erhalten, 27) so ist boch die moralische Ansteckung, welche durch das Zusammenleben 28) mit den verdorbensten Verbres chern auch für minder Verdorbene um so gefährlicher, als für die religiöse Einwirkung sehr ungenügend gesorgt ift. 29) Uebrigens ist es merkwürdig, daß die Zahl der nöthig geworbenen Disciplinarbestrafungen 80) abgenoms men hat: die Sterblichkeit auf den Bagnes ist geringer, als in ben maisons centrales. 31)

III. Als ein anderes Hinderniß der Verbesserung

<sup>27)</sup> Berenger p. 166.

<sup>28)</sup> Im Jahre 1850 befanden sich auf den Galecren in Toulon 934 auf Lebenszeit Berurtheilte, 96 Mörder, 98 Giftmischer, 538 Todtschläger, 118 Brandstifter, 274 wegen Nothzucht, 2232 wes gen gefährlichen Diebstahls Verurtheilte.

<sup>29)</sup> Berenger p. 168.

<sup>30)</sup> Im Jahre 1848 wurden solche Strafen 1893 gegen 1177 Sträflinge, 1850 1600 gegen 955 Sträflinge angewendet.

<sup>31)</sup> In Toulon und Brest kamen unter den Strässingen von 30 bis 36 Jahren auf 100 jährlich 3,84, während in den maisons centrales 5,55 auf 100 und unter der freien Bevölkerung 1,06 kamen; s. weitere Mittheilungen in Berenger p. 169 und Chassenat. Unter den Mördern kamen weniger Todeskälle vor, als unter den Dieben.

8 Strafenspftems in Franfreich muß die fortbauernd 82) ter den Staatsmannern, den Praktikern und felbst vie-1 Männern der Wissenschaft herrschende Anhänglichkeit bas Rüglichkeitsprincip und baher ber Glaube an die Imacht des Abschreckungsprincips und an die Nothwenzfeit der Sicherung vor dem gefährlichen Feinde hervorhoben werten. In England, wie wir oben zeigten, tt die Regierung selbst in allen ihren Einrichtungen hin zu wirken, daß zwar der Charakter der Strafe als res Uebels beibehalten werden muß, das ber Sträfling 3 wohlverdiente Folge seines Verbrechens fühlen und :lches durch seine Einrichtung geeignet sein muß, abhal= id vom Verbrechen zu wirken; sie erkennt aber an, daß die trafe in ihrer Einrichtung barauf berechnet sein muß, die r Besserung antreibenden Motive anzuregen und die indernisse der Besserung zu entfernen. Nach den Vor-Aungen in Frankreich joll aber die Strafe nur abrecken und sichern. Man spricht zwar nebenher auch n Besserung der Sträflinge, wendet aber die nöthigen ittel nicht an; man begnügt fich, zum guten Betragen fzumuntern und zwar durch die Aussicht, welche bem träflinge eröffnet wird von seiner Arbeit auch einen jeil am Gewinn zu haben und die Aussicht auf Erlaning der Gnade. Es war gewiß weise, daß man in n Gefängnissen 1852 die 1848 unverständig aufgehobene cheit wieder einführte, 88) allein das System, welches an seit 1843 in den französischen Strafanstalten in Be-

<sup>1)</sup> Rur wenige Ausnahmen können bemerkt werden. Gine beachstungswürdige Erscheinung in dieser hinsicht ist die neueste Schrift von Faustin Hélie du principe du droit pénal par F. Hélie. Paris 1855.

<sup>3)</sup> Rach bem Berichte bes Ministers von 1854 betrug von den 60 in den Anstalten eingeführten Beschäftigungsarten der Erztrag 1,497,349 francs.

zug auf den Antheil der Sträflinge befolgte, war nich weise; indem der Betrag, welchen Jeder erhielt, durch di Art der Strafen, zu welchen er verurtheilt war, bestimm wurde, jo daß ber zu ichweren Strafen Verurtheilte we nig erhielt. Das moralische Element wurde dabei nich berücksichtigt. Der Minister muß in seinen Berichten ge stehen, daß die geringfügige Summe z. B. von 1 oba 2 centimes täglich auch für ben beffern Sträfling nicht Aufmunterndes hatte, ihm weder möglich machte, sich Be quemlichkeiten zu verschaffen, noch für die Zeit seiner Ent laffung sich eine erhebliche Summe zu ersparen. 34) Ebenk geht es mit der eröffneten Aussicht auf Gnade. Sier if Alles Willfür; der Sträfling, wenn er sich noch so gw beträgt, weiß, daß er doch nicht sicher ist, begnadigt # werden, wenn er sich nicht die Gunst der Verwaltungs beamten des Gefängnisses zu verschaffen weiß (von wi vielen Umständen dies abhängt, ist bekannt) oder Gönne und Freunde hat, welche bei dem Ministerium sich ver menden. Merkwürdig ist dabei aber, daß die Zahl de jährlichen Begnadigungen in Frankreich abnimmt; 35) wäh rend auf den bagnes von 1846—50 durchschnittlich 16 jährlich begnadigt wurden, erhielten 1850 nur 48 und 1851 23 die Begnadigung, 1853 wurden 71 von de Verwaltung als würdig der gänzlichen Begnadigung unt 140 zur Herabsetzung der Strafe empfohlen, aber nur 3 wurden völlig und 73 theilweise begnadigt. In den von den Verwaltungsbehörden dem Ministerium erstatteten

<sup>34)</sup> Der Minister bemerkt, daß er durch Verfügung vom 25. När 1854 die Summe erhöht habe. Aus den statistischen Tabellen ergiebt sich, daß die mit kleiner pécule (z. B. weniger als VFrancs) Entlassenen am ersten wieder rückfällig wurden.

<sup>35)</sup> Nach der Eriminalstatistif von 1853 p. 284 wurden von der in den maisons centrales sich besindenden 20,720 Sträslingen 952 zur völligen, 306 zur theilweisen Begnadigung empsohlen, aber nur 129 erhielten völlige, 131 theilweise Begnadigung.

erichten 86) wird angegeben, daß diese Abnahme von Besadigungen von den Strässlingen schmerzlich empfunden rd, sie entmuthige, zur Verzweislung und zu Entweisungsversuchen bringe.

IV. Als ein Hinderniß der Durchführung eines edmäßigen Gefängnißsystems betrachten wir die im inzösischen Gesethuche zum Grunde gelegte dreigliedrige theilung der strafbaren Handlungen in crimes, délits b contraventions. Wir wollen hier von anderen ichtheilen dieser auf keinem Grundsatze beruhenden Abilung nicht sprechen, und nur die hierher gehörige irfung auf das Gefängnißsystem hervorheben. 87) Der esetzeber mußte, indem er bavon ausging, daß die cries auf der höchsten Stufe der Strafwürdigkeit stehen, her auch ihre Bestrafung eine andere schwerere Uebel thaltende Strafart nöthig machen, zu einer dieser Vor= Aung entsprechenden Abtheilung der Strafanstalten fom= Man mußte für die sogenannt ehrliche (indem die Arafung hier keine entehrenden Folgen nach sich zieht) wölkerung der Uebertreter, also für diejenigen, welche korrektionellen Strafen (Gefängniß bis 5 Jahre) vertheilt) wurden, eine besondere Strafanstalt (ber prisons) ichten, und eine andere für die zu criminellen Strafen erurtheilten; also für diesenigen, welche zu mehr als 5 ihren Einsperrung wegen crimes verurtheilt wurden, werden in die maisons de reclusion (Zuchthaus) er in die bagnes gebracht. 38) Das für die (vermuth-

<sup>)</sup> Berenger p. 167.

Mit Recht hat Hr. Helie in der Revue de législation 1849 II. p. 990 aufmerksam gemacht, daß man, um die Moralität des Volkes würdigen zu können, mehr die Zahl der verübten delits betrachten musse.

<sup>6)</sup> Selbst Berenger p. 536 baut nach seinen Vorschlägen ber Gesfängnißverbesserung auf tiese Abtheilung ber Strafanstalten.

lich) beffere forrektionelle Bevölkerung bestimmte Gefangnis mußte consequent milber eingerichtet sein, als bas Buchthaus. Bemerkt man aber, baß unter ben forrettionellen Sträflingen gerade biejenigen fich befinden, deren Handlungen oft eine große Berborbenheit und Gefährlich keit zeigen, 89) wogegen unter ben jogenannt schweren Verbrechern (die wegen crimes zu entehrenden Strafen verurtheilt werden) so viele sich befinden, deren Handlungen auf weit geringerer Stufe ber Strafwürdigkeit ftehen, erwägt man, wie bei manchen Handlungen nur ber Bufall entscheibet, ob die Uebertretung als delit ober crime bestraft werden soll, 40) so kann ein Gefängnis system nicht weise sein, nach welchem gerade die, welche die meiste Reigung zu Verbrechen haben, milbe und ohne Anwendung von Mitteln behandelt werden, welche am meisten geeignet sein würden, eine abschreckende und bei sernde Wirkung auszuüben, wie dies bei den Gefängnissen der Fall ist. 41)

V. Um den Grad des moralischen Zustandes eines Volkes und um die gute oder schlechte Wirksamkeit des Strassystems würdigen zu können, dient eine genaue Bergleichung der Rückfälle. In dieser Beziehung liesem die statistischen Tabellen Frankreichs, während sie in an

<sup>39)</sup> Im Jahre 1853 wurden von den korrekt. Gerichten 93,534 wegen einfachen Diebstahls, 2844 wegen Betrugs, 2636 wegen Unterschlagung, 1466 wegen outrage à la pudeur abgeurtheist.

<sup>40)</sup> Wir bitten den Leser zu erwägen, daß der französische Code unter Todtschlag (mit lebenslänglichen travaux forces bestraft) sowohl in der Hitze des Affests oft schwer Gereizte begreist, als auch der, welcher ohne Absicht zu tödten, einen Anders verletzt, wenn dieser stirbt, ferner daß jede digamie als crime erklärt ist.

<sup>41) 3.</sup>B. Wer einen Menschen verwundet, der 20 Tage unbrauchta zu seinen Geschäften ist, begeht ein crime, dauert die Berust unfähigkeit 19 Tage, begeht er ein delit. Im Jahre 1853 wurden 16,877 vor den Zuchtpolizeigerichten und 151 vor im Assisen wegen Körperverletzung abgeurtheilt.

erer Beziehung sehr fehlerhaft und nicht geeignet sind, chere Materialien zu liefern, um ben Grab ber Mora= tät des Volkes zu bemeffen, 42) mehr Materialien, als gend ein anderer Staat sie besitzt. Es ift nicht schwieg zu erkennen, daß gewisse französtiche Schriftsteller, elche gerne in ihrer Vorliebe für das Abschreckungssustem artere Strafen angewendet haben möchten, die Behaup= ing der Nothwendigkeit durch die Nachweisung der groen Bahl der Rückfälle zu rechtfertigen suchen. 48) Ihre Beechnungen aber sind häufig ebenso irrig, als die gezoges en Schlußfolgerungen. 44) Schon in dem Charafter der anzösischen Strafgesetzgebung in Bezug auf den Rückfall liegt in Grund, welcher die richtige Würdigung ber Rückfälle indert. Rach dem Code gehört zur Annahme des Rück-Ms nicht, daß ter Bestrafte das nämliche oder doch (wie a Deutschland geforbert wird) ein gleichartiges Berbrejen, wegen welches er verurtheilt wurde, wieder verübt; er daher wegen bes (neu erfundenen) Vergehens ber Berbreitung falscher Nachrichten korrektionell bestraft wurde mb bas nächste Mal im Streite mit einer Person ste zicht verwundet, wird als rückfällig mit einer Criminal= trafe bestraft; wer einem Gensb'armen sich widersette und

<sup>2)</sup> Es ist unbegreislich, warum die entschieden beste Arbeit über Criminalstatistis von Amari in dem Annal Giornale di statistica Palermo 1838 vol. III. p. 298 2c. unbeachtet geblieben ist. Dort sind die Fehler der französischen Criminalstatistis sehr gut angegeben.

<sup>3)</sup> Ein nachtheiliger Irrthum zeigt sich in Frankreich auch barin, baß man, um ben Grad der Moralität festzustellen, so viel Werth barauf legt, ob die Zahl der erimes im Gegensate der délits sich vermehrte. Dies ist ganz trüglich; man sollte gewisse schwere Verbrechen, deren Verübung nur aus einem ganz vers dorbenen Zustande erklärbar ist, hervorheben und hier prüfen, ob eine Zunahme sich zeigt.

<sup>4)</sup> Auch hier liefert Amari (Note 40) im Giornale 1840 p. 114 treffliche Nachweisungen über die Mangel statistischer Arbeiten in Bezug auf Rückfälle.

forrektionell bestraft wurde und einen noch so geringen Diebstahl verübt, wird als rückfälliger Dieb mit Zucht haus bestraft. In ben auf biese Art gewonnenen Tabellen über die Zahl der Rückfälligen liegt keine sichen Grundlage für Schlußsolgerungen. Rimmt man dazu, daß die französische Stellung unter Polizeiaufficht ein Hauptgrund ist, welcher auch ben zur Besserung entschlof jenen entlassenen Verbrecher zu neuen Verbrechen treibt, 45) daß Frankreich die unbedingt nothwendigen Schutvereine für entlaffene Sträflinge entbehrt, 46) so begreift man leicht, daß eine große Zahl von Rückfällen nur die Schuld des Staates selbst ist. — Man kann nicht in Abrede stellen, daß die Zahl der Rückfälligen in Frankreich wächst, 47) daß darunter Biele sind, welche fünf-, selbst neunmal (und öfter) schon bestraft waren, 48) und ein großer Theil bas nämliche Berbrechen, wegen welches a bestrast wurde, wieder verübte; 49) man muß aber vor Uebertreibungen sich hüten 50) und nicht vergessen, daß selbst von den aus den Galeeren Entlassenen die größte Zahl sich gut betragen hat, 51) daß die Mehrzahl schon

<sup>45)</sup> Wer dies bezweiselt, lese die Schrift von Chatagnier du Renvoi sous la surveillance de la haute police. Paris 1849.

<sup>46)</sup> Wir werben barüber unter Nr. XII. unten sprechen.

<sup>47)</sup> Nach der neuesten französischen Eriminalstatistik von 1854 über das Jahr 1853 standen als Angeklagte vor den Assisch 1851 2004, 1853 2401 Rückfällige und vor den korrektionellen Gerichten 26,544 im Jahre 1851 und 33,299 im Jahre 1852. Von den Rückfälligen von 1853 waren 1230 von dagnes. 860 von maisons centrales entlassen, 7200 waren zuvor sorrektionell mit Gefängniß bis 1 Jahr, 23,055 mit Gefängnik unter 1 Jahr bestraft.

<sup>48)</sup> Von den 35,700 Rückfälligen von 1853 waren 2572 viermal, 1225 fünfmal, 1828 mehr als neunmal bestraft.

<sup>49)</sup> Nämlich 13,678 wegen Diebstahls und Bagabondirens.

<sup>50)</sup> Siehe darüber Helie in der Revue de législation 1842 II. p. 412.

<sup>51)</sup> Von 490 von den bagnes Entlassenen (1840) hatten 288 statellos betragen.

im ersten Jahre nach der Entlassung rückfällig ward. 52) Einem reichen Stoff zum Nachdenken giebt die Beobachstung, daß je geringer der Betrag der Summe ist, welche der Strässing bei der Entlassung aus den Anstalten als pécule bringt, desto größer die Jahl der Nückfälligen ist, 526) daß ein sehr verschiedenes Verhältniß in Bezug auf Nückfall eintritt, je nachdem ein Strässing aus einer oder der andern Anstalt entlassen wurde, 58) was vorzüglich auf Rechnung des Umstandes gebracht werden muß, welche Art der Bevölkerung (z. B. aus großen Städten) in der Anstalt sich befand. 54) Uebrigens bemerkt man, daß es in Frankreich (ebenso wie in anderen Ländern) an statissischen Nachrichten und Sammlung von Ersahrungen über die Ursache der Rückfälle sehlt. 55)

VI. Betrachten wir zuerst den Zustand der französsischen maisons centrales 56) (wo sich Sträslinge sinden, die zu travaux forces verurtheilt sind, aber nicht auf die Galeere gebracht werden können, die reclusionaires und zu Gefängniß über ein Jahr Verurtheilten), so ist die

<sup>52)</sup> Von den aus den maisons centrales Entlassenen bemerkt man, daß von 100 13' im ersten Jahre nach der Entlassung, 12 im zweiten, 6 im dritten, 4 im vierten rückfällig werden.

<sup>52</sup>b) Compte général de l'administration de la Justice crim. pendant 1853. pag. 169 etc. Wir müssen aber bemerken, daß bas Verhältniß in Frankreich sich nicht gleich kleibt.

<sup>53)</sup> Im Jahre 1853 kamen auf 100 aus der Strafanstalt von Poissp Entlassene 54, aus der Anstalt Loos Entlassene 43 Rückfällige, dagegen bei den aus Clairvaux Entlassenen 8 auf 100, von den aus Gaillon Entlassenen 12.

<sup>54)</sup> Merkwürdige Beobachtungen von Berenger p. 403 und 409.

<sup>55)</sup> Manche interessante Nachrichten s. bei Lucas théorie de l'emprisonnement I. p. 324 und Marquet Vasselot philosophie.

<sup>56)</sup> Es find 22 folcher Anstalten, 6 sind ausschließend für Weiber bestimmt, in 2 besinden sich auch Männer und Weiber.

Zahl der Sträflinge<sup>57</sup>) größer, als biejenige, auf welche die Anstalten berechnet sind (es sind nach ben Berichten bes Ministers nur für 17,960 Gefangene Plate ba). Rach ben Berordnungen soll strenges Stillschweigen von ben Sträslingen gehalten werden (was aber nicht beobachtet wird). 58) Seit 1848 ist die Arbeit wieder eingeführt, zugleich ein Arbeiteverdienst für den Sträfling (verschieden nach ber Art ber Strafe, zu welcher er verurtheilt ift, z. B. 3/10 vom Gewinn bei den Sträflingen der travaux forces) geregelt. Ein Theil des Berdienstes wird als Taschengeld dem Sträfling gegeben, ein anderer Theil bis zur Entlassung aufgespart. 59) Die Kost der Sträslinge ift mager (weit geringer, 60) als in den englischen Strafanstalten) und der Gebrauch des Tabacks ist untersagt. 61) Unter ben Disciplinarstrafmitteln kommt körperliche Buch tigung nicht vor. 62) Einen besondern Werth legt man

<sup>57)</sup> Nach dem Berichte des Ministers waren am 31. Dec. 1852 in diesen Anstalten 1395 zu travaux forcés, 4568 zu reclusion, 13,777 zu Gefängniß über 1 Jahr Berurtheilte — es waren 6071 Rückfällige. Nach der neuesten Statistik für 1853 waren in den maisons centrales 20,729 (16,640 Männer und 4080 Weiber).

<sup>58)</sup> In dem oben in Note 24 angeführten Berichte der Commission wird bemerkt, daß man das Gebot des Schweigens nicht durch führen könne und daß ebenfalls der Verwaltung selbst es ummöglich würde, den Charakter der Sträslinge zu studiren und ihre Pläne kennen zu lernen.

<sup>59)</sup> In Bezug auf das Taschengeld, das vielfach mißbraucht, da Schenken (cantines) in den Anstalten waren, sind Verbesserms gen eingeführt.

<sup>60)</sup> Nur zweimal in der Woche und an hohen Festtagen bekommen sie Fleischfuppe und am Abend ein Stücken Fleisch.

<sup>61)</sup> Nach Berenger p. 105 ist jest das Einschmuggeln bes Taback an der Tagesordnung, und veranlaßt eine Masse von Bestrefungen, namentlich auch der (schlecht bezahlten) Unterausseher.

<sup>62)</sup> Es ist zur Aburtheilung der Vergehen der Sträslinge ein bes sonderes Gericht, das in Gegenwart der anderen Sträslinge urtheilt, eingeführt und soll sich gut bewähren. Berenger p. 110.

von manchen Seiten 68) auf die Wirksamkeit der als Aufseher thätigen Mitglieder geistlicher Genossenschaften. Der große Uebelstand, nach welchem die Strafanstalten einem Unternehmer überlassen wurden, der sein Interesse zu= nachst berücksichtigte, möglichst zu gewinnen suchte, mit ben energischen Gefängnisbeamten, welche Besseres wolls ten, in beständigen Confliften lebte und die schlechteren oder schwachen (regelmäßig schlecht besoldeten) Beamten zu gewinnen wußte, ist seit 1842 bei einigen maisons centrales abgestellt 64) und durch das bessere System der Regie auf Staatskosten zum Vortheil für ben Staat selbst 65) ersett worden. Leider ist aber nur in 14 maisons centrales das bessere System eingeführt Wenn zwar auch in Frankreich in Gegenden, in benen viel Armuth herrscht, die freie Bevölkerung oft ihre drückende Lage mit der der Gefangenen vergleicht und die lette ans preist, 66) so zeigt doch die Erfahrung, daß wegen des Anhäufens ricler Gefangener in engen (oft ungesunden) Raumen die Gesundheit der Sträflinge sehr leidet 67) und weber in materieller, noch in sittlicher Beziehung ber Zu= fand der maisons centrales ungeachtet mancher Verbesserungen befriedigend ift. 68) Leiber mangeln genaue

<sup>63)</sup> Berenger p. 116. Nach seinem Zeugnisse ist seit ber Einfüh= rung dieser Personen ber moralische und physische Zustand der Gefangenen wesentlich verbessert.

<sup>64)</sup> Berenger p. 132.

<sup>65)</sup> Die Nachweisungen bei Berenger zeigen, daß bedeutende Ersparungen eintraten (in Fonrevault von 1846—1852 401,703 Franken). Man rechnet, daß nach dem System der regie ein Sträsling täglich 26 centimes kostet.

<sup>66)</sup> Merkwürdige Rachrichten in Berenger p. 138. Er bezeugt, baß in manchen Gegenden bei ber Annaherung bes Winters häusig Personen Verbrechen verüben, um in Strafanstalten zu kommen.

<sup>67)</sup> Wir werden unten Nachweisungen geben.

<sup>68)</sup> Berenger p. 151.

Nachweisungen über den Zustand einzelner Anstalzten. 69)

VII. Prüft man den Zustand der Departementals gefängnisse, so ist dieser noch weniger befriedigend. Diese Anstalten sind die Untersuchungsgefängnisse und Straforte zur Verbüßung correctionellen Gefängnisses bis zu einem Jahr. 70) Der Bericht bes Ministers von 1854 selbst schildert ben Zustand als ungenügend und bezeichnet sie geradezu als deplorables. Da die Erbauung und Unterhaltung der Gefängnisse zur Last der Departements sind, so ist es begreiflich, daß Furcht vor den Ausgaben und Unverstand nicht selten die Verbesserungen hindert; von 387 Arresthäusern und maisons de correction (die in alten zu anderen Zwecken gebauten Dertlichkeiten sich finben) ist in 166 die Scheidung ber Gefangenen (in Untersuchungs= und Strafgefangene) unvollkommen und in 161 gar nicht durchgeführt. Eben in Bezug auf diese Anstalten wurde die Einführung des Zellensystems seit 10 Jahren bringend gefordert, aber wie der Minister sagt, wurden nur 50 Gefängnisse nach diesem System gebaut; nach dem Ministerialbericht muß jetzt, nachdem man das Isolirungssystem aufgegeben hat, auf andere Weise für Verbesserung gesorgt werden; das Ministerium läßt Plane entwerfen und die Departementsräthe beschäftigen sich mit ber Ausführung. Um Meisten ist für die Gefängnisse bes Departements de la Seine geschehen. Der Minister kann auch nur von diesen Gefängnissen statistische Nachrichten geben, da sie, wie er bemerkt, von den anderen Ge-

<sup>69)</sup> Weder der Bericht des Ministers noch der von Berenger geben Nachweisungen über die Bestrafungen der Gefangenen.

<sup>70)</sup> Allein auch die höher Bestraften können in diese Gefängnisse auf ihre Bitten kommen, wenn sie für ihre Nahrung und Unsterhalt selbst sorgen. Berenger p. 97.

fängnissen sehlen. Für gehörige Beschästigung, für Schulunterricht ist schlecht gesorgt. Nach ben Schilderungen von Berrenger <sup>71</sup>) ist in den Meisten für Beschäftigung keine Sorge getrossen. Die Immoralität (erzeugt durch das Zusammensleden der Strässinge) wächst, und die Zahl der Rücksälle steigt. Man rechnet, daß jährlich in Frankreich 88484 Personen zu Gefängnis verurtheilt werden. Nach einer Statistik des Ministers des Innern sind 28246 Gesangene (der verschiedenen Art) auf einmal in diesen Gefängnissen. <sup>72</sup>)

VIII. In Bezug auf ben Gesundheitszustand 28) in den maisons centrales liefern die Tabellen und Nachsrichten, welche Chassinat mittheilt, 74) manche Belege. Ueber den Krankenstand (Zahl und Artder Krankheiten) erfährt man nichts; die Berichte beziehen sich nur auf die Todessälle. Nach Borlagen an die Pairskammer 1847 kam 1 Todessfall auf 13,121 bei männlichen Sträslingen, 1 auf 14,94 bei Weibern; in manchen Anstalten kam 1 Todessall auf 6. Es scheint, daß setzt ein besserer Zustand eintritt als früher. 1852 (nach dem Berichte des Ministers) kamen unter 19290 Strässinge in den maisons centrales 1232 Tosbessälle vor (also 6 auf 100), nach anderen Nachrichten 75) sindet man während der Jahre 1845 bis 1852 (in den ersten 8 Monaten von 1852) unter einer Bevölkerung der Strasansstalt von Limoges von 6688 862 Todessälle (also mehr als

<sup>71)</sup> Berenger p. 99.

<sup>72)</sup> In den Gefängnissen des Seinedepartements sind während eis nes Jahres 31680 (darunter 10096 Weiber).

<sup>73)</sup> Wir haben im vorigen Hefte dieses Archivs p. 375 Nachrich= ten mitgetheilt.

<sup>74)</sup> Des mesures et précautions à prendre pour la conservation de la santé des detenus par Chassinat. Bruxelles 1847.

<sup>75)</sup> Berenger p. 140.

1/7 von 100), in manchen Jahren 15 von 100; 76) wähstenb in anderen Anstalten bessere Verhältnisse obwalten. 77) Die Mehrzahl der Todten starben an Lungenschwindsucht. 78) Merkwürdig ist es zu bemerken, wie die Jahl der Todessfälle abhängig ist 79) vom Alter der Sträslinge, von der Strasbauer, 80) Art der Verbrechen und Stand der Sträslinge. 81)

Die Regierung hat nichts gethan, um den Stand der Sterblichkeit in den Strafanstalten, in welchen das Zellenspstem eingeführt ist, genauer herstellen zu lassen. Einige Nachweistungen<sup>82</sup>) verdankt man Herrn Berenger. <sup>83</sup>)

Ueber die Sterblichkeit in den Departementsgefängsnissen kann der Minister nur die ungenügende Nachricht geben, daß unter 22,580 Gefangenen 432 Todesfälle in den Anstalten selbst vorkamen, was keinen genügens den Ausschluß giebt, weil es Sitte ist, schwer kranke Gesfangene in die Hospitäler bringen zu lassen.

IX. Vorzüglich bedeutend würden die Nachweisuns gen über die Wahnsinnsfälle sein, welche in den Straf-

<sup>76)</sup> Die ungefunde Lage ber Anstalt erklärt biese Erscheinung.

<sup>77) 3.</sup> B. in Nimes waren bei 1167 Sträslingen 37 Todesfälle (3 auf 100) in Poissy bei 975 28 Todesfälle.

<sup>78)</sup> In Nimes starben von 46 23 an Phthisis. Nach Faucher kamen von 1823 bis 1852 in der Strafanstalt von Cabillac 536 Todesfälle vor, darunter 289 wegen Lungenfrankheiten.

<sup>79)</sup> Schone Berechnungen in Berenger p. 142 bis 147.

<sup>80)</sup> Von den Männern starben im 2. bis 3. Jahre der Strafzeit die Meisten, von den Weibern im 7. Jahre.

<sup>81)</sup> Man muß bei der Statistif der Todesfälle sehr vorsichtig sein, weil in manchen Gefängnissen die schwer Erfrankten in Hosvitäler gebracht werden, wo sie starben, aber dann in die Tabellen der Strafanstalt nicht als Todte gezählt werden.

<sup>82)</sup> S. oben im vorigen Befte S. 381.

<sup>83)</sup> De la Repression p. 493. Die Nachrichten sind sparsam; vom Gefängniß von Bordeaux (mit 200 Zellen) führt B. an, daß fast keine Krankheitsfälle und jährlich 2 bis 3 Todesfälle bei 14 bis 1500 Gefangenen vorkommen.

anstalten vorkommen 84); allein man muß bedauern, daß mit Bezug auf die Ausmittelung dieser Fälle feine sichernbe Grundlagen gegeben sind 85), weil in Frankreich (wie auch in andern gandern) eine große Meinungsverschiedenheit dars über herrscht, welche Zustände man zu Seelenstörungen rechnet, indem z. B. in einigen die an Hallucinationen Leidenden zu den Wahnsinnigen, in anderen Anstalten nicht dazu gerechnet werden, ebenso in Bezug auf Epileptische und Blödsinnige Meinungsverschiedenheit herrscht. Nach ben Tabellen, die 1847 vorgelegtwurden, kamen in den maisons centrales 13 Seelenstörungen auf 1000 Männer und 36 auf 1000 Weis ber. Nach dem Berichte des Ministers über 1852 treffen in diesen Anstalten 3 auf 100 männliche und 6 auf 100 weibliche Sträflinge. Die Freunde des Jolirungsinstems suchen zu beweisen 86) und führen an, wie günstig sich in Bezug auf Wahnsinnsfälle das Verhältniß in Anstalten stellt, welche nach tiesem System eingerichtet sind. Man bedauert nur, daß in ganz allgemeinen Ausdrücken (ohne statistische Nachrichten) versichert wird, daß in diesen Anstalten ein günstiger Zustand sich zeigt. In Ansehung der Selbstmorde wird versichert, daß keine solche Fälle vorkommen und wenn man sich auf die große Zahl der Selbstmorde in dem Zellengefängnisse Mazas 87) beruft, so wird zu

<sup>84)</sup> Auch darüber liefert Chassinat 1. c., s. oben Note 74 p. 238 1c., Nachrichten und Tavellen.

<sup>85)</sup> Nur wenn man von den einzelnen Anstalten solche Arbeiten erlangen könnte, welche Herr Delbrück, Arzt in der Strafansstalt von Halle, in Mollers und Damerows allg. Zeitschrift für Psychiatrie 1854, XI. Bd. S. 57 über die Einzelnheiten, Ursfachen, Art der Entwicklung der Seelenstörungen in Halle mitstheilt, würden wir eine bessere Grundlage erhalten.

<sup>86)</sup> Nachrichten welche Herr Lelut mittheilt, s. oben in diesem Archive S. 381, Berenger de la repression p. 148.

<sup>87)</sup> S. oben in biefem Archive S. 391.

zeigen gesucht, daß in Vergleichung mit der Zahl 88) der außerhalb der Gefängnisse vorkommenden Selbstmorde, die in Mazas nicht auffallend ist, sich aber auch aus dem Mangel passender, auf Geist und Körper wohlthätig wirstender Beschäftigung sich gut erklärt. 89)

A. Wir haben gezeigt, welche Veränderung in den Ansichten über den Werth des Jiolirungssystems in Frankreich seit einigen Jahren, besonders seit dem ministeriellen Umlausschreiben von 1853 eintrat. Wir haben bemerkt, <sup>90</sup>) daß nur in zwei Departements die Räthe treu dem Antrage auf Einführung dieses Systems blieben und mit dieser Treue erklärt sich auch Herr Verenger <sup>91</sup>) fortdausernd für das System, dessen Hauptvortheil nach seiner Ansicht in dem wohlthätigen Einfluß der Einsamkeit auf das Gemüth des Sträslings liegt, der in ungestörter Ruhe den Trost und Erhebung in der Stimme von oben sindet. <sup>92</sup>) Die günstigen Erfahrungen anderer Länder, die bei diesem Systeme leicht auszuübenden nützlichen Beschäftigungsarten, der Unterricht, die religiöse Einwirkung und die Nachweisungen, <sup>98</sup>) daß weder Körper noch Geist der Ges

<sup>88)</sup> Berenger p. 498.

<sup>89)</sup> Aus dem Berichte des Ministers über 1852 ergiebt sich, daß in den Maisons centrales 34 Wahnsinnsfälle vorkamen (dars unter 16, von denen der Minister sagt, daß ihre Symptome sich schon vor der Einsperrung zeigten) ferner kamen vor 8 Selbste morde.

<sup>90)</sup> Im Archive S. 394.

<sup>91)</sup> De la repression p. 486.

<sup>92)</sup> Das Schlimme ist nur, daß bei ungebildeten Sträflingen die Mittel, in sich den Trost zu sinden mangeln, und bei irreligiössen Gefangenen auf die Macht der höheren Einwirkung nicht gerechnet werden kann.

<sup>93)</sup> Berenger p. 490 meint, daß in la Roquette, wo der Gettesbienst nur auf dem Gange gehalten wird und die Sträslinge bei offenen Thüren die Stimme des Geistlichen hören, der Gottest dienst seine feierliche Majestät nicht verliert. Wir zweiseln daran sehr.

ngenen durch Isolirung leidet, werden als Vortheil bes pftems angegeben.

Berenger ist aber zu sehr praktisch gebildet, als daß das Isolirungssystem absolut als Universalarzenei beachtet. Nach seiner Ausführung sind gewisse Bedingun= n unerläßlich, bei beren Dasein allein das System wohl= ätig wirken kann.94) Dahin rechnet er 1) eine kräftige id centralisirte Verwaltung. Die Auswahl der rechten ersonen ist dabei ebenso wie die Rücksicht wichtig, daß cht zu viele Sträflinge in einer Anstalt sind; 95) 2) als esentlich wird zweckmäßiger religiöser Unterricht gefordert, sorgfältige Wahl der anzustellenden Geistlichen ist er nöthig. 96) Darüber, ob der Regierung oder der istlichen Behörde die Anstellung und Entfernung dieser eistlichen überlassen werden soll, scheint man nicht einig sein. 97) 3) Eine gute Wirkung erwartet Berenger 98) n der Einrichtung, nach welcher religiösen Genoffenschaf= 1 die Führung der Aufsicht in den Strafanstalten über-

<sup>4)</sup> De la repression p. 504.

<sup>5)</sup> Nach Berenger, p. 509, ist da wo mehr als 500 Sträslinge sind, feine gehörige Aufsicht möglich. — Der Verfasser prüft, ob man zu Directoren Männer wählen soll, welche von den unteren Stufen des Gefängnisdienstes an aufsteigen, oder Männer, die von vornherein durch höhere Bildung sich auszeichnen. Herr Verenger hebt mit (wohl zu großer) Vorliebe (wir erinnern an die Nachweisung in diesem Archive 1854 S. 622) die engelischen Offiziere hervor, welche Stellen der Governors von Gefängnissen annehmen.

<sup>3)</sup> Wenn Herr Berenger p. 512 bemerkt, daß der Gefängniß= geistliche mit Vorsicht zu Werke gehen, sich Anfangs mit we= nig Erfolg begnügen, die Gefangenen an sich gewöhnen muß, so hat er gewiß Recht. Er führt an, daß man eine Pflanz= schule für Gefängnißgeistliche errichten soll, welche zu ihrem schwierigen Berufe besonders vorbereitet werden.

<sup>7)</sup> Nach Berenger p.514 hat man jett die unter Napoleon vorstommende Stelle eines grand aumonier wieder errichtet, welschen, wie er meint, die Anstellung der Gefängnifgeistlichen überlassen werden könnte.

<sup>3)</sup> Berenger p. 514. Wir haben oben (bies Archiv G. 388) auf

tragen würde, so daß diese frommen Brüder und Schwestern an die Stelle der jezigen weltlichen Unterausseher zu treten hätten <sup>99</sup>), was vorzüglich bei dem Isolirungsschsteme wichtig wäre. <sup>100</sup>) 4) Als nothwendig wird eine gut organisirte Beschäftigung der Gefangenen, serner 5) eine Einrichtung gesordert, nach welcher die Strässinge häusige Besuche bekommen und wo 6) dafür gesorgt ist, daß die Gefangenen gehörige Bewegung im Freien haben. <sup>101</sup>) Herr Berenger gelangt, nachdem er die neuen englischen Einrichtungen gut geschildert hat, zu der Frage: <sup>102</sup>) wie das

bie in Frankreich für und wider sich kund gebenden Stimmen aufmerksam gemacht. Die Frage, ob Mitglieder religiöser Genossenschaften zu Aussehern in Gefängnissen gemacht werden sollen, ist eine sehr wichtige. Wir haben einzelne ausgezeichenete mit seltener Berufötreue wirkende Nitglieder in Straffanstalten kennen gelernt; aber gegen den Vorschlag Berenzgers, (in Italien, wo überall Geistliche solcher Genossenschaften Gefängnißbesucher sind, hat der Verfasser keine günstigen Wirkungen beobachtet), spricht theils eben der Ordensgeist und daß die kirchliche Subordination nachtheilig werden kann, weil das Ordensmitglied (ganz ähnlich bei protestantischen religiössen Genossenschaften) nur den geistlichen Obern gehorche, was Conslikte mit der Verwaltung erzeugt, theils daß die Mitglieder (niedern Ranges, besonders weibliche) zu viel Werth auf äußeren frommen Dienst oder mystische Wirksamkeit legen und zur Heuchelei oder zu Seelenstörungen unter den Gestangenen beitragen.

<sup>99)</sup> Berenger p. 516 bemerkt, daß das Isolirungsspstem gefährdet sein würde, wenn nicht alle Ausseher das vollste Vertrauen einslößen, und nicht von der Berusstreue beseelt sind, dont la recompense est autre part que sur la terre. Wir fragen, ob nicht auch andre Personen, die nicht geistlichen Korvorationen angehören, das nämliche sittliche religiöse Gefühl besitzen und der nämlichen Berusstreue fähig sind, als Geistliche.

<sup>100)</sup> Berenger p. 521.

<sup>101)</sup> Wir bedauern, daß Herr Berenger diesen Punkt nur berührt und nicht gegen die in Pentonville zuerst angeordneten (in England selbst wegen ihrer Unzweckmäßigkeit jetzt aufgehoben) in einigen deutschen Anstalten aber noch beibehaltenen Spazierhöschen sich erklärt hat.

<sup>102)</sup> Berenger p. 531 hebt hervor, daß in England die Zahl der Berbrecher allerdings abgenommen habe, sucht aber die Ursa:

olirungesinstem 108) mit anderen Ginrichtungen der Strafiuperbunden und durchgeführt werben foll. Er verigt die Anwendung des Systems auf die Angeschuldig= t und Angeklagten, will es auf alle Strafgefangenen t behält die drei Arten der Freiheitsstrafe bei, Gefang-3, Zuchthaus und Travaux forcés) angewendet haben, dert vorzüglich, daß die Gefangenen von der Arbeit ei= n gewissen Lohn (als Aufmunterungsmittel) erhalten. 104) er ehrenwerthe Verfasser fürchtet nicht bie lange Dauer r Jolirung, die nach ihm keine Gefahren erzeugt. 105) er Vorschlag Berengers besteht nun darin, die in den esetbüchern gebrohten Strafen in brei Berioben vollziehen lassen und zwar so, daß ein Drittheil (und wenn die trafe über 10 bis 20 Jahre beträgt) ein 1/4 in ben f Isolirung gebauten Strafanstalten verbüßt werde, daß ber zweiten Periode ber 2/3 ober 8/4 ber Strafzeit bie

chen in manchen Erscheinungen, benen er, wie wir glauben, einen zu großen Werth beilegt.

<sup>3)</sup> Es ist zu bedauern, daß die französischen Schriftsteller, welche sich mit dem Gefängnißspstem beschäftigen, nicht die Strafansstalt in Bruchsal (im benachbarten Baden) einer aufsmerksamen Beobachtung würdigen. Wir empfehlen vorläusig das Studium der eben erschienenen Schrift: die Einzelhaft nach fremden und eigenen sechsjährigen Erfahrungen im neuen Männerzuchthause in Bruchsal von dem Direktor desselben Füßlin. Heitelberg 1855.

<sup>4)</sup> Nach Berenger p. 538 soll der Lohn höher als er jest ist werden, aber der Betrag nach der Verschiedenheit der Strafen, zu welchem ein Sträsling verurtheilt wird, eine verschies dene Höhe haben. Wir fragen: cb nicht der Betrag von der Art des Betragens des Sträslings in der Anstalt abhängen soll.

<sup>5)</sup> Berenger sagt, daß bas Borbild von England, wo man von 18 Monaten bis auf 9 die Dauer der Isolirung herabsetzte, nichts entscheide, weil bei dem englischen Volke wegen Tem= perament und Klima die Anlagen zur Melancholie und Stözungen geistiger Gesundheit häusiger sind als in Frankreich. Dies ist schnell behauptet, aber nicht bewiesen.

Sträflinge zu Arbeiten auf ähnliche Art wie in Portland (Personen, die wegen ihres Zustandes nicht dazu geeignet sind, in gemeinschaftlicher Haft) angehalten würden und in dem dritten Abschnitt diejenigen, welche sich gut betragen, bedingt begnabigt werden, so daß sie (wie in England) sobald sie sich schlecht betragen, für ben Rest der im Urtheil erkannten Strafe von der Verwaltung wieber in die Anstalt gebracht werden können. Gut eingerichtete Vereine ber Schupaufsicht über Entlassene müßten diese Einrichtungen ergänzen. Unsere Leser werden bemerken, daß auf eine merkwürdige Weise diese Ansichten bes Herrn Berenger, eines ber erfahrungsreichsten und wohlgesinntesten Männer Frankreichs, mit den von uns oben in diesem Archive mitgetheilten Vorschlägen Ande rer, 106) die von verschiedenen Grundsätzen ausgehen, übereinstimmt. Man würde in Frankreich und in Deutschland in dem Kampfe der Ansichten, bei benen die Vertheidiger der absoluten Jolirung darin das Universalheilmittel zur Besserung erkennen, während die Gegner das System als ein verderbliches verwerfen, besser zu einer Verständigung und zu einem praktischen Ergebnisse gelangen, wenn die Forschungen mit sorgfältiger Benutzung der Erfahrungen <sup>107</sup>) darauf sich richten würden, 1) ob nicht alle Strafgefangenen für eine gewisse Zeit der Isolirung unterworfen werden sollten; 2) für wie viel Zeit diese Art der Haft anzuordnen wäre und unter welchen Einschrän-

<sup>106)</sup> S. Archiv S. 386 über die Ansichten von Lucas und Leon. Faucher. Auch der neueste französische Schriftsteller Bonneville in dem Werke: de l'amelioration de la loi criminelle. Paris 1855 p. 594 spricht sich für die Liberation préparatoire aus.

<sup>107)</sup> Hiezu bedürften wir freilich mehr lebendige Theilnahme der öffentlichen Meinung, Schutz der freien Presse und öffentliche Bekanntmachung ber Berichte über die einzelnen Strafanstalten.

igen; 3) unter welchen Bedingungen die Strafgefanges, nachdem ste eine gewisse Zeit isolirt waren, zu gesinschaftlichen Arbeiten zugelassen werden sollen; 4) ob und e viel von der englischen Einrichtung der bedingten gnadigung nachgeahmt werden soll; 5) welche Vorstehungen und ergänzende Einrichtungen zur Aussühsigenungen und ergänzende Einrichtungen zur Aussühsig dieser Anordnungen nothwendig sind. Wir wünsen nur, daß man in Bezug auf die bedingte Begnadisng sich nicht von einigen gegen das neue System im zlischen Oberhause laut gewordenen Stimmen 108) und n den Aeußerungen englischer Richter, die von dem Geschnten und der beliebten angeblich abschreckenden Transstation alles Heil erwarten, abhalten lassen möge.

XI. Die erfreulichste Erscheinung in Bezug auf Gesigniswesen in Frankreich ist unfehlbar dasjenige, was rch wohlthätige eifrige Personen für Gründung von istalten zur Besserung jugendlicher Uebertreter und in zug auf sie durch die Gesetzebung geleistet ist. <sup>109</sup>) en Anstoß zu den Privatanstalten gab die von dem remverthen de Metz gestistete Colonie von Mettray, wels bald von anderen ähnlichen Anstalten zum Vorbilde nommen wurde. <sup>110</sup>) Neben diesen Anstalten wurden

Die Verhandlungen über das System im Oberhause am 9. März waren nicht gründlich; denn die Redner dagegen hielten sich an vereinzelte Erscheinungen und vernachlässigten die Bezachtung der statistischen Nachrichten, während doch der damals schon erschienene Report on the discipline and management of convict prisons by Colonel Jebb. 1854 die Herren eines besseren belehren konnte, und die dort p. 76 abgedruckten Erstlärungen der Gefängnißgeistlichen ein günstiges Resultat liessern. In einer späteren Sitzung am 2. Juli wurden andere Stimmen laut und Lord Granville versicherte, daß nach dem Berichte des Herrn Jebb 90 Procent der zuletzt Entlassenen sich gut betragen.

<sup>9)</sup> Wir haben barüber im vorigen Hefte bes Archivs S. 373 nähere Mittheilungen gemacht.

<sup>0)</sup> Die trefflichste Arbeit (auf welche wir in einem späteren Auf-

aud) von bem Staate Bonitentiaranstalten für jugenbliche llebertreter errichtet. 111) Man bemerkt leicht, bag die Bahl solcher Angeschuldigten jährlich bedeutend steigt, jo baß z. B. von 1846 bis 1850 von den Gerichten 1607 junge Leute, bei welchen die Unterscheidungsfraft ange nommen wurde in die Ponitentiaranstalten gesandt wurben, weil die Gerichte immer strenger wurden, je mehr sie wußten, daß jett zweckmäßig organisirte Häuser zur Bes serung der jugendlichen Uebertreter vorhanden wären. 112) Wir haben oben die Richtung des Gesetzes vom 5. Aug. 1850 angegeben und bemerkt, daß die Regierung das Bedürfniß fühlte, auch strengere eigentliche Strafanstalten für jugendliche Uebertreter zu errichten, die zu mehr als 2 Jahren verurtheilt waren und durch den Mangel der Unterwerfung unter die milbere Zucht zeigten, daß strengere Behandlung gegen sie eintreten müßte. Es sollten hier be sondere Colonieen in Algier (oder auf dem Festlande) eingerichtet werden. 118) Nach den Gesetzen kann die Regierung jugendliche Mebertreter, die in Gemäßheit bes

sate zurücksommen) ist von Ducpetiaux im Rapport sur les colonies agricoles, écoles rurals Bruxelles 1854, wo der für alle Fortschritte begeisterte mit seltener Beharrlichkeit wirkende Berfasser p. 50—98 das Ergebniß seiner Besuche in den französsischen Anstalten schildert.

<sup>111)</sup> Nach der Eriminalstatistik für das Jahr 1853 p 200 sind jett in Frankreich 1716 Privatanstalten zur Beskerung jugends licher Uebertreter. In Mettran waren 1853 571, in Petibbourg 310, in Bordeaux 321.

<sup>112)</sup> Solcher öffentlichen Anstalten sind 13. In diesen und in den Privatanstalten waren am 31. December 1853 6228 Knaben und 800 Mädchen, außer den 200 jungen Mädchen, die in maisons de Bon Pasteur ihre Strafe verbüßten. In den 17 Privatanstalten waren 3287 Knaben und 317 Mädchen.

<sup>113)</sup> S. über die Besserungsanstalten für jugendliche Uebertreter Berenger p. 233 bis 246 und die oben in diesem Archive S. 378 angeführten Werke von Lamarque, Dusat und Buts quet.

art. 66 Code in Maisons de correction verwahrt und erzogen werden sollen, bei Vertrauen verdienenden Famis lien in die Lehre geben lassen, jedoch so, daß der Entlaffene sogleich wieder in die Anstalt gebracht wird, wenner sich schlecht aufführt. 114) Als eine ber wichtigsten Ein= richtungen wurden Vereine zur Schutaufsicht jugends licher Sträflinge erkannt. Ein solcher Verein bilbete sich zuerst in Paris, 115) andere Städte folgten. Man erfährt aus dem Berichte des Ministers von 1854, daß die Regierung von dem Betragen der Entlassenen wenig Nachrichten hat und baher von Regierungswegen Schutz aussicht in der Art anordnete, daß die Maires der Gemeinden alle 6 Monate Berichte über bas Betragen ber Entlassenen erstatten sollten. Diese Schupvereine haben eine wichtige Bedeutung, indem sie nicht blos über die ganzlich (nach Ablauf ber im Urtheil bestimmten Zeit) Entlassenen Aufsicht führen, fondern auch über die pros visorisch Entlassenen, ba bas Bejet folche Entlasfung gestattet, unter ber Bedingung, daß ber Schupverein sie annimmt und daß der bedingt Entlassene, wenn er sich schlecht beträgt, sogleich wieber in die Anstalt gebracht mirb 116).

<sup>114)</sup> Nach dem Werke Bucquet Tableau de la situation morale et materielle en France des jeunes detenus p. 38 wurden von 1833 bis 1836 189 Knaben und 52 Mädchen in die Lehre gegeben, 1851 trat dies ein bei 92 jungen Leuten. Manche wurden von den Gutsbesitzern als Knechte angesnommen.

<sup>115)</sup> Als société de patronage des jeunes detenus et jeunes liberés du departement de la Seine. — Berenger de la repression p. 240.

<sup>116)</sup> Nach Bucquet's Werk S. 38 wurden ihr von 1837 bis 1851 798 jugendliche Uebertreter als provisorisch Entlassene anverstraut, davon wurden 170 in die Lehre gebracht, 11 wurden wegen neuer Vergehen verurtheilt, 7 in die Anstalt wieder

Eine Erscheinung, welche flar bie Berschiebenheit ber Ansichten Englands und Frankreichs lehrt, ift bie Erflarung des Ministers in dem Berichte von 1854. Bab rend in England allgemein das wohlthätige Wirken ber von Privatperionen gegründeten und verwalteten Anstalten aur Erziehung und Besserung jugendlicher Uebertreter ans erkannt wird und selbst die neueste Gesetzgebung auf die Wirksamkeit solcher Anstalten berechnet ist 117), erklart ber Minister, daß die von bem Staat gegründeten Anstalten weit den Vorzug vor den Privatanstalten haben, daß bei den Ersten die Beamten eine große Pflichttreue an den Tag legen, daß größere Energie und eine auf Abs schreckung berechnete Wirksamkeit eintritt, mahrend in ben Privatanstalten vielfache Mißbräuche wegen einer weniger strengen Disciplin vorkämen 118) und Privatinteresse ober Spekulationsgeist zu leicht sich geltend machen. rungen dieser Art sind die Ausstüffe jenes in Frankreich herrschenden bedenklichen Centralisationsgeistes, der alles Heil nur von dem Staate und den von ihm angestellten Beamten erwartet und gegen die Wirksamkeit ber Privatpersonen ein Mißtrauen ausspricht 119), welches die Kraft

gebracht, 5 als unverbesserlich erflärt. Jedoch 1852 dehnte die Pariser Gesellschaft ihre Aufsicht über 171 definitiv und 134 provisorisch Entlassene aus, 6 von diesen wurden wieder in die Anstalt gebracht, 16 begingen neue Vergehen, 28 verzichteten auf Patronage, 27 wurden als unverbesserlich ausgegeben, 2 verschwanden.

<sup>117)</sup> S. in diesem Archive 1855. S. 119.

<sup>118)</sup> Der Herr Minister führt die vielen Entweichungen an; 152 Rindern sei es 1853 gelungen zu entkommen (70 konnten nicht mehr eingebracht werden), 30 auf 1000 von den Entkommenen gehörten Privatanstalten an.

<sup>119)</sup> Der Herr Minister erklärt, daß er, wenn man Privatanstallen wolle, den religiösen Anstalten entschieden den Borzug gebe, weil bei ihnen die wahre nachhaltige Aufopferung zu erwarten ist. Wir erlauben uns zu fragen, ob der Herr Minister

x Bürger, ihre Bereitwilligkeit Opfer zu bringen lähmt to eine Gleichgültigkeit herbeiführt, vor deren Folgen der itaat selbst erschreckt, wenn in ernsten Zeiten die an Abimpfung gewöhnten Bürger theilnahmslos ba bleiben, wo r muthiges Auftreten die Gesellschaft retten könnte. Die auptsache scheint zu sein, daß die Anstalten, in welchen e jugendlichen Uebertreter welche wegen ber mit Zurech= mgefähigkeit verübten Verbrechen mit strengen Strafen legt werden muffen, wo daher ber Charafter ber trafanstalt das Hauptmerkmal bildet und nur die oUziehung der Strafe einer Modifikation wegen der ithwendigen auf Erziehung des jungen Menschen bechneten Einwirkung nöthig ift, von ben Anstalten geennt werden muffen, in welchen die jugendlichen Ueber= eter zu bringen sind, welche ohne Zurechnungsfähigkeit indelten, oder geringere Vergehen verübten ober ihren :Ibst schlechten) Eltern nicht zurückgegeben werden kon= n; Anstalten der ersten Art 120) werden von dem taate errichtet werden muffen, während Unstalten ber seiten Art sehr gut Werke von Privatpersonen sein kon= n, wo aber dem Staate die nothige Aufsicht zustehen muß id eine zweckmäßige Wechselwirfung zwischen den An= ilten der beiden Arten angeordnet sein soll. 121)

nicht auch die Erfahrung beachtet hat, daß solche Anstalten leicht ein seitig geleitet werden, daß die in klösterlichen Anstalten dieser Art erzogenen Kinder, vorzüglich Mädchen, sich als Dienstmägde häusig nicht gut bewähren; will der Herr Minister aussprechen, daß weltliche Personen nicht eben solcher Berufstreue fähig sind, als Mitglieder religiöser Genossenschaften?

<sup>0)</sup> Wie sie in Frankreich seit 1850 bestehen (namentlich auch als besondere Abtheilungen der Maisons centrales) und wie in England Packhurst eingerichtet ist.

<sup>1)</sup> Weise ist es, wenn unverbesserliche Kinder, die in Anstalten der zweiten Art waren, unter gewissen Bedingungen in eine Anstalt der ersten Art, und Uebertreter, die in den Anstalten

XII. Alle Verbefferungen im Gefängniswesen sind aber ungenügent, wenn nicht für entlassene 122) Sträflinge Schutvereine gegründet werden. In Dieser Beziehung finden wir in Frankreich eine große Lücke. 128) — Nur für entlassene jugendliche Uebertreter bestehen solche Schutvereine. Berenger läßt durchblicken, daß die in Franfreich bestehende überall wirksame Gesellschaft de St. Vincens de Paul dazu vortrefflich benützt werden könnte, und macht aufmerksam, daß in andern Ländern, Italien, Riederlanden, Deutschland solche Schupvereine wohlthätig wirkend bestehen. Hier aber bedarf es einer gehörigen Verständigung. Gewiß ist, daß nur durch den wohlthatigen Sinn von Privatpersonen geholfen werden kann. Wer stimmt nicht den Worten von Berenger bei 124), wenn er sagt: la charité ne se crée pas par ordonnance; elle ne s'impose pas, elle veut être libre, dans ses allures, elle se repugne à ce qu'on la soumette au controle du tel ou tel fonctionaire, ou à ce qu'elle soit exercée de droit par ceux, qui designe plutôt leur position, que leur sympathie pour les oeuvres, qui reléve d'elle? Der Verfasser des gegenwärtigen Auffates hat mit der Frage über die beste Organisation der Schutzvereine in Deutschland, Italien 125) und England sich seit vielen Jahren beschäfe

der ersten Art verwahrt wurden, wegen ihres guten Betrasgens in eine Anstalt der zweiten Art gebracht werden.

<sup>122)</sup> Hr. Bonneville in seinem Werke: Des institutions complementaires du régime pénitentiare p. 523 hat gut die Rothwendigkeit dieser patronage nachgewiesen.

<sup>123)</sup> Berenger, de la repression p. 546.

<sup>124)</sup> Berenger, de la repression p. 546.

<sup>125)</sup> Wir werden in einem späteren Aufsatz nachweisen, daß die in Toskana gebildeten Schutzwereine zweckmäßig erganisirt find und sehr erfolgreich wirken.

tigt und das Wirken solcher Gesellschaft beobachtet und erlauben uns auf einige Erfahrungen aufmerksam zu machen. Wir haben bereits 126) Nachrichten über die Gründung dieser Bereine in England gegeben. Die über das Wirken berselben bekannt gemachten Berichte 127) find höchst gunstig. Vorzüglich verdient die Sammlung ber Erfahrungen in einer der herrlichsten Unstalten Lonbons die allgemeine Aufmerksamkeit 128). Die auf ent= lassene Sträflinge berechneten Schutzvereine können entweder so eingerichtet sein, daß solche Sträflinge, wenn ste nicht sogleich Unterkunft und Mittel des ehrlichen Ermer= bes finden, in einem Hause strenger Aufsicht unterworfen und zur Arbeit angehalten werden, bis sie ein Unterkom= men finden, oder daß ber Berein dafür sorgt, solchen Sträflingen einen Plat zu verschaffen, um fich ehrlich zu nahren, oder bedrängten Sträflingen burch Unterstützungen beisteht, überhaupt eine gehörige Aufsicht hält und burch Bestellung eines Aufsichtspflegers für den entlasse= nen Sträfling aber auch durch Rath und Hülfe sorgt. Sammelt man die Erfahrungen über bas Wirken dieser Bereine, so bemerkt man, daß ber glückliche Erfolg ber= selben, entweder an dem Mißtrauen des Staats und ber Beamten gegen alle jolche Vereine, und an den eingeführten Beschränkungen und der Controle, so wie an den Mangel der Unterstügung scheitert, welche die Mitglieder solcher Vereine von den Behörden 129) erhalten muffen

<sup>126)</sup> In diesem Archive.

<sup>127)</sup> Berichte der Gefängnißgeistlichen im Report on the discipline by Jebb 1834 p. 34.

<sup>128)</sup> A Place of Repentance or on account of the London Reformatory for adult male criminals. 9 great smith street Westminster by Martins, London 1854.

<sup>129) 3.</sup> B. indem die Polizei, wenn sie bemerkt, daß Entlassene auf schlimmen Wegen wanteln, den Vorständen der Schutzvereine ober den Aufsichtspsiegern schleunig Nachricht gibt.

ober daß Bürger, die sich einbilden, daß ihre Geldbeitrage hinreichen, nicht mit thätigen Eifer, insbesondere als Aussichtspfleger ober burch Sorgfalt den Entlassenen Unterkommen zu verschaffen, Theil nehmen. 180) Mögen die bisher von uns mitgetheilten mit Sorgfalt gesammelten Materialien denjenigen, welche sich mit der Einrichtung der Gefängnisse beschäftigen, Beiträge liefern, um umsich tiger den wichtigen Gegenstand zu beachten und sich durch Bergleichung mit den Erfahrungen in England zu überzeugen, daß weder das System der Einzelnhaft die Universalarznei ist, wodurch die Gefängnisse zu Besserungsanstalten umgewandelt werden können, noch das System gemeinsamer Haft, wenn es in zweckmäßiger Berbindung mit anderen Einrichtungen angewendet wird, absolut verwerflich ist, und überhaupt mit gewissen formellen Anordnungen keine wahre Gefängnisverbesserung gewon nen werden kann, wenn nicht zugleich die ganze Strafe gesetzgebung von einem würdigen besseren Geiste und nicht von dem der Abschreckung beseelt, vielmehr auf Besserung berechnet ist, wenn ferner nicht die Personlichkeit der Männer, welche in der Gefängnißverwaltung thätig sind, Bürgschaften gewährt, daß mit Energie, aber auch mit Wohlwollen und geeigneter Beachtung der Individualität der Gefangenen die Gefängnißanordnungen durch geführt werden, wenn endlich nicht überhaupt darauf gerechnet werben darf, daß die Gefängnißeinrichtung durch gunstige politische Verhältnisse unterstützt und durch eine wohlwollende Mitwirfung der Bürger, z. B. wegen ber Bereine für entlassene Sträflinge gefördert werde.

<sup>130)</sup> In dieser Beziehung muß man zur Ehre der Schweiz bemerken, daß die dortigen Bereine der Schutzaufsicht (wir werben darüber Nachricht geben) durch den Eiser der Bürger sehr gut wirken.

## XX.

## Das

## Berhältniß der Sachverständigen zu den Richtern und Geschwornen im Strafprozeß.

Von

## Arnold.

Ein alter Streit ist von neuem in das Leben getreten, ist erwacht mit verjüngter Kraft und wird mit besonsterem Eiser geführt von den Aerzten. Er betrifft die als lerdings wichtige Frage, ob Richter und Geschworene, ob insbesondere auch die letzteren berechtigt sind, die zur Vorsbereitung ihrer Urtheile oder Wahrsprüche erhobenen Gutsachten der Sachverständigen ihren Aussprüchen nicht zum Grunde zu legen, oder ob sie als daran gebunden erachstet werden müssen.

Zwei Gründe sind es vorzüglich, aus welchen manfür die Aerzte, gegenüber von Richtern und Geschworenen eine Stellung gewahrt wissen will, welche sie gleichsam als Richter über die in ihrem Bereich gehörenden Fragen erscheinen ließe, so daß den Richtern und Geschworenen nichts übrig bliebe, als die ärztlichen Gutachten als Theil ihrer Richtersprüche und Wahrsprüche auszunehmen und die rechtliche Folge als Urtheil zu verfünden. Der erste Grund

besteht darin, daß die Wissenschaft des Arztes, insbesonbere des Seelenarztes, eine so umfassende, die ganze Thätigkeit eines Menschen in Anspruch nehmende und besonders wegen des beständigen Fortschreitens in Entdeckungen und Erfahrungen so schwierige sei, daß von Richtern und Geschworenen gar nicht erwartet werden könne, daß ste im Stande seien, ein ärztliches Gutachten seinem wis senschaftlichen Gehalte nach zu prüfen, also noch weniger im Stande, solches als nicht gehörig begründet zu verwerfen. Als zweiten Grund macht man geltend, daß es doch eine Herabwürdigung der Aerzte, besonders der vom Staate nach bestandener Prüfung gerade zur Beantwortung der bei den Gerichten vorkommenten medicinischen Fragen an gestellten Aerzte sei, wenn Richter, welche höchstens in ber gerichtlichen Medicin Kenntniß erlangt haben, noch mehr aber, wenn Geschworne, benen gewöhnlich alle wiffenschaft liche Bildung abgeht, befugt fein sollen, das wiffenschaft liche Produkt eines Arztes nicht nur gleich der einfachen Aussage eines Zeugen über Thatsachen zu prüfen, sondem auch solches als unbegründet ober doch nicht gehörig begründet unberücksichtigt zu lassen oder nur theilweise zu berücksichtigen. 1)

Diesen Gründen muß man allerdings beistimmen und es wäre offenbare Inconsequenz, wenn die Gerichte in den Fällen, wo zur Schöpfung des Urtheils oder des Wahrspruchs Fragen erörtert werden müssen, deren Be

<sup>1)</sup> Hoffmann, in Friedreichs Central-Archiv für das ges sammte gerichtliche Medicinalwesen, 1849. S. 398. - Haimerls Magazin für Rechts - und Staatswissenschaft, Bd. I. S. 442. Friedreich, Blätter für Anthropologie, 1851. S. 15. Friedreich, Handbuch der gerichtsärztlichen Praxis. Borrede, S. 14. Schürmeier, Lehrbuch der gerichtlichen Medicin, S. 70. Hofmann, in Henke's Zeitschr. für Staatsarzneikunde, 1850. H. Moppey, in der deutschen Zeitschrift sur Staatsarzneikunde, 1854. Bd. IV. Heft 1. Kraus, im Gerichtssaal, 1854. Bd. II. S. 231.

antwortung nur nach Regeln einer besondern in dem Kreise des Wissens der Richter oder Geschworenen nicht gelegenen Wissenschaft oder Kunst geschehen kann, zwar die Beantswortung von Männern solcher Wissenschaft oder Kunst einholten, dann aber doch sich selbst gleichsam als Männer dieses Fachs darstellen und nach den ihnen nicht bekannten Regeln solcher Wissenschaft oder Kunst die ihnen zugekomsmene Beantwortung der Fragen prüsen und bald für richstig erklären, bald als unrichtig verwersen wollten.

Es ware dies aber auch nicht blos ber Fall, wenn es sich von ärztlichen Gutachten handelt, sondern es wäre dieselbe Inconsequenz und dieselbe unbegründete Anmas fung bei allen Gutachten, welche ben Gerichten aus irgend einem besonderen Fache erstattet werden, wenn Richter ober Geschworne, welche nicht Männer des speciellen Fachs find, bennoch auf eine Prüfung nach den besondern Regeln ties ser Wissenschaft sich einlassen und dem Resultat dieser Prüfung die Folge beilegen wollten, das erhaltene Gutachten als unbegründet oder nicht gehörig begründet zu erklären. Selbst den Richtern, welche — was von ihnen mit Recht gefordert wird2) — mit der gerichtlichen Arzneikunde nicht blos oberflächlich, sondern gründlich sich befannt gemacht haben, kann man bas Recht nicht zugestehen, medicinische Gutachten nach medicinischen Regeln mit ber Wirfung zu prufen, bie erhaltenen Gutachten zu verwerfen, denn die gerichtliche Medicin ist noch nicht die Wissenschaft der Medicin selbst: sie lehrt nicht ein grunds lich wissenschaftliches Erkennen der Krankheiten: namentlich der Seelenkrankheiten, der Körperverletzungen u. s. w., sondern sie lehrt dem Juristen nur so viel, als ihm nothwendig ist, um in jedem vorkommenden Falle zu wissen,

<sup>2)</sup> Mittermaier, iu Goltbammers Archiv, Bb. I. S. 302.

worüber ärztliche Gutachten zu verlangen, und um, wenn diese eingekommen, zu prüsen, ob alle Fragen beantwortet sind und ob die Beantwortung auch den Richtern ober Geschwornen die erforderliche Austlärung zu geben geeigenet sei.

Wenn man nun gleich die oben dargestellten Gründe anerkennt, so kann man doch der hieraus gezogenen Folgerung nicht beistimmen, daß Richter und Geschworne verpslichtet wären oder für verpslichtet erachtet werden kömzten, die Gutachten der Sachverständigen, namentlich auch sene der Aerzte, als sesstehende Wahrheit anzuerkennen und ihren Urtheilen und Wahrsprüchen unbedingt zu Grund zu legen: man kann dies selbst dann nicht zugeben, wem bei den Sachverständigen so eine Art von Instanzenzug eingesührt ist: ja man wird sogar bei näherer Erwägung sinden, daß ein solcher Instanzenzug meistens weit weniger zuverlässig ist, als das Gutachten dersenigen Sachverständigen allein, welche aus unmittelbarer Wahrnehmung urtheilen.

Um die Frage gründlich und unpartheilsch zu beants worten, wird man vorerst feststellen müssen, was denn im Strafprozes die Aufgabe und die Pflicht des entscheidens den Richters — und wo Geschworne bestehen, was die Aufgabe und Pflicht der Geschwornen sei.

Der entscheidende Richter in Strassachen hat durch seinen Ausspruch sestzustellen, ob und welche strasgesetzlich verbotene Handlung begangen wurde, wer sie begangen

<sup>3)</sup> Sehr belehrend und überzeugend hat sich hierüber bereits Mitzermaier in Goltdammers Archiv für preußisches Straffrecht, Bd. I. S. 7 folg. ausgesprochen. S. auch Mittersmaier, im Crim. Arch. Jahrg. 1845, S. 295. Bergl. Kleinsschool, im alten Archiv, Bd. V. St. 3. Nr. 1. Albert in Friedreichs Blättern für gerichtliche Anthropologie, 185½. Der Streit ist aber noch nicht zu Ende.

ober zu ihrer Begehung mitgewirkt habe, ob sie diesen Personen zur Schuld zuzurechnen und welche Strafe benselben zuzuerkennen sei. Zu biesem Ausspruche muß er theils das Gesetz, theils das Factum in seinem ganzen Umfange und in allen seinen Theilen kennen. Soweit er sich unmittelbare Kenntniß des Thatsächlichen verschaffen kann, muß er sich hiese unmittelbare Kenntniß verschaffen, namentlich durch Augen= schein. Soweit diese unmittelbare Kenntniß nicht erlangt werden kann, muß er durch andere Organe dazu zu gelangen suchen, immer aber ben bem directen am nächsten kommenden Weg wählen, weil die Kenntniß in dem Verhaltnisse sicherer ober weniger sicher erreicht wird, in welchem weniger ober mehr Zwischenorgane wirken. Je zus verlässiger die Kenntniß des Factums ist, desto zuverlässt= ger kann das Urtheil sein und da Niemand in Strafe verurtheilt werden darf, ohne daß der Richter von seiner Schuld vollkommene Ueberzeugung hat, so muß der Richter berechtigt und verpflichtet sein, bei jedem Mittel, burch welches er Kenntniß von einem Verbrechen und den Subjecten besselben erhalten soll, genau zu prüfen, ob dieses Mittel allein oder in Verbindung mit andern ihn auch überzeuge. Durch Zeugen erhält ber Richter Kenntniß von vergangenen Thatsachen, aber nur Zeugen aus eigener finnlicher Wahrnehmung können ihn überzeugen, nicht Zeugen vom Hörensagen und selbst die Aussagen der Zeugen aus eigener sinnlicher Wahrnehmung, durch welche er mittelbar Kenntniß des Thatsächlichen erhält, muß er (nebst der Prüfung der Glaubwürdigkeit der Zeugen in subjectiver Beziehung) ihrem Inhalte nach prüfen, ob sie ihm Ueberzeugung von dem Thatsächlichen gewähren. Selbst wenn der Richter durch Augenschein sich unmittelbare Kenntniß eines Thatumstandes verschafft, muß er prufen, ob hier nicht von einem Umstande die Rede sei, bessen

gründliche Kenntniß nur nach Regeln einer besondern in dem Kreise seines Wissens als Richter oder als erfahrnen Mannes nicht liegenden Wissenschaft ober Kunst möglich ist, und wenn er findet, daß ein solcher Umstand in Frage steht, muß er auch zum Augenschein Sachverständige ober Kunstverständige zuziehen. Sogar wenn er jener besondern Wissenschaft oder Kunst sich gewidmet hat, vielleicht solche als Dilettant mit besonderer Kenntniß und besonderem Gluck übt, darf er als Richter sich nicht anmaßen, neben dem Richteramt zugleich das des Sachverständigen zu üben. Insbesondere kann dem Untersuchungsrichter schon deshalb nicht gestattet sein, zugleich den Sachverständigen zu spielen, weil ja dann erst den entscheidenden Richtern und den Oberrichtern der Beweis geliesert werben müßte, daß der Untersuchungsrichter auch Sachverständiger sei. Den Mitgliedern des entscheidenden Gerichts und des Obergerichts kann nicht zustehen, zw gleich als Sachverständige zu handeln und z. B. in der Sitzung zu beurtheilen, ob ber ihnen vorgelegte Gegen stand Arsenik, Grünspan, Blausaure — oder ob ein öffentliches Creditpapier gefälscht oder nur nachgeahmt sei, weil die hiezu erforderliche Kenntniß nicht in ihrem Berufe liegt und gewiß auch nie bei allen Mitgliedern, ja selten nur bei einem derselben gefunden wird. Einzelne Mitglieder eines Richtercollegiums aber können nicht berechtigt sein, neben ihrem Richteramt das eines Sachverständigen mit der Wirkung zu üben, daß die andern Mitglieder dieses Collegiums daran gebunden wären.

Sind nun die Sachverständigen dazu berufen, den ent scheibenden Richtern diejenige thatsächliche Kenntniß zu verschaffen, welche diesen zur Fällung des Urtheils nothwendig ist, aber nur durch Sachverständige verschafft werden kann,4)

<sup>4) &</sup>quot;Der Sachverständige, wie man ihn im Uebrigen auch betrach-

so unterliegen zwar die Gutachten der Sachverständigen keiner wissenschaftlichen ober technischen Brüfung der Richter, aber jeder Richter hat das Recht und die Pflicht, zu prüfen, ob er burch bas Gutachten überzeugt sei 5) und soweit dieses der Fall nicht ist, soweit hat er das Recht und die Pflicht, das Gutachten unberücksichtigt zu lassen. Stunde dieses Recht den Richtern nicht zu, so wären sie auch nicht berechtigt, ihre Ueberzeugung auszusprechen und die Garantien einer zuverlässigen Rechts sprechung — Unabhängigkeit, Stabilität und hinreichende Besoldung der Richter — waren Schein, weil die Richter vielleicht gerade in den entscheidenden Punkten von Sachverständigen abhängig wären. Indem die Richter sich durch die Gutachten der Sachverständigen nicht überzeugt finden, greifen sie biese Gutachten nicht von der wiffenschaftlichen ober technischen Seite an, greifen also nicht über in besondere Wissenschaft oder Kunst, sondern gestatten nur den Gutachten jene Wirkung nicht, welche bie Sachverständis gen davon erwarteten. Es kommt aber auch eine solche Erscheinung nicht bloß bei Gutachten von Sachverständis gen, sondern zuweilen auch bei andern Beweismitteln vor, und wir nennen hier als Beispiel nur den Zeugenbeweis. Wenn auch zwei ober mehr Zeugen einstimmig aussagen, daß sie eine Thatsache mit eigenen Augen gesehen, mit eigenen Ohren gehört haben, so prüft doch der Richter, ob er durch diese Aussagen sich überzeugt finde, und ist dieses der Fall nicht, so legt er auch diese Aussagen seiner Entscheidung nicht zu Grunde. So wenig die Zeugen sich gekränkt fühlen können, wenn der Richter das, was sie mit leiblichen Augen gesehen, nicht für bewiesen erachtet, so wenig können die

ten mag, ist immer nur ein Mittel zur hervorrufung einer riche terlichen Ueberzeugung." Brackenhöft, im Gerichtssaal, 1855. Bb. I. S. 104.

<sup>5)</sup> Mittermaier, Strafverf. II. S. 331.

Sachverständigen sich gekränkt fühlen, wenn der Richter das nicht für erwiesen annimmt, was sie mit geistigem Auge erforscht haben und wenn auch die Sachverständisgen für die Ausübung ihrer Wissenschaft oder Kunst zu gerichtlichen Iwecken vom Staate bestellt sind, so kann doch einem solchen Amt die Wirkung nicht beigelegt werden, daß durch dessen Ausübung ein anderes Staatsamt, das Richteramt, in seinem wesentlichen Beruse, Gerechtigkeit nur nach voller Ueberzeugung zu üben, beeinträchtigt werden dürste.

Es wird indessen kaum der Fall vorkommen, daß die Richter ein Gutachten ber Sachverständigen, welches nicht mit andern Erhebungen ober Beweismitteln collibin, unberücksichtigt lassen. Denn wenn wir jogar annehmen wollten, es käme schon in der Voruntersuchung ein Gutachten vor, welches so oberflächlich und unbegründet wäre, daß es gar nicht berücksichtigt werden könnte, ober daß bessen Unrichtigkeit so augenscheinlich vorläge, daß selbst derjenige ste erkennen müßte, welcher in die besondere Wissenschaft ober Kunst nicht eingeweiht ist, so wird doch gewiß in solchem Falle schon in der Voruntersuchung ein besser ausgearbeitetes Gutachten eingeholt werden, also jenes Gutachten nicht mehr allein stehen. 7) Käme aber ja der Fall vor, daß den entscheidenden Richtern nur Gut achten abgegeben würden, welche gar keine überzeugende Rraft hatten, so ware es boch gewiß ber Gerechtigseit entgegen, wenn man verlangen wollte, daß solche Gutachten als Basts eines Richterspruches gebraucht werben müßten.

Wenn aber ein Gutachten der Sachverständigen mit den Gutachten anderer Sachverständigen oder mit andem

<sup>6)</sup> S. auch Mittermaier in Goltbammers Archiv,. Bb. I. S. 114 fg.

<sup>7)</sup> Mittermaier, Strafverf. I. S. 560.

Erhebungen ober Beweismitteln im Widerspruche steht, bann kann man nicht im Geringsten zweifeln, baß ber Richter berechtigt und verpflichtet ist, eine Vergleichung der collidirenden Beweismittel vorzunehmen und nur das für wahr oder für bewiesen anzunehmen, von dem er nach gewissenhafter Erwägung aller Umstände sich überzeugt halt. 8) Denn ber Richter muß alle Beweismittel berud= fichtigen, er darf keinem an sich einen Vorzug vor dem andern geben und wenn es gleich in der Natur der Sache liegt, daß jedes einzelne Beweismittel in seiner Sphare einen höhern Werth haben kann, als in dieser Sphäre ein anderes Beweismittel, so folgt doch daraus nicht, daß jenem die Kraft zustünde, dieses unwirksam zu machen. Ob Jemanden der Arm gebrochen sei, können Arzt und Wundarzt gewiß besser als Nichtärzte beurtheilen: wenn aber dem Richter Erscheinungen bewiesen werben, nach welchen ein Armbruch unmöglich angenommen werden kann, <sup>9</sup>) so darf man ihm nicht zumuthen, den ärztli= chen Gutachten mehr als ben andern Beweismitteln zu glauben.

Bei der Vergleichung der einzelnen Beweismittel und bei der Prüfung, ob und welchem der sich widerssprechenden Beweismittel der Vorzug zu geben sei, muß der Richter, obgleich er sich in eine Prüfung nach den Regeln einer ihm als Richter nicht bekannten Wissenschaft oder Kunst nicht einlassen kann, doch gründlich und gewissenhaft zu Werke gehen. Der sogenannte Totaleinsdruck führt ihn zwar in der Regel auf die rechte Spur, denn er beruht auf dem nur noch nicht zum klaren Beswußtsein gekommenen Zusammenwirken der Ueberzeugungssmittel: aber hie und da liegt dabei auch eine Ueberwältis

<sup>8)</sup> Mittermaier, im Crim. Arch. 1845. S. 301.

<sup>9)</sup> Ein mertwurdiges Beifpiel f. unten.

gung des Gefühls zu Grunde und der Richter muß, auch wenn er die Gründe seiner Ueberzeugung nicht zu offen baren — Entscheidungsgründe nicht zu geben — hat, dennoch sich klar machen, aus welchen Gründen er sich überzeugt halte, aus welchen Gründen er diesen oder senen Beweismitteln den Vorzug gebe.

Bleibt nach gewissenhafter Erwägung aller Gründe und Beweismittel dem Richter noch ein Zweifel, so sagt ihm nicht nur sein Gefühl, sondern auch Gesetzund Wissenschaft, daß er der milderen Ansicht huldigen müsse und daß dies insbesondere im Falle eines Zweifels an der überzeugenden Kraft des Gutachtens der Sachverständigen oder einer Collision solcher Gutachten unter sich oder mit andern Beweismitteln sei. 10) Denn so wie Niemand einer Strafe unterworfen werden kann, ohne daß ein Strasgesetz übertreten ist; so kann er auch keiner Strafe unterworfen werden, wenn nicht keststeht, daß er das Strafgesetz übertreten hat und seder Zweifel an diesem Feststehen hindert die Anwendung des Strafgesetzes.

Dieselben Rechte und Obliegenheiten wie die Richter bei Prüfung der Beweismittel, haben auch die Geschworenen in ihrem Wirkungskreise. Es müssen ihnen dieselben Rechte und Pflichten zustehen, weil sonst derselbe Theil des Urtheils — der Wahrspruch — welcher den Geschworenen anvertraut wird, nach andern Regeln gesaßt würde, als wenn die Richter ihn zu fällen hätten und weil sonach die Rechtspslege in dem nämlichen Staate verschieden wäre, indem die Wahrheit auf eine andere Art erforscht und geprüft würde, wenn Richter urtheilen und auf eine andere Art, wenn der Wahrspruch von den Geschwornen ausgeht. Es können aber auch dieselben Rechte

<sup>10)</sup> Schon Lepfer, spec. 598. med. 24. hat dies anerkannt. C. auch Mittermaier, beutsches Strafverf. Bh. II. S. 332.

und Verbindlichkeiten den Geschwornen in Beziehung auf den Wahrspruch anvertraut werden, weil sie, wenn sie die Beweismittel und namentlich die Gutachten der Sachsverständigen prüsen, gleich den Richtern nur die Frage beantworten, ob und wie weit sie durch die ihnen vorgeslegten Beweismittel überzeugt sind, eben so wenig aber wie die Richter auf eine wissenschaftliche ober technische Prüsung der Gutachten der Sachverständigen sich einsassen. 11)

Was man gegen die Zuständigkeit der Geschwornen, die Ueberzeugungsfraft der Gutachten der Sachverständis gen zu prüfen und auf den Grund dieser Prüfung den Wahrspruch zu fällen, einwendet, beruht auf derselben irrigen Ansicht, auf welcher die hie und da in Frankreich und hie und da in Deutschland vorkommende Behaup= tung beruht, daß die Geschwornen nicht fähig seien, eine Rechtsfrage zu entscheiben. Man geht nämlich von ber Meinung aus, die Geschwornen hätten die Rechtsfragen, welche in ihrem Wahrspruche mit zu beantworten sind, nach Grundsäßen der Rechtswiffenschaft und nach Gesetzen zu beurtheilen, die ihnen nicht bekannt ober doch nicht hinreichend bekannt sind; sie hatten, wenn Fragen aus einer andern Wissenschaft oder aus einem Kunstfach vor= kommen, diese Fragen nach den Regeln solcher Wiffenschaft oder Kunst zu erörtern und da dies offenbar unmöglich ist, so glaubt man berechtigt zu sein, den Geschwornen wegen ihrer Unfähigkeit zu solchem Ausspruch auch bas Recht zu demselben zu bestreiten. So wie aber die Ge= schwornen keine Rechtsfragen erörtern ober entscheiden, sondern das vor ihnen vom Ankläger und Vertheidiger debattirte und bann vom Präsidenten erklärte Gesetz nur anwenden, 12) so erörtern und entscheiden ste auch keine

<sup>11)</sup> Bergl. Mittermaier in Goltbammers Archiv, Bb. I. S. 305.

<sup>12)</sup> Mein Auffat im Gerichtssaal v. J. 1855. Bb. I. S. 137 fg.

Fragen aus einer andern Wissenschaft ober Kunst, also auch keine medicinischen Fragen, sondern sie prüsen in Vergleichung mit Allem, was ihnen in der Sitzung vorgetragen wurde, ob das Gutachten sie überzeuge, so wie sie auch prüsen, ob die ihnen in der Sitzung bekannt ges machten und erklärten Gesetze und Rechtsgrundsätze auf den vorgelegten Fall anwendbar sind.

Nachstehende von dem Verfasser dieses Aufsates er lebte Beispiele dürften für die Richtigkeit des bisher Ge sagten sprechen. Zwei Weiber gerathen in einen Raufhandel; das eine Weib behauptet, es sei ihm von dem andern der Arm abgeschlagen worden. Untersuchungsrichter, Gerichtsarzt und Gerichtswundarzt kommen schnell zur Beschäbigten, finden sie noch unverbunden, beide Alerzte untersuchen den Arm, finden ihn wirklich gebrochen, ver binden ihn kunstmäßig und protestiren gegen alsbalbige Vernehmung der Verletten, weil diese durch den erlitte nen Armbruch bis zur Erschöpfung angegriffen sei. Als am Tage darauf der Untersuchungsrichter die Verlette in ihrer Wohnung vernehmen will, trifft er fie nicht zu Hause, sondern auf ihrem Acker, wo sie mit einer Hacke Erde an die Kartoffelstöcke anhäuft, also auch mit dem angeblich gebrochenen und noch verbundenen Arm eine schwere Arbeit verrichtet. Nun wurde zwar in jenem Falle duch einen andern Gerichtsarzt und einen andern Wundarzt hergestellt, daß der Arm nicht gebrochen war, allein wenn dies nicht geschehen und auch nicht durch den Untersuchungsrichter, sondern durch Zeugen hergestellt worden wäre, das die Frau am Tage nach dem Vorfall mit dem angeblich gebrochenen Arm eine schwere Feldarbeit verrichtet habe, so würde man doch weder die Richter noch die Geschwor nen tadeln oder eines Uebergriffs in medicinische oder die rurgische Kenntnisse beschuldigen können, wenn sie ihrem Ausspruch nicht das ärztliche und wundärztliche Gutachten,

n den bewiesenen Umstand zu Grund gelegt hatten, ie Frau schon am andern Tag den Arm zu schwerer cbeit gebrauchen konnte. — Die Landleute haben jum Untreiben bes Biehes Beitichen, beren mit Leber gener Stab von Holz, aber die vordere Halfte in gang Theile gespalten und geflochten, mithin sehr elastisch ift. inem solchen Peitschenstab und zwar mit dem vorlastischen Theil schlug ein Bauer eine Frau einiges iber den Rücken, jedoch ohne bedeutende Folgen. Berichtsarzt erklärte ben Stab auch in der gebrauche rt für eine Waffe, nämlich für ein Werkzeug, womit ebensgefährliche körperliche Verlepung zugefügt wers nn. 13) Das Medicinalcollegium sprach aus, daß eitschenstab in der gebrauchten Art feine Waffe sei. t nun, es würde in einem solchen Falle kein Oberten eingeholt, wer würde die Richter eines Eingriffs :liche oder chirurgische Wissenschaft beschuldigen könwenn sie durch den Anblick der ihnen vorgelegten e trot des gerichtsärztlichen Gutachtens dennoch den enstab, so wie er gebraucht war, für keine Waffe Wer würde die Geschwornen, von denen vielleicht e solche Peitschen beinahe täglich gebrauchen, tadeln , wenn sie nicht bas gerichtsärztliche Gutachten, i ihre Erfahrung und ben Eindruck des Augenscheins Verdict zu Grund gelegt hätten. — Ein Mörder daß er unmittelbar nach der That in die eine Stunde entfernte Kirche gelaufen sei, und bem dienst beigewohnt habe, um bas Alibi beweisen zu ; daß er dann als er nach Hause gekommen und nem Hemdärmel Blut von ber Ermordeten gefunas blutbeflecte Stud bes Hembes abgeschnitten und Ochsen in den Rachen gesteckt habe, welcher es

ierisches Strafgeseth. Ih. I. Art. 222.

verschlingen mußte und daß er dies gethan habe, um nicht ein Zeichen ber That an sich zu tragen. Ein Medicinal-Collegium begutachtete theils auf den Grund dieser Hand: lungen, theils weil ein Verwandter des Mörders an einer Beisteskrankheit gelitten habe, daß der Thater an jenem Tage in unzurechnungsfähigem Zustande war, indem ein vernünftiger Mensch nach einer so ruchlosen That unmöglich dem Gottesdienst beiwohnen könne und gerade dieser Mensch als Bauernknecht sehr wohl wissen musse, daß ein Ochse keinen blutigen Hemdarmel fresse, also auch vernünftigerweise seinem Ochsen keinen solchen Aermel zu fressen geben konnte. Zwar wurde jenes Gutachten zum Behuf der Begnadigung eines verurtheilten Verbrechers abgegeben, allein so wie man nicht vermuthen barf, daß damit eine Täuschung des Begnadigers beabsichtigt war, so wird man auch zugeben muffen, daß wenn ein solches Gutachten den Richtern oder Geschworenen vorgelegt würde, dieselben sich keiner Anmaßung seelenärztlicher Kenntniß schuldig machen würden, wenn sie das Gutachten unberucksichtigt ließen und von der Ansicht ausgingen, daß ein Mensch, welcher so sorgfältig und wie er selbst sagt, absichtlich für ein Indicium der Unschuld und für Beseitigung eines Indiciums der Schuld handelt, gerade dadurch Proben seiner Zurechnungsfähigkeit gegeben habe. — Ein Beispiel aus bem Civilprozeß mag bafür dienen, baß die oben vorgetragenen Grundsätze auch bort gelten müssen und sonach in der Natur der Sache begründet sind. Standesherr besitzt innerhalb seiner Waldungen bedeutende Strecken Landes, auf welchen nur einzelne große Eichen standen. Die Einwohner der umliegenden Dörfer haben das Recht, diese Strecken mit ihrem Vieh zu ber weiden, dürfen aber die Eichen nicht beschädigen, wogegen der Standesherr als Eigenthümer die Strecken nicht in Wald umwandeln darf, sondern sich mit den Früchten ber

Eichen begnügen muß. Den Bauern fiel es ein, die Eichen umzuhauen, damit mehr Gras für ihr Vieh wachse. In der Entschädigungsflage des Standesherrn sollte dieser die Größe des erlittenen Schadens beweisen. 3wei Forstmänner beducirten unter Allegation mehrerer forstwirthschaftlichen Schriften und mit arithmetischen Berechnungen, daß wenn der Standesherr jett frische Eichen pflanze, er in 300 Jahren wieder so große Eichen habe, wie die umgehauenen und wenn er jett das Holz ber umgehauenen Eichen verkaufe und den Erlös auf Zinsen und Zinseszinsen anlege, er in 300 Jahren ein Capital besitze, welches den Werth der umgehauenen Eichen viel= mal ersetze: es sei ihm also gar kein Schade, eher noch künftiger Nuten zugegangen. Zwei andere Forstmanner schätzten den wahrscheinlichen Werth der Früchte, welche bem Standesherrn entgehen, bis wieder Eichbäume von der Größe, wie die abgehauenen, gewachsen sein werden und bestimmten hiernach die Entschädigungssumme. Der entscheidende Gerichtshof konnte diese Gutachten nach den Regeln der Forstwissenschaft nicht prüfen, also auch nach solchen Regeln nicht entscheiben, welchem dieser Gutachten der Vorzug zu geben sei; aber er mußte sich für eines entscheiden und hier war es offenbar, daß das lettere den Vorzug verdiente und erhielt, welches eine Beschädigung anerkannte und die Größe der Entschädigungssumme sestsette.

Die früheren Gesetzgebungen ließen sich zum Theil auf unsere Frage gar nicht ein, z. B. CCC. Art. 147. 149; zum Theil gaben sie stückweise Vorschriften, welche auf der Maxime beruhten, Beweistregeln zu geben, und auch hie und da die Richter anwiesen, die Gutachten der Sachverständigen zu prüfen, 14) ob sie mit überzeugenden

<sup>14)</sup> Preuf. Crim .= Orbn. S. 388.

iE

Gründen unterstütt seien. 15) Im Zweifel, ob bas Gutachten hinlänglich begründet sei, oder wenn die Sachverständigen sich untereinander widersprachen, sollten andere Sachverständige entweder in verstärkter Zahl oder höherer Ordnung gehört werden. 16) Die Württembergische Strafprozeß-Ordn. Art. 294. kam indessen schon zu dem Ausspruch, daß wenn der Widerspruch der Sachverständigen unter sich nicht beseitigt oder der Zweifel des Richters nicht gehoben werbe, die dem Angeschuldeten günstigere Meinung zu entscheiben habe. Bei dieser Bestimmung ist indes sen zu erinnern, daß dem Richter auch das Recht zugestanden werben muffe, gegen bas Gutachten ber Sachverständigen auch die dem Angeschuldeten nachtheiligere Meinung zur Geltung zu bringen, wenn auf andere Weise außer allen Zweifel gesett ist, daß das Gutachten ber Sachverständigen unrichtig sei. 17) Mehr Beifall verdient die babische Strafprozeß Drbn., welche Art. 250. 251. nur bestimmt, daß auf den Grund des Gutachtens von Sachverständigen, die von diesen erhobenen Thatsachen als gewiß angenommen werden können und daß über bas Dasein oder ben Mangel der Zurechnungsfähigkeit wegen Seelenstörung das Gericht nach Erwägung

<sup>15)</sup> Die Rechtslehrer waren verschiedener Ansicht. Bergl. Grolsman, Erim.-Recht S. 513. Tittmann, Strafrecht, S. 750. 751. Heffter, Strafrecht, S. 626. Martin, Erim.-Proz. S. 85. Bauer, Straf. Proz. S. 135. — Ebenso im Civil-Proz. Senfart Cap. 16. S. 7. Danz, S. 356. Martin S. 218. Linde S. 296. Gönner, II. S. 430 fg.

<sup>16)</sup> Bayer. St.=B.=B. Thl. II. Art. 265. Württemberg, Strafsproz.=Ordn. Art. 101. 102. Badische Strafproz.=Ordn. Art. 98. 99. — Das bayerische St.=B. II. Art. 263. 264. legt einem mit allen gesetzlichen Erfordernissen versehenen Gutachten volle Beweiskraft bei. S. auch Carpzov, prax. rer. crim. I. qu. 26. n. 24. und II. qu. 78. n. 58.

<sup>17)</sup> Man erinnere sich an das oben vorgekommene Beispiel, wo die Unzurechnungsfähigkeit eines Mörders dargethan werden wollte.
— Nur im Zweisel ist die mildere Ansicht vorzuziehen.

ber darüber erhobenen ärztlichen Gutachten, so wie der Aussagen der Zeugen und nach den Ergebnissen der eigenen Wahrnehmung entscheide.

Mit Einführung des mündlichen Verfahrens, — ber Unmittelbarkeit — war eine weitere Ausbildung der Grundsätze über das Verhältniß der Gutachten der Sachverständigen von selbst geboten. War es bisher schon in einzelnen Ländern eine starke Zumuthung an die Richter, ctwas für richtig anzunehmen, weil die gesetliche Beweisregel es für richtig erklärte, und ben aus ben Acten ziemlichermaßen erhellenden Zweifel zu beseitigen, weil er nicht zu der Kraft gebracht war, daß ihm Wirkung in gesetlicher Form beigelegt werden konnte, so wäre es jett noch eine stärkere Zumuthung, einzelnen Beweismitteln nicht wegen ihrer überzeugenden Kraft, sondern um der Autorität ihrer Quelle willen den Vorzug zu geben. Die Richter schöpfen ihre Kenntniß des Factums nicht mehr aus todten Acten, die oft so manchen Zweifel lassen: das Factum wird ihnen durch Zeugen, burch die Angaben des Augeschuldeten zur möglichst lebendigen Anschauung gebracht, die Ueberführungsgegenstände liegen vor ihren Augen, Sachverständige erklaren ihnen, was außer dem Bereich ihrer Kenntnisse liegt und beinahe jeden Zweifel, der ihnen noch bleibt, können ste durch Befragung sich heben lassen. Wenn sie nun auf die möglichst vollkommene Weise sich überzeugt haben, dann darf man ihnen nicht zumuthen, ihre Ueberzeugung ober einen Theil berselben aufzugeben und dafür fremde Ansicht zu substituiren: ist ein Widerspruch, Richtern und Geschwornen den Eid abzunehmen, die Beweise forgfältig zu prüfen und den Ausspruch nur nach freier Ueberzeugung zu thun, zugleich aber anzuordnen, daß zum Theil die Ansicht Anderer (ber Sachverständigen) als entscheibend angenommen werden muffe. Das Gesetz muß — was das zweckmäßigste sein

wird — sich aller Beweisregeln 18) enthalten, ober es muß diese Regeln so fassen, daß den Nichtern oder Gesichwornen in jedem einzelnen Falle freisteht, ihrer gewissen, haften Ueberzeugung zu folgen. 19)

Es läßt fich eine selbstständige Stellung ber Sach verständigen, eine unbedingte Gultigfeit ihrer Gutachten praftisch gar nicht burchführen. In vielen Fällen können die Sachverständigen gar nicht gründlich urtheilen, wenn ihnen nicht auch die Aussagen von Zeugen bekannt gemacht ober auch die Aften zur Einsicht vorgelegt werden. So muffen 3. B. die Aerzte, wenn sie ein Gutachten abgeben sollen, ob Jemand an einer Seelenstörung leide ober zur Zeit ber angeschuldeten That daran gelitten habe, die Aussagen ber Zeugen kennen und zu ihrem Gutachten benuten burfen, welche die fragliche Person vor, bei und nach ber That becbachtet haben. Die Richter muffen bieselben Zeugenaussagen berücksichtigen können, wenn es sich bavon handelt, ob der Thäter dolose oder culpose gehandelt habe. Sind nun Aerzte und Richter über ben Sinn und die Wirkung derselben Zeugenaussagen verschiedener Ansicht, so können die sonderbarsten Collisionen des Ausspruchs ber Sachverständigen mit der Ueberzeugung der Richter entstehen und es würde oft eine Unmöglichkeit sein, ein in sich consequentes richterliches Urtheil zu verabfassen, wenn die Richter an ein Gutachten ber Sachverständigen gebunden wären. Diese Erscheinung könnte in vergrößertem Maakstabe zu Tage kommen, wenn in berselben Sache verschiedene Classen von Sachverständigen Gutachten abzugeben hatten und diese Gutachten sich ge-

<sup>18)</sup> Bayern und andere Staaten haben in den neuern Gesetzen die Beweisregeln beseitigt.

<sup>19)</sup> Auf diese Art verfügt die Desterreich. Strafproz.=Ordn. vom Jahre 1854.

radezu widersprächen, wenn z. B. in einem Vergiftungssall die Frage, ob in dem Leichnam Gift gefunden worsden, Chemikern vorgelegt, die Frage, ob der Verstorbene an Gift gestorben sei, von Medicinern beantwortet würde und die Mediciner bestimmt behaupteten, daß Arsenikverzgiftung die Todesursache gewesen, die Chemiker aber eben so bestimmt versicherten, daß im ganzen Leichnam nicht die geringste Spur von Arsenik zu sinden gewesen sei.

Insbesondere aber muß man erwägen, mit welcher Gefahr es verbunden mare, wenn einem ober zwei Sache verständigen der souveräne Ausspruch überlassen werden wollte, ob ein auf das Urtheil des Strafgerichts Einfluß habender Umstand als wahr anzunehmen sei oder nicht. Ein solcher Ausspruch ware nur dann gehörig vorbereitet, wenn die Sachverständigen der ganzen mündlichen Verhandlung beigewohnt hätten und wie verschieden bann boch die Gutachten der Sachverständigen, namentlich auch die der Alerzte ausfallen, ist eine bekannte Sache. 20) Sollte nun den Gutachten ber Sachverständigen die Wirkung beigelegt werden, daß die Richter oder die Geschwornen baran sich binden müßten, so würde doch die Gerechtigkeit fordern, daß diese Gutachten eben so wie die Richtersprüche selbst von einer stärkeren Zahl von Sachverständigen — von einem Collegium — ausgesprochen würden und da diese Aussprüche oft im Wesen von berselben Folge sind, wie der Richterspruch selbst, 21) so trate die Rothwendigkeit ein, die Collegien der Sachverständigen so stark, wie das Richtercollegium selbst zu besetzen. Wären nun in einer Straffache die Gutachten verschiedener Clas-

<sup>20)</sup> Reuere Beispiele. s. Gerichtssaal, 1854. II. S. 237. 271. — 1855. I. S. 323.

<sup>21)</sup> Die Frage, ob Jemand in Folge der erhaltenen Wunden gesterben, ist, wenn der Thater bewiesen wurde, von gleicher Ersteblichkeit wie die nach dem Thater.

sen von Sachverständigen nothwendig, so müßte von jeder dieser Classen ein Collegium zusammengesetzt werden und es könnte dann öfters eine so große Zahl von Richtern und sachverständigen Richtern zusammenkommen, <sup>22</sup>) daß kaum der Raum gesunden werden könnte, sie alle mit den übrigen zur Aburtheilung ersorderlichen Personen unterzubringen.

Es kommt aber noch hinzu, daß wenn man ben Aussprüchen der Sachverständigen die Wirkung beilegen wollte, von den Richtern oder Geschworenen als bindend anerkannt werden zu muffen, es ungeeignet ware, bie Sachverständigen zuvor barüber in Gegenwart bes Angeschuldeten, des Vertheidigers und des Staatsanwalts, ber Zeugen und bes Publifums bebattiren und vielleicht von ber Minderheit der Sachverständigen im Voraus recht anschaulich machen zu lassen, wie ungegründet der Ausspruch sei, der nachher als Beichluß des Collegiums der Sachverständigen und als untrügliche selbst die Richter bindende Wahrheit verkündet murde. Es ist aber auch noch zu bebenken, daß selbst bei verstärkter Anzahl der Sachverständigen doch gegen Irrthumer derselben jene Schupmittel fehlen würden, welche gegen Irrthümer der Richter und Geschwornen gegeben sind. Wo gegen ben Ausspruch ber Richter eine Berufung stattfindet, würde gegen den Ausspruch der Sachverständigen ebenfalls auf höhere Sachverständige sich zu berufen sein: dies geht aber eben so wenig an, als eine Nichtigkeitsbeschwerde nach Analogie der Nichtigkeitsbeschwerde gegen den Richterspruch wegen Rechtsverletzung, denn abgesehen bavon, daß es an posttiven Regeln der besondern Wissenschaft oder Kunst fehlen

<sup>22)</sup> Wenn zu 12 Geschwornen und 5 Richtern noch 12 Aerzte und 12 Chemiker erforderlich wären. Ober boch zu 5 Richtern 5 Aerzte, 5 Chemiker u. s. w.

würde, welche verlett sein sollen, stünde ja der Ausspruch der Sachverständigen nicht allein, sondern er wäre als Theil des Richterspruchs mit diesem verkündet und es müßte der ganze Richterspruch aufgehoben, die Verhand= lung mit Zuziehung der Sachverständigen höherer Ordnung wiederholt, ein neuer Ausspruch der Sachverständis gen und ein neuer Richterspruch verabfaßt werben. So wenig dieses ausführbar wäre, so wenig und noch wenis ger wäre das gegen Irrthümer ber Geschwornen eingeführte Schutzmittel ausführbar, daß die Richter, wenn ste einstimmig sind, daß die Geschwornen sich zum Nachtheil des Angeschuldeten in der Hauptsache geirrt haben, das Urtheil aussetzen und die Sache zu einer neuen Verhand= lung verweisen können: denn dann wären ja die Richter sogar befugt, den Ausspruch ber Sachverständigen nach den Regeln der besondern Wissenschaft der Kunst zu prüfen, welche die Sachverständigen angewendet haben.

Die Sachverständigen sind nicht Gehülfen des Rich= ters in dem Sinne, daß ihnen zustünde, an der Fassung des Richterspruchs Theil zu nehmen: der Richter fällt sei= nen Ausspruch unabhängig von jedem äußern Einflüß und derselbe Fall ist bei den Geschwornen. Aber Richter und Geschworne bedürfen einer Kenntniß aller auf das Urtheil oder den Wahrspruch Einfluß habenden factischen Um= stände und alle Mittel, wodurch ste diese Kenntniß erhalten, sind Beweismittel; der Augenschein und die Gutachten der Sachverständigen eben so wie Zeugen, Urfunden und Geständniß des Angeschuldeten. Alle diese Mittel in Beziehung auf ihre überzeugende Kraft zu prüfen und miteinander zu vergleichen, muffen Richter und Geschworne das Recht haben und Niemand kann sich gekränkt fühlen, wenn seine Aussage ober sein Gutachten solcher Prüfung unterworfen wird.

Sind nun aber bie Sachverständigen gleich ben Zeu-

gen Beweismittel, so find fie boch um beswillen nicht auch gleich den Zeugen zu betrachten und zu behandeln; es waltet vielmehr zwischen beiden ein bedeutender Unterschied vor. Der Zeuge sagt aus seiner Erinnerung, mas er mit seinen Sinnen wahrgenommen und wozu er in der Regel nur die Kenntnisse des gewöhnlichen Lebens bedurfte: er urtheilt nicht, sondern erzählt nur. Der Sachverständige beobachtet zwar zuweilen auch mit seinen Sinnen, aber das Charafteristische seines Ausspruchs ist stets ein Urtheil, selbst wenn er angist, was er gesehen hat, z. B. vb ein ihm vorgezeigter Gegenstand Gift sei; er urtheilt nicht blos über Sachen, er urtheilt zuweilen auch über die Aussagen von Zeugen, z. B. wenn von Scelenstörungen die Rebe ist und ihm die Aussagen derer vorgelegt werden, welche den angeblichen oder vermuthlichen Seelenkranken bisher beobachtet haben. Der Sachverständige, obwohl gleich den Zeugen für den Richter Beweismickel, steht daher in seiner Eigenschaft auf höherer Stufe als ber Zeuge in ber seinigen.

Beziehung auf Sachverständige, so kann zwar auch der Untersuchungsrichter nur für den Zweck der Untersuchung der Gutachten von Sachverständigen bedürsen, z. B. des Arztes darüber, ob ein Verwundeter oder auch ein Verbächtiger so krank sei, daß er ohne Gefahr der Verschlimmerung nicht vernommen werden kann. Allein wir des schränken uns hier nur auf jene Sutachten, welche zum Iwecke der Veranlassung des Endurtheils erhoben werden und in dieser Beziehung ist das Versahren in der Voruntersuchung verschieden von dem in der Hauptverhandlung.

Die Voruntersuchung soll herstellen, ob ein Verbreschen begangen worden und ob und gegen wen so viel Verdacht werhanden, um ihn vor Gericht zu stellen. Sie

darf nicht zu umständlich geführt werden, weil die Hauptverhandlung die ausführliche Darstellung des Factums zu iefern hat; sie muß aber das Wesentliche, soweit es zu ben erwähntem Zweck erforderlich, herstellen und insbeondere auch dafür sorgen, das Beweise, welche bis zur Hauptverhandlung verloren gehen könnten, sogleich gründ= ich erhoben werden. Bei dem Augenschein sind gewöhnich Sachverständige erforderlich und die Frage, ob der Verdächtige zurechnungsfähig, muß, wenn ste zweifels jaft, um beswillen schon in der Voruntersuchung durch as Gutachten von Sachverständigen über deffen Seelenustand hergestellt werden, weil davon es abhängt, ob der Berdächtige vor Gericht gestellt werden kann. Mag nun der Untersuchungsrichter, je nach Verschiedenheit der Geetgebung und der Wichtigkeit ber Frage einen oder mehr Sachverständige vernehmen, so ist immer der Fall möglich, aß er die erhaltenen Gutachten für nicht geeignet erach= et, bei den entscheidenden Richtern Ueberzeugung hervor= jubringen, und er fann sich veranlaßt finden, andere Sach= verständige in vermehrter Zahl ober höherer Ordnung mit hren Gutachten zu vernehmen. Alle diese Gutachten ind aber für das Endurtheil nicht von unbedingt entcheidender Wirkung: sie dienen nur bazu, dem Gerichte, velches über die Stellung vor Gericht zu entscheiden hat, piefür Anhaltspunkte zu geben, und soweit sie thatsächiche Umstände bezeugen, welche in der Hauptverhands ung nicht wiederholt werden können, auch von dem entcheidenden Gerichte je nach Umständen als urkundliche Zeugnisse gebraucht zu werden.

Bei der mündlichen Hauptverhandlung liegt es im Wesen dieses Versahrens, daß den Richtern und eben so den Geschwornen, soweit es nur immer möglich, die Besweise unmittelbar vorgeführt und nicht durch Ablesung von Actenstücken nur mittelbar vorgetragen werden. In der

Regel wird dasjenige, was in der Voruntersuchung durch Augenschein und mit Zuziehung ber Sachverständigen erhoben wurde, den Richtern und Geschwornen zur eigenen Ansicht nicht vorgelegt werden können und soweit bies nicht sein kann, muß man sich mit Vorlesung ber Actenstücke begnügen. 28) Soweit aber jene Vorlegung mit Erfolg 24) möglich ist, muß ste geschehen 25), und wenn zur richtigen Beobachtung die Kenntniß einer Wiffenschaft ober Kunst erforderlich ist, muffen Sachverständige zur Hauptverhandlung beigezogen werden, so wie diese Beiziehung auch dann erforderlich ist, wenn es sich nur um Gutachten der Sachverständigen über Fragen handelt, zu beren Beantwortung die Vorlegung bestimmter Gegenstände nicht erforderlich oder nicht mehr möglich, sondern der Stoff nur in den Voruntersuchungsacten und in dem liegt, was in der Hauptverhandlung vorkommt. 26) Man wird sich hier in den seltensten Fällen mit jenen Gutach ten begnügen können, welche in der Voruntersuchung sei es auch von den höchsten Medicinalcollegien oder von den bewährtesten Sachverständigen — abgegeben wurden, benn es ist leicht einzusehen und durch vielfache Erfah rung erprobt, daß die unmittelbare gleichzeitige Berhand, lung einer ganzen Strafsache den Sachverständigen wie den Richtern eine weit tiefere Einsicht und ein weit klareres Bild gewährt, als ihnen die Gegenwart bei nur einem einzelnen Acte, z. B. ber Section, ober

kann aber in ber Hauptverhandlung nicht leicht vorgenommen

25) Das Werkzeug, womit die That geschehen sein foll, kann vor gelegt werden. Ob ber Angeschuldete geistesschwach, kann wih

rend ber Berhandlung geprüft werben.

<sup>23)</sup> hierher gehört bas Protofoll über bie Section bes Getobteten. 24) Gifte können zwar vorgelegt, chemische Untersuchung berselben

<sup>26) 3.</sup> B. Gutachten über die Todesart eines Menschen; semer barüber, ob der Angeschuldete nur zur Zeit der That in gestörtem Seelenzustande sich befand.

bas bloße Lesen der Acten verschaffen kann: 27) es ift insbesondere schon öfter vorgekommen, daß Sachverständige — namentlich Aerzte — ihr eigenes früheres Gutachten änderten, nachdem sie der Hauptverhandlung beis gewohnt, dort vollständigere Kenntniß von der Sache erlangt und durch Fragen, die sie selbst stellten und die nur ber Sachverständige zu seiner Aufklärung zweckgemäß stels len konnte, diejenigen Aufschlüsse erhalten hatten, welche zur Erstattung eines erschöpfenden Gutachtens erforderlich waren. Es ist dieses auch bann schon vorgekommen, wenn Medicinalcollegien ein Gutachten erstattet hatten und ein Mitglied des Collegiums zur Hauptverhandlung abgeord= net wurde 28) und man ersieht hieraus, daß sowohl dem Prafidenten, als dem Staatsanwalt und dem Vertheidiger bas Recht zustehen muß 29), die Zuziehung von Sachverfandigen zur Hauptverhandlung auch dann zu verordnen, und zu beantragen, wenn bereits in der Vorunteriu= dung über dieselben Fragen Gutachten eingeholt sind. Man sieht ferner hieraus, daß wenn ein Medicinalcolles gium, welches in einer Sache bereits ein Gutachten abgegeben hat, um Abordnung eines seiner Mitglieder zur Hauptverhandlung ersucht wird, dies nicht gerade den 3wed hat, daß das Mitglied das abgegebene Gutachten vertrete und darauf beharre, sondern den Zweck, daß das Mitglied, nachdem es in der Hauptverhandlung die erforberliche weitere Aufflärung erhalten hat, sein Gutachten felbstständig abgebe, ob auf bem Gutachten des Colles giums zu beharren sei oder nicht: hierbei können von die=

<sup>27)</sup> Mittermaier, Strafverf. II. S. 329.

<sup>28)</sup> Ein Medicinalcollegium kann theils durch Unvollständigkeit, theils durch Unrichtigkeit der Acten zu einem unrichtigen Gutzachten veranlaßt werden. Man erinnere stch an den in diesem Archiv Jahrg. 1854 S. 237 erzählten Fall. S. übrigens Mittermaier in Goltdammers Archiv, Bd. I. S. 133 u. 134.

<sup>29)</sup> Mittermaier, in Goltbammers Archiv, Bb. I. S. 127.

sem Mitglied und ben allenfalls entgegentretenden andern Sachverständigen Gründe und Gegengründe erörtert werben. 80) Mit Recht macht Mittermaier 31) aufmerk sam barauf, wie gefährlich es ist, bei Gutachten ber Sachverständigen in der Hauptverhandlung die eine Ansicht nur durch Vorlesen des bei den Acten befindlichen Gut achtens darzustellen, die entgegengesetzte Ansicht aber durch müntlichen Vortrag erörtern zu lassen, indem das leben dige Wort in der Negel weit wirksamer als das oft langweilige Ablesen eines Actenstücks ist und wenn man hier gegen einwenden will, daß auch dann, wenn jede Ansicht durch mündliche Rede entwickelt wird, leicht der bessere Redner und nicht die bessere Ansicht den Sieg davontragen könne, so ist nicht nur diese Gefahr nicht so groß, als wenn die eine Ansicht nur vorgelesen, die andere durch das lebendige Wort vertheidigt wird, sondern es wird auch gewiß in der Regel von allen Seiten und namentlich auch von Medicinal=Collegien bei Abordnung von Mitgliedem dafür gesorgt werden, daß nur Sachverständige bei ber Hauptverhandlung erscheinen, welche eines freien Vortrags mächtig sind.

Da ein Gutachten der Sachverständigen in der Resgel nur dann am vollständigsten und dem in der öffentslichen Verhandlung hergestellten Factum am angemessensten sein wird, wenn die Sachverständigen dieser Verhandlung beigewohnt haben, so liegt es in der Natur der Sache und es ist unbedingt nothwendig, duß sie derselben auch beiswohnen, und es ist auch erforderlich, ihnen solche Pläte anzusweisen, von welchen sie die ganze Verhandlung, insbesondere die Vernehmung des Angeschuldigten und der Zeugen ges

<sup>30)</sup> Es ift zu munschen, daß solche Debatten zwar wiffenschaftlich, aber für Richter und Geschworne möglichst verständlich, auf jeden Fall in den Schranken gegenseitiger Achtung gehalten werden.

<sup>31)</sup> A. a. D. S. 134.

u auffassen können. Irrig ist es, wenn man sie wie Zeugen nur einzeln und nur dann vortreten läßt, wenn mitr Gutachten hören will: 82) es ist unmöglich, bei n Gutachten das Thatsächliche zu berücksichtigen, wels in der Verhandlung erörtert und festgestellt wurde, nn man dieses Thatsächliche nicht kennt und wenn die ichverständigen dieses Thatsächliche nicht berücksichtigen men, so kann es geschehen, daß das Thatsächliche, wels sie in ihrem Gutachten voraussesten, nicht ganz mit m übereinstimmt, welches in der Hauptverhandlung hersstellt wurde und daß dann die Richter oder die Geswornen das Gutachten nicht benützen können, weil es t den hergestellten Thatsachen im Widerspruche steht.

Die Zeugen müssen einzeln vernommen werden, weil nur das, was sie sinnlich mahrgenommen, erzählen Ien, nicht aber ihre Urtheile, ihre Schlüsse angeben dürzt, ein Zeuge aber, wenn er vor seiner Aussage die anzer Zeugen hört, bald sein Erinnerungsvermögen nicht strengen, bald diesem Vermögen mistrauen und das als zene Wahrnehmung aussagen könnte, was er eben von dern Zeugen gehört. Die Sachverständigen sollen eigenes Urtheil angeben, die diesem entgegenstehenden nsichten bekämpsen und durch Austausch und Kampfgenseitiger Ansichten die Wahrheit zu Tage zu fördern

<sup>2)</sup> Sehr richtig schon gerügt von Hohnbaum im Gerichtssal, 1853. I. S. 260. Wenn das Bayerische Geset v. J. 1848, Art. 130. 169. verordnet, daß die Namen der Sachverständisgen auf das Verzeichniß der Zeugen zu setzen sind, und daß von Sachverständigen dasselbe gilt, was hinsichtlich der Zeusgen vorgeschrieben ist, so darf dies nicht so verstanden wersden, daß durch dessen Anwendung der Zweck der Vernehmung von Sachverständigen, ein mit dem Resultat der Verhandlung harmonirendes Gutachten zu erhalten, vereitelt würde. Wäre mit Art. 169. eine unbedingte Gleichstellung der Sachverständigen mit den Zeugen gemeint, so dürsten ja auch die Sachverstänzbigen fein Gutachten abgeben, weil die Zeugen nicht urtheislen, sondern nur ihre sinnliche Wahrnehmung aussagen sollen.

suchen. Von ihnen und namentlich von den Aerzten ift nicht leicht zu fürchten, daß einer von ihnen aus Bequemlichkeit ober aus Mißtrauen in sich selbst nur bem Gut achten bes andern beistimmen würde. Insbesondere aber muß ben Sachverständigen auch gestattet sein, dem Angeschuldeten sowohl wie den Zeugen solche Fragen zu ftellen, beren Beantwortung ihnen zur Aufflärung erforberlich scheint und es fann hieran namentlich bei Aerzten fein Aweisel sein, da es ja bekannt ift, daß jeder tüchtige Arzt auch am Krankenbette sich nicht mit bem Anblicke bes Kranken und der Kenntniß ber augenblicklichen Krankheits erscheinungen begnügt, sondern auch Fragen über vorhers gehende Einwirkungen auf den Kranken stellt. Db aber die Sachverständigen ihre Fragen unmittelbar oder burch den Präsidenten zu stellen haben 88), hängt mit der Frage zusammen, ob auch Staatsanwalt und Vertheibiger wimit telbar ober nur mittelbar Fragen stellen burfen und ist hier nicht zu untersuchen. 84)

Welche Fragen die Sachverständigen zu beantworten haben, hängt von der Natur und Eigenheit eines jeden Falles ab. Vorzüglich stellt der Präsident die Fragen, es muß aber auch dem Staatsanwalt und dem Vertheidiger gestattet sein, Fragen zu stellen, weil sonst Anklage und Vertheidigung beeinträchtigt wären. 35) Es versteht sich indessen von selbst, daß jeder Sachverständige nur aus dem Kreise des Fachs, aus welchem er sein Gutachten abs

<sup>33)</sup> Mittermaier a. a. D. S. 135.

<sup>34)</sup> In Bapern dürfen die Richter, die Geschwornen, der Staatsanwalt, der Angeklagte und der Vertheidiger nach erbetener Erlaubniß des Präsidenten Fragen stellen und es wird dieses Recht mit solchem Takt geübt, daß beinahe nie der Präsident gegen Mißbrauch dieses Rechts einzuschreiten hat. Strafprozeß-Geset Art. 163. 164.

<sup>35)</sup> Mittermaier a. a. D. S. 121 bezeugt bies auch von England.

zugeben hat, gefragt werden darf, namentlich nicht über Rechtssätze, indem diese ausschließlich von den Richtern zu beantworten sind. 36)

Die Sachverständigen, welche zu der Hauptverhand= lung beigezogen werden, haben die oft schwierige Aufgabe, ihr Gutachten noch in dieser Verhandlung abzugeben, weil bas Urtheil und namentlich der Wahrspruch der Geschwornen ebenfalls gleich nach der Hauptverhandlung zu geben ist und selbst in den Ausnahmefällen, wo die Richter ihr Urtheil vertagen, boch die Berhandlung vollständig ge= schlossen und zum Urtheil reif sein muß. Da nun in jeder Wiffenschaft schwierige und zweifelhafte Fälle vorkommen, welche nur nach gehöriger Vorbereitung gründlich begut= achtet werden können, so ist es nothwendig, daß den Sach= verständigen die Fragen, welche sie beantworten sollen, im Allgemeinen im Voraus bekannt gemacht werden, und ebenso ist es nothwendig, ihnen auch Einsicht der Untersuchungsacten zu gestatten und es ist dies insbesondere nothwendig, wenn aus einer Wissenschaft, wie die ärztliche, wo so Vieles von Erfahrung abhängt, Gutachten erstattet werden sollen. 87) Die Gefahr einer Präoccupation ist beshalb nicht zu fürchten, weil einestheils gewiß bei ber Bahl der Sachverständigen auf tüchtige charakterseste Män= ner gesehen wird, anderntheils gerade dadurch, daß mehr als ein Sachverständiger beigezogen wird, die Unmöglich= keit einer Einseitigkeit entsteht und jede blos vorgefaßte Meinung durch die Debatte zerstört würde.

<sup>36)</sup> Mittermaier a. a. D. S. 121. 305.

<sup>37)</sup> Sohnbaum, im Gerichtsfaal, 1853. I. S. 261.

### XXI.

#### Ueber

# den Begriff der Gewalt in den neuen Gesetzgebungen.

Von

### Peffter.

Während das Römische Recht durch die die in das Augusteische Zeitalter hinein übliche Specialgesetzgebung über Verdrechen-Categorien zu einem vollsommen bestimmten Begriffe von Vis oder Violentia gelangt und damit auch noch im gemeinen deutschen Strafrecht maßgebend geblieben ist, scheint der deutschen Strafrechts-Codification in ältester wie in neuester Zeit — denn schon in der ältesten urfundlichen Geschichtszeit gab es eine solche — der Begriff der Gewalt-oder Gewaltthat entgangen oder verdunkelt worden zu sein, so daß die Praxis sich nicht selten deshalb in Verlegenheit besinden möchte. Einiges zur Lösung des Räthsels beizutragen, sei der Zweck dieses Aussaches.

Bis, in ihrer passiven Bebeutung, war in der Rosmischen Rechtssprache die Verneinung der freien Selbstsbestimmung oder Handlungsfreiheit eines Menschen von außen her, es sei nun durch völlige Aushebung oder nur durch Beschränfung derselben; ein Willenszwang, dem man von außenher unterworfen wird. Activ ist er entweder Naturgewalt, ein Zwang oder Drang der Umstände, die der Mensch nicht in seiner eigenen Macht hat, oder

Ueber ben Begriff ber Gewalt in ben neuen Gesetzgebungen. 527

Menschergewalt, die Einer über den Anderen durch Anwensdung natürlicher Kräfte, welche in der menschlichen Persson liegen, ausübt. Eine solche menschliche Gewalt war daher immer eine körperliche (L. 1. §. 29. D. de vi), wie namentlich bei Handanlegung (adhibita vi et quasi manu mortis causam praedere. L. 51. pr. D. ad L. Aquil.) Sie konnte sich zwar auch an Sachen äußern; immer jedoch ersorderte sie ein offenes zwangshaftes Handeln gegen die Person des Anderen, ein Untersnehmen zur Lähmung oder Unterdrückung seines Willens.

Nur in dieser Weise ist es wenigstens bisher mögslich gewesen, ein in sich zusammenhängendes Verständniß des Begriffes den Quellen des Römischen Rechts abzugeswinnen und es scheint auch hierüber eine Uebereinstimsmung der neuesten Doctrin und Praxis zu bestehen.

In den deutschen Reichsgesetzen tritt uns der feinere Begriff des römischen Rechtes von Vis in seiner Ausdehnung bis zu einer pertenuis vis nirgends entgegen; wes nigstens ist Referent nicht im Stande gewesen, Spuren einer solchen Auffassung zu entbecken. Man darf viel= mehr behaupten, Gewalt bedeute in der Sprache der älteren Gesetzgebung eine vis atrox, welcher kein Wiberstand mit sicherem Erfolg geleistet werden kann; vorzüg= lich die körperliche Ueberwältigung einer andern Person und dadurch bewirkte oder bezweckte Unterwerfung unter den eignen Willen des Thäters, was in den Rechtsquellen des Mittelalters wie auch in vielen Stellen der p. H. G. D. durch Noth, Benöthigen, Noth anthun 1) ausgedrückt ward. So begegnen wir ber Gewalt in dem Artifel 119 ber p. H. D. "so jemand einer unverleumdeten Che= frau, Wittwe oder Jungfrau "mit Gewalt und wider ihren Willen" ihre Ehre nähme, was in den ältesten

<sup>1)</sup> Bgl. Sachsensp. I, 63. 1. Archiv b. Crim.: R. IV. St 1855.

Duellen burch per vim ober per virtutem moschari übersett wird. Derselbe Begriff liegt zwar nicht allen Arten des in älterer Zeit s. g. Raubes, wohl aber dersienigen, welche als die gefährlichste und unbedingt mit dem Schwerdt zu richtende Art bezeichnet wird, zum Grunde, nämlich der Wegnahme einer beweglichen Sache mittelst förperlicher Gewalt, wobei der Andere in einen Rothstand versett wird 2).

Ein eigenes Verbrechen der Vergewaltigung bildete sich erst durch die Landfrieden, nämlich "so semand den andern selbst (allein) oder mit Hilf und Rath Anderer ohne und wider Recht und mit der That an Leib, Gütern ober in andere Wege-vergewaltigen, beschädigen, überziehen, belägern, befehden oder beschweren würde" (Nürnb. Landfr. v. 1522. VIII.) oder, so Jemand "ben andern befehden, befriegen, bemeuten, fahen, überziehen, belägeren ober verbotener Conspiration ober Bündniß wider den andern aufrichten, sowie einer den andern feiner Possession ober Gewehr, es ware Schloß, Städte, Dörfer, Kirchen, Klöfter, Bing, Gülten, Zehenten, liegend und fahrend Hab, Gerechtigkeiten, und überhaupt nichts ausgenommen, mit gewehrter hand und gewaltis ger That freventlich entjegen würde" (Landfr. v. 1548, §. 2). Es war also im Wesentlichen entweder körperliche Beschädigung und Bedrängung (Vergewaltigung im

<sup>2)</sup> Das ältere Recht bietet freilich keinen ganz bestimmten Begriff des Raubes dar. Die Offenheit ist wohl das Charakteristische dabei, im Gegenfatz der Heimlichkeit des Diebstahls, wie Cropp in Hudtwalker Criminal=Beitr. II. 10, oder die ungebundene offene Willfur des Handelns, wie Wilda Altgerm. Str. R. 907 es ausdruckt. Dadurch nähert sich das altdeutsche Recht allerdings dem Begriff der Bis dei der Rapina. Als under dingt der Todesstrafe verfallen erklären aber die Schriftsteller des sechszehnten Jahrhunderts den, der tes andern Gut mit hoher Gewalt, namentlich bewassnet, nimmt; z. B. der Laiensspiegel, vgl. Meister Urth. u. Gutachten S. 330.

engsten Sinn) — ober Besthentsehung mit bewassneter Hand (berselbe Landfr. S. 10). Als Kennzeichen strafsbarer Gewalt nach deutschrechtlicher Aussacht sich also unmittelbares körperliches Handeln gegen den Ansbern bemerklich, was einen Zustand der Unterdrückung für denselben mit sich bringt; es ist nicht die Mishandslung des Andern an sich oder die Beschädigung seines Eigenthumes an sich, was die gewaltige That characterisstrt. Nebenher liegen die in den Reichsgesehen s. g. schlechten gemeinen Spolien, welche nur aus andern strafrechtlichen Gesichtspunkten seit dem Aussommen des römischen Rechts als Fälle der Bis im römischen Sinne einer strafrechtlichen Uhndung unterliegen.

Nehmen wir die neuesten deutschen Strafgesetze zur Hand, so begegnen wir der Gewalt zunächst unter den Gründen der Zurechnungslosigkeit einer Handlung; und zwar in den meisten unter ber Formel: wenn Jemand burch eine unwiderstehliche körperliche Gewalt (ober durch Drohungen, die mit gegenwärtiger unabwend= barer Gefahr für Leib und [oder] Leben verbunden sind), zu einer Handlung oder Unterlassung genöthigt worden ist: (Baiern 131. K. Sachsen 1838, 60. Hannover 84. Württemberg 101. Braunschweig 33. G.Heffen 39. Thüs ringen Anhalt 64. Baben 82, dieses jedoch unter Ausschlies ßung der nicht lebensgefährlichen Drohungen). Ueberall ist hier wohl unter der Gewalt ein förperliches Verhalten bes Einen gegen ben Körper bes Andern gemeint, woraus für diesen ein Willenszwang nach einer gewissen Richtung hin entsteht. Eine etwas verschiedene Fassung hat das österreichische und preußische Strafgesetzbuch angenommen. Jenes nämlich stellt die allgemeine Kategorie eines unwiderstehlichen Zwanges auf (§. 2, g). Dieses entbindet von der strafrechtlichen Verantwortlichkeit, wenn die freie Selbstbestimmung durch Gewalt oder durch Drohungen ausgeschlossen war (§. 40), in ähnlicher Art wie der Code penal art. 64. lorsque le prévenu à été contraint par une force à laquelle il n'a pu resister. Es gehört nicht in den Bereich dieser Untersuchungen, ob unter diesen Formeln auch Naturgewalt mitbegriffen sein solle, wie sich gar wohl rechtsertigen läßt. Iedenfalls ist gerade körperlicher Zwang darin eingeschlossen und sogar vorzugsweise bedacht. Die Unwiderstehlichkeit ist zwar im preußischen Gesethuch gestrichen; aber es muß doch immer eine Gewalt gewesen sein, welche die freie Willense bestimmung ausschloß; worunter eine widerstehliche Körpergewalt nicht begriffen werden kann, es sei denn, daß darin noch eine Bedrohung enthalten wäre, die jenen Essect gehabt hätte.

Einen ähnlichen Begriff hat unbestreitbar auch diesienige Gewalt, welche geübt wird, um durch einen Ansbern eine Mißthat zu vollführen; jedoch fällt darunter nicht blos die unwiderstehliche Gewalt, die den Andern lediglich zum Werkzeuge macht, sondern auch schon ein geringerer Grad körperlichen (meist mit Drohung gemischsten) Zwanges, welcher den Andern zu dem Entschlusse bringt die Mißthat zu begehen oder sich daran zu bestheiligen.

Was die einzelnen Mißthaten betrifft, bei welchen Gewalt einen wesentlichen Theil des Thatbestandes bildet, oder für den Strafgrad in Rücksicht zu nehmen ist, so hat meines Wissens nur das Badische Strafgesesbuch einen bestimmten Begriff davon aufzustellen und in anderen Sazungen festzuhalten gesucht. Im S. 278 ist nämlich als Gewaltihätigkeit bezeichnet, wenn jemand von einem Andern durch Anwendung widerrechtlicher thätlicher Gewalt, oder durch angewandte, mit der Gesahr uns verzüglicher und unabwendbarer Verwirklichung verbung dener Drohungen, mit widerrechtlicher thätlicher

Gewalt zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung genöthigt wird. Eine solche Gewalt bezüglich Besbrohung wird bann im Einzelnen auch verlangt bei einem hochverrätherischen Angriff auf den Großherzog in §. 586, bei gewissen Majestätsbeleidigungen §. 606, 610, bei ber Widersetlichkeit gegen Vollziehung von Gesetzen und Verordnungen §. 615 und gegen obrigkeitliche Amtsübung §.
618, bei Aufruhr §. 627, bei Ausbruch aus dem Ges fängniß §. 634 u. s. w. Dieselbe Auffassung liegt auch dem Begriff der Nothzucht in §. 335 und dem Raubein §. 410 ff. zum Grunde. Gewalt ist hier überall thätliche Anwendung von Körperkraft gegen die Person eines andern, welche die Beugung seines Willens zum Zweck und zur Folge hat. Außerdem kommt aber aller= bings noch bei gewissen Delicten ein gewaltsames Handeln an Sachen vor; z. B. ein gewaltsamer Einbruch §. 381, 2. und gewaltsame Erbrechung eines Gefängnisses in §. 634. 637.

Was dagegen die übrigen deutschen Gesetzgebungen betrifft, so liegt meines Wissens eine ähnliche Grundbesstimmung nicht vor, um für andere Fälle, wo Gewalt zum Thatbestand einer Mißthat gehört, maßgebend zu sein; vielmehr sinden sich daselbst nur Strafgesetze über vereinzelte Fälle rechtswidriger Gewalt, an welchen nun der Versuch zu machen sein wird, den gemeinsamen Besgriff zu gewinnen.

Zunächst begegnen wir bei dem Hochverrath in mehreren der heutigen Strafgesetze einer gewaltsamen Aenderung der Staatsverfassung, insbesondere der Thronfolge <sup>5)</sup>, wobei der Charafter der Gewaltsamkeit durchgängig ohne authentische Erklärung gelassen ist.

<sup>3)</sup> Bgl. Desterr. 58, 6. Preuß. 61, 2. R. Sachsen 81, 3. "gesgen bie Staats-Berfaffung einen gewaltsamen Angriff unters

Daran schließt sich im preuß. Str. 3. 3. 3. 82 bas Unternehmen, eine ber beiden Kammern gewaltsam anseinanderzusprengen, zur Fassung oder Unterlassung von Beschlüssen zu zwingen, oder Mitglieder aus derselben gewaltsam zu entsernen und in S. 83. die Berhinderung eines Kammergliedes an der Versammlung oder Abstimmung Theil zu nehmen durch Gewalt oder durch Bedrohung mit der Berübung eines Berbrechens oder Vergehens; desgleichen eine ebensolche Verhinderung and derer Staatsgenossen an der Ausübung ihrer staatsbürgerlichen Stimms und Wahlrechte; wofür sich auch in anderen Strasgesetzbüchern Parallele sinden 4).

Es folgt dann Widerstand oder Widersetlichkeit gegen die Organe der vollziehenden Macht mit Gewalt oder Drohung; b) desgleichen Zwang gegen einen Beamten durch Gewalt oder Drohung ausgeübt, eine Amtschandlung vorzunehmen oder zu unterlassen; handlung vorzunehmen oder zu unterlassen

nimmt. Hannov. 119, 3. "um die St.=Verfassung durch ge= waltsame Mittel zu ändern — sich in eine Verschwörung eingelassen, oder Bürgerfrieg erregt oder auf ein Mitglied der K. Familie zu jenem Zwecke einen thätlichen Angriss gethan." Würtemb. 140, 3. "Angriss oder Verschwörung mit dem Zweck einer gewaltsamen Aenderung der Versassung." Ebenso G. Hessen 129, 3. — Braunschw. 81. "Wer einen gewaltsamen Angriss macht gegen die L.=Verfassung." Ebenso Thüring. Anh. 79.

<sup>4)</sup> So in Würtemb. 195, K. Sachs. 169, Thur. 159 "mit Gewalt ober Drohungen zu verhindern sucht." Desterr. 76 "gewaltthätig stört oder hindert."

<sup>5)</sup> Desterr. 82, Preußen 89, Würtemb. 171, Braunschw. 107, Baden 615, Thur. 100. Bgl. barüber unten die besondere Erörterung.

<sup>6)</sup> Desterr. 82, Preußen 90, Braunschw. 107, Hannov. 156, G. Heffen 172, Thur. 101.

verübt werden 7) und gewaltthätige Widersetlichkeit bei einem Auflauf gegen die einschreitenden Beamten 8).

Endlich Meuterei von Gefangenen mit Gewaltthätigs , keiten gegen Personen und Sachen. 9)

Unter den Mißthaten gegen Person und Vermögen der Einzelnen im Staat haben wir ferner folgendes in Betracht zu nehmen:

1. Schändung, mit Anwendung von Gewalt ober von Drohung schwererer Art.

Die Gewalt soll nach dem österr. Str. G. §. 125 eine wirklich ausgeübte, nach Bad. 335 eine thätliche sein; nach d. Bair. 186, Hannov. 270 und Würtemb. 295 eine körperliche; nach K. Sachs. 157 und Thüring. Anh. 291 eine unter den vorliegenden Umständen nicht abzuswendende; nach G. Heff. 329 eine körperliche, welche das Frauenzimmer außer Stand setzt Widerstand zu leissten; das Preuß. 144, 1 fordert eine mit Gewalt versübte unzüchtige Handlung.

- 2. Entführung eines Menschen durch List oder Geswalt. Hierbei sindet sich überall in unserer Gesetzgebung keine nähere Charakteristik, und es bedarf deren um so weniger, als hier List und Gewalt in vollkommene Parallele gebracht sind. 10)
- 3. Gewalt und Drohungen, wodurch der Gottesdienst gehindert oder gestört wird 11) — nach dem preu-

<sup>7)</sup> Desterr. 68, Preuß. 91, R. Sachs. 113. Würtemb. 175. Hans nov. 162, Braunschw. 96, G.Heffen 154.

<sup>8)</sup> Preußen 92, Bab. 627.

<sup>9)</sup> Preuß. 96, Würtemb. 182, Braunschw 99, G. Heffen 201, Thur. 106.

<sup>10)</sup> Bgl. Saberlin Strafr. III, 156. 161.

<sup>11)</sup> Baden 336, 424, K. Sachsen 190 — 192, Hannover 194, Würtemb. 190, 191. u. s. f.

sischen Str. B. 28. 136 Thätlichkeiten oder Drohungen, wodurch eine oder mehrere Personen gezwungen oder gehindert werden, den Gottesdienst einer im Staat bestehenden Religionsgesellschaft auszuüben.

- 4. Widerrechtliches Eindringen in fremde Wohnungen und Besithümer, oder auch schon das Bedränz gen von Personen und Besithümern mit Gewalt, was sich nach einzelnen Gesetzgebungen zu dem Verbrechen des Landfriedensbruches oder der öffentlichen Gewalt ansteigert. <sup>12</sup>)
- 5. Ein Verbrechen der Gewaltthätigkeit gegen Anbere findet sich in übereinstimmender Weise in den Ge= setbüchern von Desterreich 98, K. Sachsen 168, Hannov. 247, Würtemberg 281, Baben 278, G. Hessen 168, Thüringen Anhalt 158 rämlich bahin bezeichnet: wenn Jemand den Andern durch (körperliche oder thätliche) Gewalt ober durch Bedrohungen gewisser Art (worauf es hier nicht ankommt) zu einer Handlung, Duldung ober Unterlassung nöthiget. Preußen und Baiern kennen ein derartiges generelles Delict nicht, sondern nur in einzelnen Beziehungen. So Preußen nur den Zwang zu Handlungen oder Unterlassungen durch Bedrohung mit einem Verbrechen oder Vergeben (§. 212. 213.) und bann die Erpressung durch Drohungen mit gegenwärtiger Gefahr für Leib ober Leben, ober burch Gewalt gegen eine Person (§. 236), wosür sich auch in ten andern Gesetzbüchern analoge Vorschriften finden (Baiem 241, K. Sachsen 167, Hannover 334 u. s. f.). Damit coincidirt dann der Begriff des Raubes, insofern hier die Anwendung von körperlicher Gewalt gegen eine Person (ober damit in Parallele gestellten Drohungen) zur Voll-

<sup>12)</sup> Darüber vgl. Saberlin II, 285. 287.

bringung einer Entwendung erforderlich ist. Dem Räuber aber ist fast überall gleichgestellt derjenige Dieb, welcher bei seiner Betretung Gewalt (oder derartige Drohungen) gegen eine Person anwendet, um sich im Besitz der gesstohlenen Sache zu erhalten. 18)

Wir haben sodann noch 6. im Preußischen Strafgesetzb. 270. ein strafbares Abhalten Anderer vom Mitzbieten bei öffentlichen Versteigerungen durch Gewalt oder Drohung.

Gewalt an Sachen wird angenommen im Desterr. Strg. §. 83. bei Eindringen in frembe unbewegliche Güter.

im Preußischen §. 91 bei Aufruhr. §. 96 bei gewaltsamem Ausbruch von Gefangenen. §. 223 bei dem Diebstahl mit Einbruch

in den übrigen, mit ziemlicher Uebereinstimmung derselben: bei dem Aufruhr. So K. Sachs. 113. Hannov. 165. Würstemb. 178. Großh. Hessen 157. Braunschw. 157. Thür. 111.

Nur die Badische Gesetzgebung scheint mit Recht vermieden zu haben von Gewalt an Sachen zu reden. Sie spricht, wie bereits erwähnt, sehr vorsichtig von einem gewaltsamen Hanteln an Sachen, oder bezeichsnet das, was anderwärts Gewalt an Sachen heißt, durch Verletzung oder Beschädigung z. B. Art. 624.

Sewalt sowohl im Allgemeinen wie in Amwendung auf die einzelnen bereits hervorgehobenen Fälle zu gewinnen, so muß man aus dem gemeinrechtlichen Begriff zunächst wohl das Element eines passiv empfundenen Willensswanzes für einen Andern entsernen und zwar schon

<sup>13)</sup> Defterr. 174. 190, Preuß. 230. Baiern 235 u. f. f.

beshalb, weil es auch eine Gewalt an Sachen nach mehrerern ber neuen Gesetzgebungen giebt, ohne daß babei eine Beziehung auf ben Eigenthümer ober Inhaber angedeutet wird. Wir dürfen ferner wohl annehmen, daß unfre Strafgesetze die natürlichen dem Volke geläufigen Begriffe mit den gewählten Ausdrücken verbunden haben und verbinden wollten. Dann aber wird wieder nicht zu leugnen sein, daß man mit bem Wort Gewalt, in sofern sie das Element einer Handlung ist, allemal eine rechtswidrige körperliche Kraftäußerung eines Menschen anzeigt, der eine actuelle, b. h. in bem erheblichen Zeitpunkt wirksame Berletung ber Integrität ober bes Rechtes eines Underen, es sei an seiner Person ober Sache, in sich schließt. In diesem Sinne wird Gewalt an Personen geübt durch körperliche Mißhandlung, Schlagen, Stoßen, Werfen; ferner burch forperliches Entgegentreten, Bedrängen und Widerstreben gegen einen Andern, um ihn in seiner freien Bewegung ober an der Ausübung einer Befugniß zu verhindern. Gewalt an Sachen aber wird geübt durch Verletzung ihrer Integrität, z. B. durch Zerstörung oder Beschädigung, oder durch Gebrauch und Ausbeutung berselben auf einem durch Körperkraft sich geöffneten ungewöhnlichen Zugang, worin aber zu gleich wieder eine Verletzung der natürlichen oder fünstlichen Integrität der Sache liegt. In beider Hinsicht, sowohl gegen Personen wie an Sachen, läßt sich übrigens, wie schon in den angeführten Beispielen entgegentritt, eine zweifache Art von Gewalt benken, nämlich eine aggressive, an greifende und eine defensive, abwehrende, widerstrebende Gewalt. Dagegen ist eine passive Gewalt ober Wiber standsleistung, welche zwar das nicht will, was ein an derer verlangt, aber auch keine Kraft dagegen anwendet, sondern über sich ergehen läßt oder ergehen laffen will,

is ein Anderer vornimmt, ein Unding, ein Widerspruch sich selbst.

Strafrechtlich wird selbstverständlicher Maßen immer x widerrechtliche Gewalt der einen oder andern it in Betracht kommen, also auch in Beziehung auf die erson und Rechte Anderer ein bestimmt erklärter oder ch vorauszusetzender Wille derselben. Gerade basrige also, was auch das Römische Recht schon zur is im weiteren Sinne erfordert. Aber es ist nicht, e zur Vis im engern Sinne erforderlich zu halten ist, derzeit auch der Eintritt eines, wenn schon nur momens nen Willenszwanges für den Andern nöthig, sondern kann die Gewalt in ihrem angegebenen deutschen Worts griff sehr verschiedenen rechtswidrigen Zwecken und Erigen bienen; und je nachdem diese in den Strafgesetzen rücksichtigt werden, bestimmt sich eben darnach auch ichtung und Maaß der vorausgesetzten Gewalt. So ebt es strasbare Mißthaten, welche lediglich und allein der Ausübung von Gewalt am Körper ober an Sachen nderer bestehen und nach den Wirkungen oder Folgen r Gewalt ihre besondere Benennung erhalten. Bei ideren Mißthaten ist der Gewaltanwendung ein gewisses rneres Ziel gesetzt, wie bei Nothzucht, Raub und Ereffung. Es versteht sich dann von selbst, daß die Ge= alt eine widerrechtliche und von solcher Stärke gewesen in muß, jenes Ziel zu erreichen. Endlich giebt es disthaten, bei welchen die Gewalt nur ein beiläufiges tück, ein accidentale im Thatbestand bildet und nur if den Strafgrad von Einfluß ift, wie bei Aufruhr, leuterei und Diebstahl.

Hatten wir nun auf diese Weise eine richtige Zeichsung von der Gewalt entworfen, so erübriget nur noch e Erörterung einzelner, damit verkundener Verbrechenseten. Wir beschränken uns auf Folgendes.

## 1. Gewaltsamer Verfassungeumfturz.

Gewaltsam heißt nicht allein mit Gewalt verbunden oder burch Gewalt bewirkt; sondern es liegt in bem Worte schon bas Gewaltartige, benn die Ends sylbe sam beutet auf Eigenschaften von Personen ober Sachen hin, ohne daß sie sich gerade in jedem Falle auch wirklich oder gleichförmig erweichen. So ist das Heilsame nicht immer heilend, der Gehorsame nicht immer gehorchend, das Wirksame nicht immer wirkend, der Furchtsame nicht immer in Furcht, sondern nur bazu neigend. 14) So schließt also das Wort gewalt= sam nicht gerade eine Uebung von Gewalt in sich, sondern es liegt darin im allgemeinen eine Verfahrungsweise angedeutet, bei welcher auch Gewalt nicht ausgeschlossen ist, vielmehr eine subjective Geneigtheit dazu besieht. Es ist die subjective Stimmung und Richtung; ein eigenmächtiges Verfahren, wobei man auch zu Gewaltanwendung im Fall des Widerstandes entschlossen oder eine solche zu befürchten ist, ohne daß sie objectiv schon geübt wird. Es entspricht dem Begriff von Metus neben ber eigentlichen Bis.

In diesem Sinn dürfte nun zu verstehen sein Desterr. §. 58. "Wer etwas unternimmt, was auf eine gewaltsame Veränderung der Regierungssorm an gelegt wäre;

Preußen §. 61, 2. "Ein Unternehmen, welches darauf abzielt, die Thronfolge oder die Staatsverfassung geswalt sam zu ändern.

<sup>14)</sup> Als Praposition hieß sam in der Sprache der Vorfahren so viel wie gleich oder ähnlich. "Sie liefen sam zween Hirsche."

Baiern Art. 300. "Verschwörung, Aufruhr ober Ansgriff, um die Staatsverfassung durch gewaltsame Revolution zu ändern."

Würtemberg Art. 140, 3. "Angriff ober Verschwös rung, wodurch die gewaltsame Abänderung der Verfassung des Königreichs bezweckt wird."

Großh. Heffen Art. 129. Ebenso. —

### Etwas anders lautet

Hannover Art. 119. "Verbindungen, Aufruhr oder Angriff auf ein Mitglied der K. Familie, um die besstehende Verfassung durch gewaltsame Mittel zu ändern."

Königr. Sachsen Art. §. 81. "Wer gegen die perssönliche Sicherheit oder das Regierungsrecht des Staatssuberhauptes, oder gegen die Selbstständigkeit des Staats, oder gegen die Staatsverfassung, in der Absicht sie ganz oder theilweise umzustürzen, einen gewaltsamen Angriff unternimmt."

und in ähnlicher Art

Braunschw. §. 81. II. so wie Thüringen Anhalt. Art. 78.

Ganz für sich steht nur Baben, welches bei dem Hochsverrath einen Angriff gegen den Großherzog mit Answendung von Gewalt oder Drohungen in dem allgemeinen Sinn dieser Worte (s. o. S. 530) voraussett.

Nicht ohne Bedenken wird man nun wohl Häberlin in d. Groff. d. Erim. nach den neuesten D. Geseth. II, 16. beistimmen können, daß das Wort gewaltsam in den zuvor angeführten Gesethen, oder doch in einigen dersselben auch List und Betrug in sich schließe. Wir wollen uns hiergegen nicht auf die Aussprüche der Römischen Juristen berufen, nach welchen Dolus zwar die Vis in sich schließt, nicht aber umgekehrt. Unsere Sprache schede det gewiß List und Gewalt noch viel schärfer von eins

ander, so daß man nicht einmal behaupten kann, List bes greise auch Gewalt in sich, unter der wir uns immer ein offenes Aufs und Entgegentreten denken, während List den Begriff der Verstecktheit in sich trägt. Es kann serner sprachlich nicht gutgeheißen werden, wenn Häberlin ges walt sam für gleichbedeutend mit verfassungswidzig erklären möchte; näher unserer Ansicht steht es, wenn er in seinem Zweisel wegen der Auslegung zuletzt schon die Absicht auf Gewaltanwendung, ohne diese selbst, für genügend erachtet.

Es fann nicht barauf ankommen, hier zu untersuchen, welche Auslegung dem Worte in dem besondern Zusams menhang der einzelnen Gesetzgebungen, unter Mitbenutung zuverlässiger Auslegungsmittel, besonders den legislativen Vorarbeiten zu geben sei; meistentheils aber bürften die letteren so beschaffen sein, daß sie gerade bei dem in Rede stehenden Verbrechen keine volle Klarheit Man hat gefühlt, daß die Voraussetzung darbieten. einer rechtswidrigen, oder verfassungswidrigen, oder eigenmächtigen Verfassungsänderung, allzu unbestimmt sein und für die Thatbestandsermittelung keinen sichern Anhalt gewähren würde; man hat andererseits meist Beden ken getragen und tragen dürfen, eine mit wirklicher Gewaltanwendung herbeigeführte oder herbeizuführende Ber, fassungsänderung schlechterdings zu erfordern und hat das her den minder bestimmten Ausbruck, gewaltsam gewählt, dem, wie uns scheint, die obige sprachliche Bedeutung gegeben werben muß.

Eigenthümliche Schwierigkeiten bietet in der Praris

2. der Thatbestand einer mit Gewalt geübt en Widersetzung gegen Beamte der vollzieh enden Macht und teren Gehilfen. Die Mittheilungen aus der Gerichtspraxis bieten hier einen reichen Stoff für die Casuistif hinsichtlich der Frage, was als Gewalt bei diesem Delich

anzusehen sei. Es ist z. B. zu entscheiden gewesen, ob derjenige einen Witerstand mit Gewalt geleistet habe, der fich bei der Abführung durch den Erecutor an der Thürklinke, ober am Treppengeländer wiederholt festgehalten; und wiederum derjenige, welcher eine Sache, die ihm durch ben Erecutor abgenommen werden sollte, mit aller Kraft festgehalten hat; oder berjenige, welcher seine Abfährung durch Niederwerfen zur Erde abzuwenden oder zu schweren gesucht hat; oder berjenige, welcher bei seiner Abführung unbeweglich stehen bleibt und sich nur fortschieben, fortstoßen ober tragen läßt; ober derjenige, welder dem Erecutor den Weg vertritt, z. B. sich mit seinem ganzen Körper vor die zu öffnende Thur stellt; oder derjenige, welcher an einem Wegzollhause angehalten werden soll und seinen Pferden bie Peitsche giebt, um vorüber= zufahren.

In der Redaction der betreffenden Artikel unserer neueren Gesethücher sind allerdings nicht völlig übereins stimmende Formeln gebraucht.

Einen gewaltsamen Widerstand gegen die obrigsteitlichen Personen selbst verlangt Würtemberg, indem davon die s. g. Unbotmäßigkeit, die in anderer Art von Widerstand besteht, geschieden wird; 15) die Leistung oder Entsgegensehung eines gewaltsamen Widerstandes Braunsschw. und Sh. Hessen. Baiern und Hannover gebrauchen die Formel: sich mit Gewalt widersehen, Preußen: burch Gewalt Widerstand leisten; bestimmter L. Sachsen und Thüringen: sich gewaltshätig widersehen; Desterr. wohl am bestimmtesten im S. 81: sich mit gesährlicher Orohung oder wirklich er gewaltsamer Handanslegung widersehen, worunter die obigen Beispiele schwers

<sup>15)</sup> Baberlin U. 114.

lich zu bringen sein werden. Den weitesten Umfang hat andererseits der Begriff eines gewaltsamen Widerstandes nach der oben versuchten Erklärung jenes Wortes. Dagegen läßt sich der Zweisel erheben, ob nicht alle ober manche der angeführten Beispiele unter den Begriff eines gewaltthätigen oder mit oder durch Gewalt geübten Widerstandes zu bringen seien.

Bei Vorlage des Preußischen Entwurfs wurde in den Regierungsmotiven bemerkt:

"die Strasbestimmung bezieht sich nicht auf ben passsiven Widerstand, dieser ist strassos, sondern auf thätliche Widersetzlichkeit, die jedoch nicht gerade uns mittelbar gegen die Person des Beamten gerichtet zu sein braucht, wie es denn beispielsweise eine thätliche Widersetzlichkeit ist, wenn jemand seine Thür gewaltsam verrammelt, um dem Executor den Eingang unmöglich zu machen."

Gegen diese Erläuterungen und die vorgeschlagene Fassung, welche unverändert in das Gesethuch übergesgangen ist, hat man von keiner Seite etwas erinnert.

Es ist indessen klar, daß mit diesen blos casuistischen Bemerkungen noch kein bestimmter Begriff gewonnen ist, so wenig als durch die Aeußerung der Commission der Ersten Kammer zu dem S.

sie sinde deutlich genug ausgedrückt und sei damit ein verstanden, daß entweder ein Angriff auf den Beamten erfolge, oder der Widerstand durch Gewalt oder Drohung (es hätte wohl vielmehr betont werden sollen: durch Gewalt oder Drohung) nicht also blos passiv ausgeübt sein muß,

oder durch die officielle Hinweisung auf den vielleicht in den deutschen Gesetzgebungen berücksichtigten Art. 309 des C. pen., woselbst von resistance avec violences et voies de fait envers les officiers etc. die Rebeiff. 16)

Wir wollen nun unsererseits versuchen, im analytischen Wege zu einem bestimmten Begriff über den Charakter der in Frage stehenden Handlung zu gelangen, wobei wir jedoch bei der uns am nächsten liegenden Fassung des Preußischen Rechts stehen bleiben wollen.

Das Gesetz unterstellt, daß einem Vollziehungsbeamten in Vollstreckung einer Verwaltungs= ober gerichtlichen Anordnung Widerstand geleistet werde. Es muß also aus der Handlung des Andern oder eines Dritten ein Hinderniß hervorgehen. In dem Wort Widerstand (ober Widersetzung, nicht: Widersetlichkeit, welche mehr ein habituelles Verhalten ausdrückt, wie Haberlin richtig be= merkt hat) liegt die Absicht und Richtung auf eine gänzliche ober theilweise selbst nur zeitweise Vereitlung bes obrig= keitlichen Vollziehungsrechtes. Es kommt gewiß nicht darauf an, daß die Vollstreckung ganzlich vereitelt werde, sondern es genügt schon, daß dem Vollstrecker darin mit Körperkraft entgegen gehandelt wird, was er Behufs der Bollstreckung berechtigter Weise forbert ober vornimmt; sollte er auch zu fortgesetztem Handeln und zur Anwens dung strengerer Maßregeln im Stande bleiben. Rom. R. sollte zwar nur derjenige für straffällig gelten: qui quod extremum in iurisdictione est non fecit;17) allein schwerlich verträgt sich dieser Grundsatz mit unsern heutigen Einrichtungen und Vorstellungen hinsichtlich ber Autorität der vollstreckenden Gewalt und ihrer Organe. Es wäre ihnen und ihrem Berufe viel zugemuthet, sollten sie von vornherein zu einem Kampf und zu einem

<sup>16)</sup> Goltbammer, Material. II, 119.

<sup>17)</sup> L. un. §. 1. D. si quis jus dicenti n. obtemp.

Gebrauch aller Mittel angewiesen sein, um die etwaigen vorläufigen Hindernisse, die ihnen entgegengesetzt werden mochten, zu bestegen, um das aufgegebene Ziel zu erzeichen.'

Auf keinen Fall soll ihnen nun mit Gewalt entsgegengetreten werden. Darunter ist aber nicht blos körperliche Gewalt ober Handanlegung an den Beamten zu verstehen, denn berartige Angrisse werden in dem bestressenden Strafgesetz noch besonders hervorgehoben und mit Strafe bedrohet. Was kann nun Gewalt noch außerdem sein?

Ein Urtheil des hiesigen R. Kammergerichts vom 22. Januar 1855 hat in einem Falle, wo sich der Beschuldigte von einer Schildwache, die ihn arretiren wollte, mit einem Ruck losgerissen hatte, um zu entsliehen, Widersstand mit Gewalt angenommen, da hierunter sede wider den Willen des Andern geschehene Ueberwältigung eines körperlichen Hindernisses zu verstehen sei. Das in demsselben Fall am 25. April ergangene D. Tribunals-Urtheil, wodurch die Nichtigkeitsbeschwerde des Beschuldigten gegen das wider ihn erlassene Strasurtheil verworsen ist, hat erwogen:

daß nach den Feststellungen der Instanzrichter Angekl. einer militärischen Schildwache in Ausübung ihres Dienstes durch Gewalt Widerstand geleistet hat;

daß dafür auch bestimmte Thatsachen angegeben sind, insbesondere, daß Angekl. sich der an der Caserne gegen ihn unternommenen Arretirung durch Losreißen von der Schildwache entzogen hat;

daß hierin ein durch Gewalt geleisteter Widerstand gefunden werden konnte, indem darunter jedenfalls die Ueberwindung oder Beseitigung der Thätigkeit eines Andern durch eine hiergegen angewendete körperliche Kraftanstrengung verstanden werden muß. Wir lassen dahin gestellt, in wiesern in der einen oder andern Weise für diesen Fall defensiver Gewalt das Richtige ausgedrückt sei und wollen nunmehr versuchen, den Thatbestand begrifflich in seinem ganzen Umfang festzustellen.

Zuförderst gehört also zu dem fraglichen Vergeben Die Leistung eines Widerstandes; sei es, baß bie Amtsverrichtung ganz unmöglich gemacht ober gestört oder auch nur erschwert wird. Dies muß aber auch zweitens durch oder mit Gewalt bewirkt werden und zwar gegen ihn selbst, bei ober nach Anbeginn seiner amtlichen Thatigkeit. Ihm, bem Beamten wird ber Widerstand geleistet. Wegen des Begriffes der Gewalt ist auf Dbiges zurückzuweisen. Es bedarf einer (vorsätlichen) körperlichen Kraftanwendung, welche den Beamten (natursich wider seinen Willen) an der Integrität seiner Person ober seines Rechts ober seiner Sache verlet, wenigstens mit einer Verletzung daran bedroht, d. h. eine solche befürchten läßt. Und sie muß geeignet sein, einen Widerstand der gedachten Art zu leisten; ist also wesentlich befensiver Ratur.

Eine solche Gewalt wird nun beispielsweise geübt wers den durch Umsichschlagen oder durch Fortstoßen, Zurückvers fen des Beamten, serner indem man sich oder Andere oder Sachen, deren sich der Beamte in Ausübung seines Amtes bemächtigt hat, aus seiner Hand reißt; ja selbst in einer noch mehr an sich haltenden Weise, z. B. wenn man die Thür sesthält oder sich gegen sie stemmt, daß sie nicht geöffnet und zum Durchgang benutt werden kann; wenn man sich zu gleichem Zweck auf eine Kiste sett oder stellt und nicht davon wegbringen läßt; wenn man eine Sache oder Person, die der Beamte wegnehmen oder fortschaffen will, sesthält, oder sich selbst fest einstämmt, und irgendwo anklammert, um seine Fortschaffung zu vershindern oder auszuhalten.

Dagegen wird man vom Widerstand mit Gewalt auszuscheiden haben, wenn ein Erequendus die Sachen, auf deren Wegnahme es abgesehen ist, zerschlägt, ehe sie der Beamte unter Beschlag gelegt hat. Denn vorher gehören sie noch nicht unter das Recht desselben. Der Erequendus entzieht damit nur die Sachen der Beschlagsnahme, und waren es fremde Sachen, so begeht er nur Gewalt an diesen, nicht aber leistet er mit Gewalt Widersstand dem Gerichtsvollzieher

So kann man ferner nicht zu einem Widerstand mit Gewalt rechnen, wenn durch sachliche Vorrichtungen dem Vollziehungsbeamten nur der Zugang erschwert wird, sofern damit keine die Person besselben gefährdende Vorrichtung oder Verhaltung verbunden ist, z. B. wenn vor dem herannahenden Vollziehungsbeamten die Thur verschlossen oder verrammelt wird; wenn die Zugbrücke vor her abgebrochen oder aufgezogen wird; wenn der Erequendus dem Erecutor den Weg vertritt, d. h. sich in ben Weg stellt, oder in die Thur, ohne daß jedoch in allen diesen Fällen eine sonstige körperliche Kraftanstrengung Statt findet, um den Zu- oder Durchgang des Beamten abzuwehren, ohne daß ferner eine Vorrichtung, z. B. die Anles gung eines Selbstichusses oder einer sonstigen verletenden Maschinerie, getroffen ist, welche ben Beamten vom Herantreten abschrecken muß oder beim Herantreten an seiner Person oder Sachen wirklich verlett. Dhne eine solche Vorrichtung ist das Verhalten des Exequendus zwar ein thats kicher Widerstand zu nennen, aber es ist kein Widerstand mit Gewalt, bei gehöriger Festhaltung des überlieferten Begriffes derselben; benn die Person des Beamten wird dabei weder an sich, noch an ihrem Rechte ober ihren Sachen verlett. Zwar gehen die ministeriellen Motiven

des Preußischen Strafgesethuches hierin weiter, wenigstens in Betreff der Verrammelung des Zuganges. Allein Motiven sind nicht das Gesetz selbst und aus dem darin vorgeführten Beispiel kann wohl kein zureichender Grund entnommen werden, den Begriff der Gewalt in anderer Art zu bestimmen, als es sprache und sachgemäß geschehen mag.

So wird man ferner es keine Gewalt nennen kon nen, wenn Jemand sich gegen den Beamten blos ruhend, verhält, ihm jedoch überläßt, sein Amt dagegen zu ges brauchen. Selbst wer sich erst niederwirft, um seine Fortschaffung ober die Wegnahme einer dadurch gedeckten Sache zu hindern oder zu erschweren, übrigens abet gegen seine Fortschaffung nicht stemmt ober anklammert; übt noch keine Gewalt gegen den Beamten. Nicht jede Körperbewegung oder körperliche Kraftanstrengung schon Gewalt. Sie wird es erst, wenn sie in das Rechts= gebiet des Andern eingreift und dieses verlett. Es kann Widersetlichkeit oder Unbotmäßigkeit gegen den Beamten in solchem Falle allerdings liegen; allein es soll ja nicht . jeder Widerstand, sondern nur der mit Gewalt oder Drohung verbundene gestraft werden. Für sene anderen Fälle haben die Gesetze zum Theil besondere Strafen. So mögen sie unter den römischen weitern Begriff ber Vis zu stellen sein; denn es liegt in dem dabei beobs achteten Verfahren ein gewiffer Willenszwang für den Aber den deutschen Begriffen und Ueberlies Beamten. ferungen von Gewalt entsprechen sie nicht; es ist darin höchstens ein s. g. passiver Widerstand zu befinden, den die Preußischen Regierungs-Motiven von dem Widerstande durch Gewalt ausgeschieden haben wollen und für straflos erflären. 18)

<sup>18)</sup> Bergl. auch Temme Strafr. 620.

## 548 Ueber ben Begriff ber Gewalt in ben neuen Gesetzgebungen.

Bom Standpunkt des Gesetzebers aus möchte übrisgens sehr fraglich sein, ob dem Delict eine so weite Ausbehnung zu geben sei, daß seder, selbst mit der undes deutendsten Gewalt verbundene Widerstand strafrechtlich geahndet wird. Es ist zu natürlich und menschlich zu entschuldigen, daß dersenige, gegen dessen Person oder Habe ein obrigkeitlicher Besehl zu vollziehen ist, sich das gegen sträubt, und in seiner Freiheit oder seinem Eigenstume zu behaupten sucht. Unschädliche Widersetzlichkeiten sollten daher wohl so viel möglich strassos bleiben. Die richtige Grenze möchte hierin das Desterreichische Str.: Geset so wie der neueste Bapersche Entwurf (Art. 140. 141.) gezogen haben, indem darnach nur gewaltthätige Handlegung an den Vollziehungsbeamten oder körperliche Mißhandlung desselben sur Vergehen erklärt sind.

#### XXII.

Noch einige Bemerkungen über die lateinischen Uebersetzungen der Carolina.

Von

### Abegg.

In der "Einleitung in die Geschichte der teutschen Reichs-Abschiede" zu der: "Neuen und vollständigen Samms lung der Reichs-Abschiede — sammt den wichtigsten Reichs-Schlüssen" Tom. I. Frankfurt a. Mayn MDCCXXXXVII. heißt es §. 16 p. 28, nachdem bemerkt worden, daß 1532 auch die so bekannte Constitutio criminalis publicirt wurde: "Man sindet dieselbe auch in lateinischer Sprache bei dem Goldast Tom. III. p. 516. Vid. Kressii Comment. ad Constit. Crimin."

Es hätte hier von Senkenberg näher angegeben werden sollen, von wem diese Uebersetzung herrühre; man könnte an die von Gobler denken, da diese die älteste und ohnerachtet ihrer Mängel doch als Hülssmittel für die Auslegung bedeutender ist, als die Umschreibung von Remus. Indessen ist es gerade diese letztere, welche Goldast ausgenommen hat, wie nicht nur der Augenschein ergiebt, sondern auch ausdrücklich von Goldast a. a. D.

bemerkt ist, indem neben dem Titel, in einer kleinen Marsginal-Rubrik gesagt wird: "Interprete Georgio Remo IC. et patritio Augustano." 1)

Kreß spricht in der Praesatio seines Commentars. I zuerst von der Uebersetzung Gobler's und erwähnt das wenig günstige Urtheil von Goldast, welchem er daszienige von Damhouder C. 113 §. 12 prax. crim. entzgegensett. 2) In §. II ist die Rede von der Paraphrase des Remus, deren Werth nach dem Urtheile von Goldast, Clasen, Beyer, Stephani hervorgehoden wird. Endzlich §. V wird der Uebertragung von Zieritz gedacht, von welcher es heißt: Versionem ipsius perversae et calumniosae, ut loquitur, translationi Gobleri praesert Goldast. 3)

Brunner, welcher im Handbuch der Literatur der Criminalrechtswissenschaft, Bayreuth 1804 Th. I p. 12 §. 10 die Uebersetzung von Gobler als "ungemein selten, aber sehr schlecht gerathen" bezeichnet, erwähnt als vierte Aussabe der Paraphrase des Remus, eben die bei Goldast

<sup>1)</sup> Remlich in der Collectio Constitutionum Imperialium. Ofsenbach 1610, von da aufgenommen in Lipen. Bibliotheca T. I. p. 351. vergl. Koch in der Vorrede zur siebenten Ausgabe der P. G. D. Carls V. Marburg 1820. p. 50, welcher die irstigen Angaben berichtigt, und S. 52 gegen Clasen's Bemerstung: "Goldastus exhibet illam latine, quamvis non addat, a quonam versio isthaec latina prodierit" erinnert, daß dieses "falsch" sei, "fintemal Goldast, daß Remus der Uebersetzer sei, am Rande angezeigt hat."

<sup>2) &</sup>quot;Justinus Goblerus ICtus nequaquam incelebris, et variae multaeque lectionis, cum laude addidit commentaria super Augustissimi Caesaris Caroli Vti constitutiones de capitalibus judiciis."

<sup>3)</sup> Ueber diese vgl die Praes. zu der von mir veranstalteten Aussgabe der Goblerschen und Remusschen Uebersetzung, denen ich die von Clasen und Zierit, wo diese wirklich die B. G. O. übersetzen, beigefügt habe. Das Urtheil Goldast's nimmt auch Böhmer Handbuch der Literatur des Criminalrechts, Göttinzen 1816 S. 19 Ar. 190 auf.

Tom. III. Constit. imperial. (Offenbach 1610, Folio.) S. 516—560 mit der Bemerkung, "Ist die blose Verssion ohne die Noten." 4) und fügt S. 13 hinzu: "Die Arbeit des Remus ist zierlich, gründlich und in gutem Latein geschrieben: dach darf man ihm als Uebersetzer nicht ganz trauen." 5)

Die erheblichsten literärischen Notizen sinden sich bei Koch, in der Vorrede zur Hals oder Peinlichen Gerichts. Ordnung Kaiser Carl's V. siebente Ausgabe, Marburg 1810, S. 42, Malblanc, Geschichte der Peinl. G. D. S. 216, wobei aber, wie Wächter<sup>6</sup>) erinnert, "sehr mit Unrecht ganz das Urtheil übersehen wird, welches Walch in seinem Glossarium über jene Uebersehungen — richtisger als Roch und Malblanc fällt." Derselbe bemerkt, daß, was man sonst in neuern Werken, z. B. in Brunner's 7) und Böhmer's Literatur des Crim. R. S), in Henke's (Grundriß einer) Geschichte des deutschen peinslichen Rechts 9) u. a. über diese Uebersehungen sindet, ist aus den angesührten Abhandlungen, namentlich denen von Koch und Malblanc, genommen." 10)

Auf die Achandlung von Spangenberg, "Justinus Gobler und seine Uebersetzung der Carolina," im Archiv VII S. 429, hat Wächter a. a. D. ausmerksam gesmacht, dessen eigne werthvolle Abhandlung: "Ueber die lasteinischen Uebersetzungen der Carolina und ihre Wichtigkeit

<sup>4)</sup> Daffelbe bemerft Bohmer a. a. D. S. 18. S. 53.

<sup>5)</sup> Böhmer a. a. D. S. 59.

<sup>6)</sup> Neues Archiv bes Crim. R. Bb. XII S. 84.

<sup>7)</sup> A. a. D.

<sup>8)</sup> A. a. D. S. bie Moten 6 — 8.

<sup>- 9)</sup> Th. II. S. 142.

<sup>10)</sup> Außer Walch hat auch Roßhirt, Entwickelung, S. 82 bie Vorzüge ber Uebersetzung von Gobler anerkannt.

für die Auslegung der lettern" ich in der praesatio meisner Ausgabe p. V. mit gebührender Anerkennung gedacht habe.

Wenn sich aus bem Vorzug, ben man ber Ueberses bung von Remus wegen ihrer Eleganz beilegte, erflart, wie allmählig die von Gobler in den Hintergrund tre ten mußte, während die Zeit, wo diese noch die einzige war, keineswegs für die Art bes Studiums gunftig erschien, welche solche Hulfsmittel für die Auslegung und die Herstellung des Textes als erheblich erachtete, so erklart sich benn auch ferner bie Grundlosigkeit ber Urtheile Späterer über die Uebersetzung Gobler's, welche die Benigsten gekannt haben und die meist nur aus zweiter Hand in einzelnen Stellen, welche Kreß und insbesondere Walch 11) anführen, ben Criminalisten zugänglich war. Ein Umstand, der, wie ich bereits erinnert habe 12), die Verfasser von Lehrbüchern des Strafrechts nicht abhielt, jenes Werk von Gobler als ein unentbehrliches Hülfsmittel zu empfehlen. Daß aber die einzige Original-Ausgabe jest nur in wenigen bekannten Eremplaren vorhanden ist, 18), wem nicht noch einige ber Verborgenheit entriffen werden, wahrend Rod, sich lange vergebens bemüht hatte, sie zu erhalten, ja an der Existenz derselben zweifelte, bis er ends lich in ben Besitz eines Exemplars gelangte 14), barf selbst in einer Zeit, wo wir die Carolina fast nur noch als ge-

<sup>11)</sup> Diefe habe ich überall in meiner Ausgabe nachgewiesen.

<sup>12)</sup> Praef. l. c. p. V. VI.

<sup>13)</sup> Ich habe beren acht ermittelt, vier in öffentlichen Bibliotheken (Tübingen, Celle, Heibelberg, Breslan), vier im Privatbest, namentlich von Wächter, Roßhirt, und mir. Meine Abhands lung im Archiv bes Crim. R. J. 1839 p. 299.

<sup>14)</sup> Koch Borrebe a. a. D. und meine praef. p. VII. Böhmet über die authentischen Ausgaben der Carolina. Göttingen 1837 S. 19 Note \*\*

schichtliches Denkmal betrachten, erinnert werben, indem bann gerade für das geschichtliche Studium dieser wichtigen Gesetzebung und für die Dogmengeschichte des Strafrechts, auf welche wir boch nicht Verzicht leiften wollen, auch die Uebersetzung eines der Zeit der Abfassung der P. 3. D. so nahe stehenden Mannes ihren unwidersprechli= chen Werth behalten wird. Diese Rücksicht hatte mich auch besonders zu der Herausgabe bestimmt, für welche mir vielfacher freundlicher Dank, insbesondere durch den Gebrauch des Werkes selbst geworden ist, wie gering auch mein Verdienst dabei sein moge. Wenn Mittermaier zu Feuerbachs Lehrbuch 14te Ausg. 1847. §. 5 Note 3 a. E., nachdem er die Driginal-Ausgaben von Gob= ler und Remus angeführt, hinzufügt: "Um besten von Abegg Gobleri interpret. et Remi Nemes. Heidelb. 1837," so ist mir zwar diese Anerkennung schmeichelhaft, aber diese Art der Fassung "am besten" könnte den Nichtkenner zu der Meinung veranlassen, als eristirte eine Unzahl von Ausgaben Gobler's 15), unter benen die meinige ben Borzug verdiene. Diese ist aber jest die einzige aus Ber der Driginal-Ausgabe und macht nicht Anspruch, beffer als diese ganz seltene zu sein, da das Verdienst nur in ber Genauigkeit bes Abdruck liegen konnte; vielmehr, wenn ein Verdienst besteht, ift es dieß, das Werk wiederum allgemein zugänglich gemacht zu haben. Jenes Urtheil mag sich also vornehmlich auf die Verbindung beiber Ausgaben beziehen, ba es mir allerdings angemessen erschien,

<sup>15)</sup> Um so mehr, als die Früheren, die das Werk von Gobler gar nicht zu Gesicht bekommen hatten, mehrere Ausgaben — freislich ohne Grund und irrthümlich erwähnen. Koch a. a. D. S. 43 sagt hierüber: "Wie viel Editionen hat man? Ich will die Bibliothetenschreiber antworten lassen. Die Bibliotheca Lipenii (Lips. 1757) Fol. T. I. p. 361 melbet: "Justini Gobleri Constitutio Caroli V. politica et imperialis. Frf. 1565. 1614. Basil. 1543." Bortrefflich! Also Editionen genug."

854 Roch einige Bemerk über die lat. Uebersetzungen ber Carolina.

bei dieser Gelegenheit auch die Paraphrase von. Remus, obgleich diese öfter erschienen und nicht so selten ist, nebst einigen andern Hülfsmitteln der Erklärung, zum erleichsterten Studium mitzutheilen und zu einem solchen beizustragen.

### XXIII.

#### Ueber

## das Contumacial-Verfahren im Strafprocesse

nou

herrn hofgerichtsrath Gerau in Darmftabt.

Einen unvollkommen ausgebildeten Theil der älteren sowie der neueren Strafprozeßgesetzgebung bildet das Berfahren gegen abwesende Berbrecher. Die gemeinrechtlichen Quellen des früheren deutschen Untersuchungsprozesses sind hier sehr mager, in Folge beffen die Ansichten der Rechtsgelehrten über das einzuhaltende Berfahren fehr abweis chend. In den tiesseits rheinischen Provinzen des Großherzogthums Heffen wurde darum auch ein eigentliches: Contumacial=Berfahren, die Fälle in welchen geringe Gelbstrafen angesetzt wurden abgerechnet, gegen abweiende Berbrecher früher nicht eingeleitet, weil es den Gerichten an einer ausreichenden gesetlichen Grundlage mangelte, auf welche sie bas Verfahren hätten stüten können. p. G. D. enthält hierüber nur in den Art. 155 und 206 die Bestimmung, daß ber in die Mordacht zuvor Erklärte, wenn er bemnächst ins Gefängniß gebracht wird, und seine Entschuldigung auszuführen sich erbietet, bazu ge= laffen werden, und daß die Güter eines flüchtigen Uebels thaters von Gerichtswegen in Beschlag genommen, verzeichnet und dem Flüchtigen, so lange der Prozeß nicht beendigt ist, nichts verabsolgt, der Frau und den Kindern des Uebelthäters jedoch nothdürstige Leibesnahrung daraus gereicht werden solle.

Die Vorschriften des Römischen Rechts enthalten theils richtige Auffassung, theils ungerechtfertige Barte, find aber im Ganzen unvollständig und zu wenig den Anforderungen bes beutschen Berfahrens entsprechend und lassen den deutschen Strafrichter in wichtigen Punkten bes Verfahrens in Ungewißheit. Die Ansichten ber Strafrechtslehrer legen barum überall eine Meinungsverschiebenheit in den wichtigsten Fragen des Berfahrens bar. Eine natürliche Folge dieser unzureichenden gesetlichen Bestims mungen war es, daß in den Fällen, wo ein Verbrecher durch die Flucht sich der Untersuchung entzog, das frühere beutschrechtliche Verfahren sich gewöhnlich auf Feststellung des Thatbestandes und Erhebung der Beweise, öffentliche Borladung bes Angeschuldigten, Erlassung von Steckbriefen beschränkte, und bann so lange ruhte, bis bas Gericht ben Berdächtigen später in seine Gewalt bekam. Eingehen in die abweichenden Ansichten der verschiedenen Strafrechtslehrer bietet kein genügendes Interesse bar und liegt außer bem 3mede bieser Abhandlung.

Das Römische Recht verordnet im Wesentlichen, das Niemand ungehört verdammt werden solle l. 1. pr. D. (48, 17), — es bestimmt serner: absentem in criminibus damnari non oportere, adversus contumaces vero qui neque denuntiationibus neque edictis praesidum obtemperassent, etiam absentes pronuntiari oportet l. 5 D. (48. 19). Dies Geset beschränkt die Strasen auf Entziehung der dürgerlichen Ehre, Vermögensstrase und Verbannung. Es verordnet die Beschlagnahme des Vermögens des Ungehorsamen und die Consiscation, wenn

er nicht in Jahresfrist zurückfehrt und sich rechtfertigt l. 5 pr. (48, 17).

Es enthält die weitere Vorschrift: der Contumax solle secundum morem privatorum judiciorum behans delt werden l. 5 D. (48, 19). — Im Römischen Prosessesse hatte aber der Ungehorsam des Beklagten nicht die Folge, daß er für eingestehend angesehen wurde, sondern Volge, daß er für eingestehend angesehen wurde, sondern daß der Kläger zu seinem Beweise zugelassen und der Beklagte mit seinen Einreden ausgeschlossen angesehen wurde — l. 73 D. (5. 1), l. 13. §. 3. C. (3. 1). — Die Römischen Gesehe erklären die desensiones als perpetuae, keine Verjährung hindert die Vertheidigung gesen ein ergangenes selbst vollzogenes Urtheil. l. 4. §. 2. (48. 17), l. 18. §. 9. (48. 18.) Aus diesen gesehlichen Anordnungen lassen sich allerdings wesentliche Grundzüge für des Verschren ableiten inshesendere des der der für das Verfahren ableiten, insbesondere daß der blos Abwesende, nicht wie der ungehorsame Abwesende behans belt werden darf, daß des Letteren Güter in Beschlag genommen, sogar confiscirt werden dürfen, daß der unge-horsame Abwesende nicht ohne weiters für geständig ge-achtet und verurtheilt werden, sondern daß in seiner Abwesenheit das Verfahren vor sich gehen solle wie wenn er gegenwärtig wäre, und daß er verurtheilt werden soll, falls die gegen ihn erbrachten Beweise die Verurtheilung rechtfertigen, daß der Angeschuldigte jedoch nach seiner Rückfehr, wenn er es verlangt, mit seiner Bertheidigung noch zugelassen werden muß. Die 1. 5 D. de poenis (48. 19) und 1. 1. §. 1 D. de requir. (48. 17) verordnen sodann weiter bezüglich der Ungehorsamen: si quid gravius quis puniatur, puta in opus metalli, vel similem poe-nam, sive Capitalem, non esse absentibus irrogandam. 1. 1. pr. D. de requir. bestimmt ferner: neque inaudita causa quemquam damnari aequitatis ratio patitur Das Canonische Recht enthält nur einige die Zulässigfeit ber

Contumacial Berurtheilung anerkennende Bestimmungen, aus welchen indeß hervorgeht, daß diese Gesetzgebung vorsätzlichen Ungehorsam und gehörige Borladung zur Erlassung eines Contumacialurtheils voraussetzt. C. 7. de Gaeret. in 6to (V. 2) Clem. 2. de sentent. et re jud.

Die bairische Strasprozesordnung von 1815 hat gleichsfalls für jede Art von Verbrechen ein Contumacial. Bersfahren gegen abwesende oder flüchtige Verbrecher ausges nommen. Wenn die sonstigen Mittel des Verbrechers habshaft zu werden erschöpft sind, so wird, wenn die Vorausssetzungen sür Erkennung der Special. Inquisition vorhanden sind, das Contumacial. Verfahren 'erkannt. Dies beginnt mit öffentlicher Vorladung unter der Androhung, daß der Abwesende sonst in Contumaciam verurtheilt werde. Bis zu Ablauf des zweiten Termins zum Erscheinen darf Jesdermann als Vertheidiger austreten und Jeder gegen das Contumacial-Urtheil die Revision ergreisen. Wird der Verurtheilte später ergriffen, oder stellt er sich selbst, so beginnt das Versahren von neuem, er wird verhört, verstheidigt und ein neues Urtheil gefällt.

Der Ausbleibende wird für verschollen erktärt, sein Vermögen verwaltet und nach fünf Jahren vom Tage des Erkenntnisses seinen Erben gegen Caution ausgehändigt, nach zehn Jahren aber als Eigenthum zuerkannt.

Die französische Strasprozeßordnung hat in einem besonderen Titel vom Contumacial-Versahren vor den Geschwornen-Gerichten, sowie in einigen weiteren besonderen für das Versahren in Zuchtpolizei-Sachen gegebenen Artteln umfassende Vorschriften über das Versahren gegen ungehorsame Abwesende gegeben. Diese gesetzlichen Vorschriften zeichnen sich zwar durch eine enorme Härte, keineswegs aber durch Consequenz und gehörige Würdigung der Anforderungen der Zweckmäßigkeit und Gerechtigkeit aus, verdienen darum um so mehr eine nähere kritische

Beleuchtung, als die Geltzgebungen neuererZeit in ihren legislativen Bearbeitungen bei Uebertragung der Institutionen und Anordnungen der französischen Strafprozestzes setzgebung nicht allenthalben mit der ersorderlichen selbstsständigen Auffassung das Unvollkommene ausscheiden.

Die specielleren Borschriften der französischen Sesetzes bung über das Contumacial-Verfahren beziehen sich auf das Verfahren vor den Assissen, nachdem der Angeklagte in den Anklagestand versetzt worden.

Darüber wie procedirt werden soll, falls der Angesichuldigte in der Boruntersuchung nicht vor Gericht gebracht werden kann, sinden sich in der Strafprozesordnung keine ausreichenden Bestimmungen. Die Art. 105, 109 schreis den nur vor: daß wenn der Beschuldigte, gegen welchen ein Vorsührungsbeschl erlassen ist, nirgend wo aussindig gemacht werden kann, dieser Beschl dem Bürgermeister oder Beigeordneten oder Polizeicommissair der Gemeinde, wo der Beschuldigte seinen gewöhnlichen Wohnsit hat, vorgezeigt werden soll. Kann der Beschuldigte nicht ergrissen werden, so wird der Verhastsbesehl in seiner letzten Wohnung zugestellt.

Für das Verfahren in Zuchtpolizei Sachen bestimmt das Geset im Art. 186, 187. Erscheint der Beschuls digte nicht, so ergeht wider ihn ein Contumacial-Urtheil. Die Verurtheilung erfolgt jedoch nur soferne die Anzeige gegen ihn bewiesen ist, außerdem tritt selbst im Falle des Nichterscheinens des Beschuldigten das Beweisversahren ein, nach dessen Ergebniß das Urtheil gesprechen wird. Die Contumacial-Verurtheilung wird als nicht geschehen betrachtet, wenn der Beschuldigte in 5 Tagen gegen die Vollstreckung Opposition einlegt und diese dem öffentlichen Ministerium wie der Civilpartei zustellt. Die Opposition enthält eine Vorladung von Rechtswegen zur nächsten Audienz, ste wird als nicht eingelegt betrachtet, wenn der Opponent nicht erscheint.

Für bas eigentliche Contumacial-Verfahren in Assisien-Sachen enthält die französtiche Strafprozesordnung die folgenden Borschriften: Wenn nach dem Erfenntnisse über die Versetzung in den Anklagestand der Angeklagte nicht bat verhaftet werben konnen, ober wenn er sich nicht binnen 10 Tagen nach der in seinem Wohnsitze geschehenen Zustellung besselben gestellt, ober wenn er nachdem er sich gestellt hatte ober verhaftet war, entwichen ift, so erläßt der Prästdent des Assissenhofs oder im Falle dessen Abwesenheit ber Prasident bes Gerichts erster Instang, eine Ordonnang bes Inhalts, daß der Angeflagte sich in 10 Tagen zu stellen habe, daß er entgegengesetten Falls für einen Feind bes Gesetzes erflart, von der Ausübung seiner Rechte als Staatsburger suspendirt, seine Guter mahrend bes Contumacial-Berfahrens sequestrirt, ihm jede gerichtliche Klage versagt, daß gegen ihn weiter verfahren, und Jeder verbunden sein solle, seinen Aufenthaltsort anzuzeis Diese Orbonnanz wird unter Trompetenschall ober Trommelichlag verfündet, an der Thure ber Wohnung bes Angeschuldigten, des Bürgermeisters und des Audiens saals des Affisenhofs angeschlagen. Rach Ablauf dieser Frist wird zur Aburtheilung in Contumaciam geschritten. Rein Bertheibiger kann für ben Angeklagten auftreten. Befindet sich derselbe in der Unmöglichkeit zu erscheinen, so können seine Berwandte und Freunde seine Entschuldi gung vorbringen, in welchem Falle von bem Gerichte bas Berfahren verschoben werden kann. Außer biesem Falle wird zur Berhandlung in dem gewöhnlichen Verfahren geschritten, jedoch mit ber Abweichung, daß feine Zeugen vorgeladen werden, kein Vertheibiger auftreten darf und Die Enticheidung ohne Zuziehung von Geschwornen erfolgt. Db die Protocolle der Voruntersuchung, namentlich die Zew gen-Verhörprotocolle vorgelesen werben, barüber bestimmt

das Geset ausdrücklich nichts, Regel muß hiernach bas Borlesen sein, weil das Geset solches nicht speciell verbietet, auch nicht die Richter ermächtigt, zur Strafe best Ungehorsams die im Anklageacte enthaltenen Thatsachen für eingestanden anzunehmen, sonach nicht anders als nach ben Protocollen der Voruntersuchung erkannt werden kann. Das Anklageurtheil enthält nämlich nur die aus ben Acten hervorgehenden wesentlichen thatsächlichen Merkmale bes zur Anklage gestellten Verbrechens und den Antrag. des Staatsanwalts ohne in die einzelnen Beweise einzugehen, und bezeichnet bas Verbrechen nach seinem Thate bestande und den erichwerenden Umständen. Im Falle der Verurtheilung werden die Güter Des Berurtheilten als Güter eines Abwesenden behandelt, der Frau, bem Rindern, Eltern fann, wenn sie es bedürfen, Unterftutung aus diesem Bermögen bewilligt werben. sich der Angeschuldigte später, oder wird derselbe verhaftetz so wird das Contumacial-Urtheil und das ganze seit demi Leibhaftsbefehle stattgehabte Verfahren von Rechtswegen vernichtet, und es wird in gewöhnlicher Form gegen ihn verfahren Wenn jedoch Zeugen aus irgend einer Ursacht, bei ber öffentlichen mundlichen Verhandlung nicht erscheis nen können, so werden die Verhörprotocolle der Boruntersuchung vorgelesen und der mundlichen Berhandlung unterworfen.

Im wesentlichen dieselben Bestimmungen enthält bas: Hessiche Geset über Einführung des Geschwornen-Go: richts vom Jahre 1848, es hat jedoch noch im Art. 221, die Bestimmung aufgenommen: Der Assisenhof prüft, ob unter Voraussetzung, daß die in der Anklage enthaltenen Thatsachen wahr seien, eine burch bas Geset mit Strafe bedrohte Handlung vorliege und entscheidet hiernach über die Anflage. Es dürfen weber Zeugen noch Sachverständige vernommen, noch deren schriftliche Aussagen vorgeleien werden. Die Bestätigung der zuvor verfügten Beschlagnahme des Vermögens sindet in allen Fällen statt, wo in dem Contumacial Urtheil auf eine höhere Strafe als Geld oder bürgerliches Gesängniß erfannt wird.

Das Verfahren, wenn ber Angeklagte später ergriffen wird oder sich stellt, ist in dem Falle, wo der Beichuldigte zu einer höheren Strase als Gelv oder Gefängnikstrase, welche lettere nach dem Hessischen Gesethuche bestimmt bezeichnete Ausnahmssälle abgerechnet; die Dauer von 3 Monaten nicht übersteigt, verurtheilt worden, nach dem Heisischen Gesethe dasschler wie nach dem Französischen. Das Heisische Geseth bestimmt sogar, daß durch die Anerstennung des Contumacial-Urtheils von Seiten des Angestagten das contradictorische Versahren nicht ausgeschlossen werden kann. Nach Beendigung des Verkahrens mit dem erschienenen Angeslagten wird stets, selbst im Falle ersfolgter Verurtheilung die Vermögensbeschlagnahme aufgehoben.

Ein Contumacial-Urtheil, wodurch auf Geld- oder eine Gefängnikstrase erkannt ist, geht in Rechtskraft über, falls der Verurtheilte in 10 Tagen nach der Zustellung dagegen keinen Einspruch erhebt.

Etwas vollkommnere Vorschriften enthält das Baisriche Gesetz über das Geschwornen-Gericht vom Jahre 1848. Der Beschuldigte wird mit dem Bedrohen vorgesladen, daß bei seinem Nichterscheinen die Aburtheilung in seiner Abwesenheit erfolgen werde.

In der Sitzung, worin über die Anklage gegen den abwesenden Angeklagten verhandelt und in Contumaciam entschieden wird, mag er sich schon vor der eingeleiteten Untersuchung entkernt haben, oder während der Verhandslung entwichen sein, wird der dem Angeklagten in allen Fällen, wo das beschuldigte Verbrechen mit Zuchthaus

oder einer höheren Strase bedroht ist, von Amtswegen bestellte, in leichteren Strassällen der von dem Angeklagten oder seinen Verwandten aufgestellte Vertheidiger vernommen; es werden mit dem Anklage-Urtheil und Anklage-Acte zugleich die sämmtlichen Acten der Voruntersuchung vorgelesen, und auf den Grund derselben von dem Gerichtshofe jedoch ohne Zuziehung von Geschwornen entsschieden.

Das den Angeklagten verurtheilende Erkenntniß wird, so weit es in dessen Abwesenheit geschehen kann, vollsstreckt.

Wird ber Verurtheilte später betreten, oder sistirt er sich, so wird ihm das Urtheil von neuem verfündigt, und es hängt von ihm ab, ob er dem Urtheile sich freiwillig unterwersen will oder nicht. Lettern Falls wird dann die Untersuchung, so weit erforderlich, in Bezug auf den Beschuldigungs- und Vertheidigungsbeweis ergänzt, und dann in der gewöhnlichen Weise gegen denselben versahren. Können einzelne Zeugen oder Mitangeschuldigte nicht mehr persönlich in der öffentlichen Geschwornen-Gerichts-Sizung vernommen werden, so werden deren Aussagen aus den Acten der Voruntersuchung vorgelesen. Das gefällte neue Urtheil sett das frühere Contumacial-Urtheil von Rechts-wegen außer Kraft.

Das Verfahren vor den Geschwornen-Gerichten in niederen Straffällen ist dasselbe, nur mit der Abweischung, daß dem Angeklagten nicht von Amtswegen ein Vertheidiger bestellt, jedoch ein freiwillig Bestellter zuges lassen wird; und daß nur in dem Falle, wo der Verurstheilte in bestimmter Frist nach der Verkündigung Einssprache gegen das Contumacial-Urtheil erhebt, ein neues Versahren stattsindet. Erscheint der Angeklagte in der zur Verhandlung bestimmten Audienz nicht, so wird das frühere Contumacial-Urtheil lediglich bestätigt.

für die Auslegung der lettern" ich in der praesatio meisner Ausgabe p. V. mit gebührender Anerkennung gedacht habe.

Wenn sich aus bem Vorzug, ben man ber Uebersebung von Remus wegen ihrer Eleganz beilegte, erklart, wie allmählig die von Gobler in den Hintergrund tres ten mußte, während die Zeit, wo diese noch tie einzige war, keineswegs für die Art bes Studiums gunftig erschien, welche solche Hulfsmittel für die Auslegung und die Herstellung des Textes als erheblich erachtete, so erklart sich benn auch ferner die Grundlosigkeit der Urtheile Späterer über die Uebersetzung Gobler's, welche die Benigsten gekannt haben und die meift nur aus zweiter Hand in einzelnen Stellen, welche Kreß und insbesonbere Walch 11) anführen, ben Criminalisten zugänglich war. Ein Umstand, der, wie ich bereits erinnert habe 12), die Berfasser von Lehrbüchern des Strafrechts nicht abhielt, jenes Werf von Gobler als ein unentbehrliches Hülfsmittel zu empfehlen. Daß aber die einzige Driginal-Ausgabe jett nur in wenigen bekannten Exemplaren vorhanden ift, 18), wem nicht noch einige ber Verborgenheit entriffen werden, wahrend Rod) sich lange vergebens bemüht hatte, sie zu erhalten, ja an der Existenz berselben zweifelte, bis er endlich in den Besitz eines Exemplars gelangte 14), darf selbst in einer Zeit, wo wir die Carolina fast nur noch als ge-

<sup>11)</sup> Diefe habe ich überall in meiner Ausgabe nachgewiefen.

<sup>12)</sup> Praef. l. c. p. V. VI.

<sup>13)</sup> Ich habe beren acht ermittelt, vier in öffentlichen Bibliotheken (Tübingen, Celle, Heibelberg, Breslau), vier im Privatbesit, namentlich von Wächter, Roßhirt, und mir. Meine Abhands lung im Archiv bes Crim. R. J. 1839 p. 299.

<sup>14)</sup> Koch Borrebe a. a. D. und meine praef. p. VII. Böhmer über die authentischen Ausgaben ber Carolina. Göttingen 1837 S. 19 Rote

In den der Competenz der Geschworenen überwies fenen Straffallen werden nach bem Geschwornen-Gerichts. Gesetze vom 17. Febr. 1849 gur öffentlichen Gerichtoff Bung, in welcher in Contumaciam verhandelt, auch ente schieben wird, Geschworene zugezogen und es erfolgt beim Richterscheinen des Beschuldigten die Verhandlung Entscheidung in der sonst vorgeschriebenen Weise. Geset vom 17. Febr. 1849 hat unter den Mitteln fluchtige Angeschuldigte vor Gericht zu stellen auch die Vermögens-Beschlagnahme aufgenommen, mit der Wirkung, baß bas Bermögen bes Abwesenben von Staatswegen verwaltet, jedoch beffen Angehörigen ihren Verhältniffen angemessener Unterhalt baraus gereicht wird. Sie wird wieder aufgehoben, wenn die Strafverfolgung ober etkannte Strafe verjährt ift, wenn der Abwesende bem ergangenen Straferkenntniffe Genüge geleistet hat, ober freigesprochen wird oder stirbt. Das ergangene verurtheis lende Erfenntniß wird öffentlich verkundigt und nach 216= lauf einer Frist von 38 Tagen in so weit vollzogen, als dies in Abwesenheit des Verurtheilten möglich ift. Wenn der Angeschuldigte nach erfolgter Zustellung der Vorlas bung zur öffentlichen Audienz in der Sitzung nicht ets scheint, so wird, falls ihn keine höhere als zweijährige Arbeitshausstrafe treffen kann, die Verhandlung unter Zu-ziehung seines Vertheidigers bennoch vorgenommen, bei zu erwartender höherer Strafe Berhaftung resp. öffentliche Vorladung verordnet, und dann wie zuvor bemerkt weiter verfahren. Wenn der Berurtheilte bemnachft betreten wird oder sich stellt, so ist demselben das Urtheil je benfalls nochmals zu verfünden, und es steht ihm in einer von da an laufenden Frist das Recht des Recurses zu. Auch kann ber Berurtheilte, welcher in ber öffentlichen Audienz nicht anwesend war, Wiederaufnahme ber

Berhandlung zum Zwecke nochmaliger Entscheidung verslangen, wenn er barthut:

- 1) daß wider ihn gebrauchte Urkunden verfälscht, Zeugen oder Sachverständige meineidig, ein urtheilender Richter bestochen mar; oder
- 2) neue Beweismittel beibringt, welche in Berbins dung mit den früheren seine Freisprechung herbeizuführen geeignet sind; oder
  - 3) daß ihm das Erscheinen unmöglich war; ober
- 4) wenn er noch nicht als Angeschuldigter vernommen war und wahrscheinlich ist, daß er wegen des beschuldigten Verbrechens nicht geflohen ist, und von der gegen ihn eingeleiteten Untersuchung erst nach seiner Verurtheilung Kenntniß erhalten habe.

Nach dieser gedrängten Darstellung der Anordnungen ber verschiedenen Gesetzebungen gehe ich zur Beurtheilung ber Frage über, welche Grundsätze sich zur Aufnahme in eine Gesetzebung am meisten empfehlen.

Es sind hierbei vorzugsweise ins Auge zu fassen: I. die Voraussetzungen für Einleitung des Contumacials Verfahrens; II. Form und Umfang des Verfahrens und III. die Folgen des ergehenden Contumacials Erkennts nisses.

Ju I. Das Römische Recht stellt den auch von dem Canonischen Rechte sestgehaltenen Satz auf, daß man nicht gegen alle Abwesende, sondern nur gegen Contumaces qui neque denuntiationibus, neque edictis praesidum obtomperassent, in contumaciam versahren solle. In diesem Satze beruht ein unwidersprechliches Gestot der Gerechtigseit. Ein Abwesender kann wegen seiner Abwesenheit allein nicht des Rechts eigner voller Vertheisdigung verlustigt werden, denn hierin beruht eine Strase, welche eine unerlaubte Pflichtverletzung oder mindestens eine eigne Verschuldung voraussett. Dem ohne erkennbare

Berschuldung Abwesenden kann höchstens deswegen, weil er nicht für eine Vertretung seiner Interessen während seis ner Abwesenheit selbst gesorgt hat, ein Vertreter durch das Gericht bestellt werden. Allein im Strasversahren, wo man dem Principe des Verzichts nur sehr beschränkte Answendung geben kann, wo das Streben nach höchst möglicher Aufslärung durchgreisende Geltung behalten muß, wo darum die eigne Vernehmung des Beschuldigten nach dem Iwede des Versahrens regelmäßig geboten erscheint, wernigstens nicht ausgeschlossen werden kann, darf die Bestels lung eines Vertreters für den abwesenden Angeklagten zur Durchsührung des Prozesses als Regel nicht, und nur mit beschränktem Erfolge in dem Falle stattsinden, wo der Besschuldigte selbst seiner persönlichen Vernehmung ausweicht.

Meines Erachtens joll eine Gesetzgebung ben Grundfat aufnehmen, daß das Contumacial=Verfahren nur in ben Fällen eingeleitet werben fann, wo der Beschuldigte entweder der ihm bekannt gewordenen Vorladung nicht Folge leistet, oder wo er unter solchen Umständen ents weicht, daß er eine Vorladung mit Wahrscheinlichkeit erwarten mußte, und also selbst die Unmöglichkeit der Verskündigung der Vorladung verschuldete, wo also die Ans nahme gerechtfertigt ist, daß er sich durch absichtliche Entfernung der Untersuchung habe entziehen wollen. Dies lettere tritt ein, wenn er sich von seinem gewöhnlichen Aufenthaltsorte entfernt, nachdem er megen eines Verbres chens schon in einer Weise, welche einen Berbacht gegen ihn an den Tag legte, vernommen war, ober aus dem Arreste oder nach verfündetem Verhaftsbefehle entfloh, oder unmittelbar nach verübter That ohne erkennbaren gerechts fertigten Grund seiner Abwesenheit sich entfernte und letsteren Falls ein bringender Verdacht gegen denselben sich ergeben hat. Gegen einen verdächtigen Abwesenden, bei welchem nicht zugleich eine ber bezeichneten Voraussetzun-

gen, also ein Berbacht absichtlicher Entfernung eintritt, kann ein Contumacialverfahren nicht gerechtfertigt werben, in solchem Falle muß bas Gericht fich auf öffentliche Borlabung und Steckbrief, sowie auf Aufnahme bes Thatbe-Randes und der Beweise beschränken. Einen Ungehorsam gegen eine ergangene Vorladung kann man nicht eher an nehmen, als bis ber Richter Gewißheit hat, bag bem Beschuldigten die Vorladung befannt geworben ift. Bon einer ergangenen öffentlichen Vorladung wird zwar ber Beschuldigte, wenn er sich schuldig weiß, in vielen Fällen Renntniß erhalten, allein biese Annahme beruht nicht auf Gewißheit. Bur Erkennung ber Rachtheile bes Ungehorsams ist aber Gewißheit des Ungehorsams ober Gewißheit einer verschuldeten Herbeiführung ber Unmöglichkeit ber Berkündigung ber von bem Abwesenben zu erwarten gewesenen Borladung nothige Boraussetung.

Ich muß es darum als eine Unvollsommenheit erstennen, wenn die Gesetzebungen von Frankreich, Hessen, Balern auf diese, wie mir scheinen will, nothwendigen Borbedingungen nicht genügende Rücksicht nehmen, und das Contumacial-Versahren schon alsbann zulassen, wenn ein Verdächtiger überhaupt abwesend ist und auf ergangene öffentliche Vorladung sich nicht sistirt hat, oder nicht hat zur Haft gebracht werden können, ohne hierbei dars auf Rücksicht zu nehmen, ob demselben die Vorladung wirklich bekannt geworden, oder nach den Umständen unter welchen er sich entsernte wenigstens die Annahme gestechtsertigt ist, daß er genügende Veranlassung gehabt eine Vorladung zu erwarten.

Am meisten nähern sich der Wahrheit und den Ansforderungen der Gerechtigkeit die Bestimmungen der badisichen Strasprozessordnung. Jedoch ist es m. E. nicht gestechtsertigt, wenn dieses Geset, abgesehen von allen ansdern Boraussetzungen, die Edictalladung mit nachfolgens

bem Contumacial-Verfahren auch gegen diejenigen Abwesenden zuläßt (Art. 311.), welche nach ihren persönlichen Berhältniffen als der Flucht verdächtig im Falle ihrer Unwesenheit in Untersuchungshaft genommen werden können.

Nicht der Verbacht der Verübung eines Verbrechens, nicht die Voraussetzung des Flucht=Verdachts allein kön= nen das Contumacial Derfahren gegen einen Abwesenden rechtfertigen, sondern die Gewißheit des Ungehorsams gegen die ergangene, bem Angeichuldigten bekannte Vorladung oder Gewißheit ober Wahrscheinlichkeit eines besonbern Umstands, welcher zur Annahme berechtigt, daß ber Abwesende eine Vorladung wenigstens habe erwarten mussen, daß er der Vorladung ausgewichen ift.

Die französische Strafprozeß Drbnung hat bas solenne Contumaciai=Verfahren nur für die durch die Assisen = und Specialgerichtshöfe abgeurtheilt werbenden Verbrechen nach erkannter Anklage vorgeschrieben. Hinsichtlich ber Zucht= polizeisachen hat sie bas schon oben bezeichnete Contumacial-Berfahren mit der gewöhnlichen Beweisverhandlung. Das Bairische Geschwornengerichts = Gesetz vom Jahr 1848 macht bezüglich ber Zulässigkeit bes Contumacial=Verfah= rend nach erkannter Anklage keinen Unterschied unter ben verschiedenen Gattungen von strafbaren Handlungen, jenachdem ste durch die Geschwornengerichte ober die Kreisund Stadtgerichte abzuurtheilen find. Die Form der Einleitung ist bei allen Arten von strafbaren Handlungen im Wesentlichen bieselbe. Das G. hesstiche Geset über bie Geschwornengerichte beschränkt seine Anordnungen auf die bem Geschwornengerichte — bessen Zuständigkeit übermäs sig ausgebehnt ift — überwiesenen Fälle, ohne sich überhaupt über die ben Criminalsenaten zur Entscheidung verbleibenden Straffachen zu verbreiten, macht aber in den von den Geschwornengerichten abzuurtheilenden strafbaren

Hantlungen bezüglich der Zulässigkeit des Contumacial perfahrens feinen Unterschieb.

Die Gr. Babische Prozeß Drbnung nimmt von dem Contumacial Berfahren Diejenigen Bergehen aus, welche ber Competenz der Amts = (Einzeln =) Richter überwiesen sind, jofern die Vorführung des Beschuldigten nicht, und in den Fällen wo Gelde oder eine 4 Wochen nicht übersteigende Gefängnißstrafe einzutreten hat die Zustellung ber Ladung an benielben nicht bewirft werden fann. Ersparung der Kosten der öffentlichen Vorladung scheint der Grund tiefer Ausnahmsbestimmung zu sein. Halt man überhaupt ein Contumacial Berfahren für zulässig und gerechtfertigt, so liegt alsbann nach Grund und Zweck bes selben für die Gesetzgebung kein genügender Grund vor, bezüglich ver Zulässigkeit besselben einen Unterschied zwis schen den Verbrechen und Vergehen höherer und niederer Strafbarkeit zu machen. Nur auf die einzuhaltende Form des Verfahrens kann und darf dieser Unterschied einen Einfluß außern. Bei unbedeutenderen Bergeben unterliegt bas Contumacial = Verfahren geringeren Bebenken, weil hier dem Principe des Verzichts mit weniger Bebenklichkeit Unwendung gegeben werden kann. Bei anzuwendenden schwereren Strafübeln steigert sich dagegen das Interesse und die Pflicht des Staats zur Erzielung hochst möglicher Aufflärung und Gewißheit. Der allgemeine Zwed der Strafgesetze fordert mit gleicher Starke bie Anwendung berselben bei geringeren wie bei schweren Straffällen, weil das Ansehen und die Wirkung der Strafge setze nicht sowohl burch die Schwere ber im einzelnen Falle nach der Natur des verübten Verbrechens anzusependen Strafe, als durch die Gewißheit jedesmaliger Anwendung ber Strafgesetze in allen Fällen verübter Berbrechen gefraftigt und erhöht wird. Daß die Gerichte der Entdedung und Bestrasung schwerer Verbrechen erhöhetes In-

teresse und größere Sorgfalt zuwenden wie geringeren, bas hat seinen Grund theils in ber größeren objectiven Störung der allzemeinen Rechtsordnung, welche in solchen schweren Verbrechen beruht, theils in der größeren Ges fährlichkeit der Verüber schwererer Verbrechen für die Rechtssicherheit, und in bem baburch begründeten höheren Interesse ber Unterbrückung solcher gefährlichen Besinnungen bes einzelnen Subjects. Dieser Zweck kann aber burch das Contumacial-Verfahren bei schweren Verbrechen nicht in erhöhetem Maaße geförbert werben, weil gerabe bei solchen die Vollstreckung der Strafe auf das Contumacial=Erkenntniß ohne nachfolgende wiederholte Verhands lung mit bem Angeschuldigten weniger zuläffig ift.

Der im Jahre 1852 im Druck erschienene Entwurf einer Strafprozefordnung für die Dieffeits rheinischen Provinzen des Großherzogthums Heffen hat auch ein Contumacialverfahren mit Vermögensbeschlagnahme, jedoch nur bei ben schweren zur Competenz bes Geschwornengerichts verwiesenen Strafsachen zugelassen, das im Ganzen in seis nem Erfolge mehr nicht als ein Mittel zur Bewirkung ber Gestellung bes Angeklagten gelten kann, für biesen 3wed aber zu umftantlich und kostipielig ift. Der Staatsanwalt kann, wenn ber eines ichweren Verbrechens Beschuldigte nicht zur Haft gebracht, ober nachdem er ber Saft entsprungen ift, nicht wieber hat ergriffen werden konnen, und wenn schon Steckbriefe gegen ihn ohne Erfolg erlaffen worden, oder wenn aus andern Umständen die Flucht angenommen werden kann, die Vermögens Beschlagnahme beantragen. Das Gericht kann biefe Bermogensbeschlage nahme sogleich beschließen, ober verordnen, daß der Beschuldigte vordersamst öffentlich unter Androhung der sonst erfolgenden Vermögensbeichlagnahme vorgeladen werde. Die Beschlagnahme wird aufgehoben, wenn nach geschlosfener Untersuchung ber Beschuldigte außer Verfolgung gesetzt, ober vor ein anderes Gericht als den Schwurgerichtshof verwiesen wird, sie hört von Rechtswegen auf; sobald der Beschuldigte zur Haft gebracht ist.

Ist gegen den Abwesenden oder stüchtigen Beschulsdigten die Verweisung vor den Schwurgerichtshof beschlossen, so ist unbeschadet der etwa noch zu verordnenden Vermögensbeschlagnahme in der Regel mit dem weisteren Versahren einzuhalten. Jedoch kann aus besonderen (im Gesetze sedoch nicht näher angegebenen) Gründen der Staatsanwalt beantragen und der Anklagessenat beschließen, daß ein Contumacialverfahren gez gen den Beschuldigten eingeleitet, und derselbe öffentslich zur Hauptverhandlung vorgeladen werde.

Erscheint der Vorgeladene nicht, so wird zur Bershandlung und Aburtheilung ohne Zuziehung von Gesschwornen geschritten, und zwar ohne Vernehmung der Zeugen auf den Grund der schriftlichen Zeugenaussfagen oder sonst vorliegenden Beweise. Von einer Berstheidigung erwähnt das Gesetz nichts. Findet das Gericht die Beweise der Schuld für unzureichend, so beschließt dasselbe das Veruhenbleiben der Untersuchung bis zur Gestellung des Beschuldigten, wobei sedoch die Bersmögensbeschlagnahme verfügt werden kann, wenn solche noch nicht angeordnet sein sollte.

Gegen dieses. Urtheil steht nur dem Staatsanwalt das Rechtsmittel der Nichtigkeitsbeschwerde zu.

Stellt sich der Angeklagte nicht innerhalb 10 Tagen nach öffentlicher Berkündigung des verurtheilenden Erkemtnisses, so wird dasselbe, soweit es geschehen kann, wollstreckt. Stellt sich der Angeklagte vor oder nach Ablauf dieser Frist, oder wird derselbe zur Haft gebracht, so wird die Vollstreckung des Contumacialerkenntnisses, so welt solche noch nicht geschehen ist, ausgesetz, und es wird in der gewöhnlichen Weise zu einer neuen Hauptverhandlung

geschritten. Die Kosten des Contumacialverfahrens bleis ben dem Angeklagten, selbst dann zur Last, wenn er freis gesprochen wird.

Der Erfolg dieses von dem Antrage des Staatsanswalts abhängig gemachten, nach erfannter Stellung vor Gericht nur nach besonderen Gründen, also ausnahmssweise eintretenden Contumacialversahrens ist sonach in der Sache selbst kein weiterer, als daß das ergehende Contus macialurtheil bezüglich der Kosten und der Schadensersatzpflicht in dem Vermögen des abwesenden Verurtheilten vollstreckt werden und das objective Begangensein eines Verdrechens ausgesprochen werden kann, alles dieses aber, mit Ausnahme der Verurtheilung in die Kosten, nur mit provisorischem Erfolge.

Bei Beurtheilung der Zulässigkeit und Ausdehnung eines Contumacialverfahrens im Strafprozesse erhebt sich vor Allem die Frage, ob ein Verfahren gegen slüchtige, überhaupt abwesende Verbrecher im Geiste und Bedürfinisse des Strafversahrens liegt?

Diese Frage muß — abgesehen von dem Umfange, der Form und den Folgen solchen Versahrens — undes denklich bejaht werden. Das Interesse des Staats sowie der Zweck der Strafgesehe erfordert in jedem Falle eines verübten Verbrechens eine jedesmalige und zwar möglichst rasche Anwendung des Strafgesehes, und es würde die Iwecke der. Strafrechtspslege benachtheiligen, wenn der Verbrecher sich durch Flucht dem strafenden Arme der Gestrasversahren hemmen, das gegen ihn einzuleitende Strasversahren hemmen, oder dessen Ersolge beeinträchtisgen oder vereiteln könnte. Darum sind Anordnungen der Gesetzehung nöthig, um so viel als möglich und mit dem Geiste, Iwecke und Grundcharakter der Strafgesehung und des Versahrens vereindarlich ist, diesen Benachtheilis ligungen des öffentlichen Interesse durch die Flucht des

Berbrechers vorzubeugen. Zu einer mit dem Geiste und den Grundprincipien der Strafgesetzgebung und des Strafversahrens unvereinbaren Härte darf aber das Vers sahren gegen abwesende und flüchtige Verbrecher nicht übergehen.

Ganz im Geiste, Bedürfnisse und Zwecke ber Strafrechtspflege liegt es barum, daß bei sich ergebendem Ber bachte eines verübten Verbrechens unerachtet ber Abwefenheit des der That Verdächtigen die Gerichte alle dies jenigen Gerichtshandlungen vornehmen, welche die Anwesenheit des Beschuldigten nicht mit Nothwendigkeit erhels schen, welche nur zur Instruction des eigentlichen Prozesses gehören, also die Aufnahme des Thatbestandes, die Ermittes lung und Aufnahme der Beweise der Thäterschaft, nas mentlich die eidliche Abhör ber Zeugen und Sachverständigen. Es entipricht ferner bem Bedürfnisse und 3mede der Strafrechtspflege, daß alle gerechtfertigten Mittel ers griffen werden, um ben Abwesenden, gegen welchen ein Verdacht ber Verübung des Verbrechens sich ergeben hat, vor Gericht zu stellen, also öffentliche Vorladung, Steds briefe, Beschlagnahme des Vermögens erfolgen. Es ift sonach gerechtfertigt und nothwendig, daß die Voruntersuchung vollständig und ebenso durchgeführt wird, wie wenn der Bertächtige anwesend ware, und baß auch, wenn ber Abrresende auf öffentliche Vorladung zur Vernehmlaffung nicht erscheint, die Stellung vor Gericht erkannt wird. Ueber das bis zu diesem Abschnitte des Prozesses einzuhaltende Verfahren kann wohl ein erheblicher Zweifel nicht bestehen. Würde bas Geset bie Vornahme ber Verhands lungen bis zu diesem Abschnitte nicht vorschreiben, so murden für den Fall der demnächstigen Gestellung bes Beschuldigten die Voraussetzungen, die Grundlage fehlen, um gegen denselben den Prozeß mit Erfolg beginnen zu fon

nen, wenigstens wurde der Erfolg desselben weit unsicherer und von vielen Zufälligkeiten abhängig sein.

Bu II. Ueber Form und Umfang bes einzuhaltens ben Verfahrens machen sich in ben verschiedenen Geset= gebungen, wie bereits dargelegt ift, sehr abweichende Auffaffungen geltend, und es brangen sich bei einer sorgfal= tigen Beurtheilung auch mannichfache Bedenken und 3weis fel auf. Es giebt hier zur Erreichung bes Ziels ver= schiedene Mittel und Wege. Meinen nachfolgenden Beurtheilungen stelle ich hier wiederholt den schon oben vertheidigten Sat voran, daß ganz abgesehen von den möglichen verschiedenen Formen des Contumacialverfahrens, ein nach beendigter Voruntersuchung, und nach erfolgter Stellung vor Gericht, ober wo eine solche nicht zu erkennen, sondern eine unmittelbare Vorladung zur Hauptverhandlung kurzer Hand zulässig ift, nach erfolgter Vorladung zur mündlichen Hauptverhandlung, also im eigentlichen Prozesse einzuleitendes Contuma= cialverfahren jedenfalls nicht gegenalle Abwesende, sondern nur gegen die ungehorsamlich nicht Erscheinenben, und gegen die Abwesenden unter solchen Umständen, welche auf absichtliche Entfernung, um sich ber Untersuchung zu entziehen, schließen lassen, babei ber That verbächtige Beschuldigte zulässig erscheinen kann.

Unter der Boraussetzung, daß das Contumacialversfahren nach diesen Andeutungen überhaupt zulässig ist, so kann das Gesetz 1) in dem Falle, wenn der Beschuldigte durch öffentliche Ladung und resp. Steckbriefe nicht sistirt werden kann, verordnen daß, nachdem das Versahren in Aufnahme des Thatbestandes und der Beweise in den Gränzen der Voruntersuchung durchgeführt und nach den Ergebnissen dieses Vorversahrens die Versetzung in den Anklagestand, salls solche gerechtsertigt erscheint, erkannt worden, alsdann der Angeklagte öffentlich zum Erscheinen

Das Gesetz kann aber auch 2) verordnen, daß nach Bersetzung des Beschuldigten in den Anklagestand, die Beschlagnahme seines Vermögens erkannt, und mit der öffentlichen Ladung desselben die Androhung verdunden werde, daß bei seinem Richterscheinen die Hauptverhandslung dennoch in seiner Abwesenheit ganz nach gesetzlicher Vorschrift, oder mit näher im Gesetze zu bestimmenden Abweichungen, vor sich gehen, und ohne seine persönliche Vernehmung nach den Ergebnissen dieser Verhandlung das Urtheil gegen ihn werde gesprochen werden.

Das Gesetz kann aber auch 3) verordnen, daß nach

Das Gesetz kann aber auch 3) verordnen, das nach beendigter Voruntersuchung das Verfahren, wenn der Beschuldigte auf öffentliche Vorladung sich nicht zur Berschandlung stellt oder zur Haft gebracht wird, so lange beruhen solle, die man des Verdächtigen habhast geworden ist, daß sedoch in solchem Falle sein zurückgelassenes Versmögen die zu seinem Erscheinen, wenigstens die zum Abslauf eines bestimmten Zeitraums, mit Arrest belegt bleis den solle, um den Beschuldigten dadurch wo möglich zur Rücksehr zu nöthigen.

Die ersterwähnte Form der Procedur ist nach Grund und Zweck des Strasversahrens bei der Unanwendbarkeit des Princips des Verzichts in diesem Umfange, und da Strasen nur gegen den wirklich Schuldigen zuläsig sind, in der Regel ausgeschlossen. Zulässig und zwecknässig erscheint ste dagegen bei Geldstrasen und ganz geringen Gefängnißstrasen, sobald das Gesetz unter geeigneten Voraussetzungen dem Verurtheilten das Recht gestattet, nach seiner Rücksehr Wiederaufnahme des Versahrens zu verlangen. Diese Form hat die Badische Prozesords

nung im §. 170. 171 aufgenommen, und sie ist bei und bebeutenden Strafsachen und Polizeivergehen auch gerechtsfertigt.

Unanwendbar bagegen ist diese Procedur bei allen nicht ganz leichten strasbaren Handlungen. Bei den schweseren Bergehen und Berbrechen entspricht dem Geiste und Iwede des Strasversahrens, den Ansorderungen der Gestrechtigkeit und Consequenz mehr die unter 2. erwähnte, schon im Geiste der römischen Gesetze beruhende, in der Badischen Strasprozeß-Ordnung von 1845 und dem Kösniglich Bairischen Geschwornengerichts-Gesetze des Jahres 1848 ausgenommene Versahrungsweise. Diese gesetzlichen Bestimmungen stützen sich wohl auf solgende Grundansichten.

Das Strafgesetz bedarf alsbald, nachdem es verletz ist, Anwendung gegen benjenigen, der es verlette. Flucht des Beschuldigten darf nicht den Erfolg der Hemmung des Strafverfahrens, nicht die Beeinträchtigung der Ueberführung haben. 3wed ber Strafrechtspflege ift Une wendung des Strafgesetzes gegen den wirklich Schuldigen, nicht aber gegen ben einwilligenden Richtschuldigen, darum liegt höchstmögliche Aufklarung der Frage der Schuld, Erzielung höchstmöglicher Gewißheit in den Anforderungen an das Verfahren. Gerechtigkeit fordert eben diese höchste mögliche Austlärung ber Schuld auch gegenüber bem ungehorsamlich abwesenden Beschuldigten, um das Strafges set anzuwenden, und daß der ungehorsamlich abwesende Beschuldigte nur den Nachtheil erleibet, der eine nothwens dige Folge seiner Abwesenheit ift, daß aber im Uebrigen das Verfahren ganz daffelbe bleibt, wie solches bei seiner Unwesenheit stattgehabt haben würde. Bei also geordne= tem und eingehaltenem Verfahren kann und joll bas also gesprochene Urtheil aber auch als ein vorerst zu Recht beständiges gelten. Vermöge bes Grundes und Zweckes ber Anwendung der Strafgesetze muß aber auch bei solchem

Berfahren dem Angeschuldigten, wenn er demnachst vor Gericht steht, das Recht der Bervollständigung seiner Bertheibigung gestattet bleiben, weil auch ber ungehorsame Unschuldige eine nicht verbiente Strafe nicht leiben soll, barum von einer absolut peremptorischen Kraft ber Ber-Sandlung für seine Bertheidigung nicht die Rebe sein kann. Durch seine verschuldete Abwesenheit hat sich der Angeschuldigte bie volle Bertheidigung unmöglich gemacht, er kann sich barum nicht beklagen, wenn die Berhandlung in seiner Abwesenheit gepflogen wird. Ein mehrerer Rachtheil als der vorbezeichnete aber darf ihn nicht treffen, welcher eine nothwendige, von ihm selbst herbeigeführte Folge seines Ungehorsams ift. Wenn der anwesende Angeklagte besondere Entlastungsbeweise nicht, nenn er zu feiner Entlastung überhaupt nichts vorbringt, ja wenn er gar nicht antwortet, so wird die Berhandlung geführt, beendigt und das Urtheil gesprochen. 1) Mit demselben Rechte kann und soll bas Berfahren auch gegen ben Abwesenden geführt und das Urtheil gesprochen werden, eben so wie wenn er anwesend ware, und nicht antwortete. Ebenso wie dem anwesenden aus Halsstarrigkeit nicht ants wortenden, fich nicht vertheibigenden Ungeflagten bei schweren Verbrechen von Amtswegen ein Vertheidiger bestellt, in allen Fällen aber ein von ihm bestellter zugelaffen wirb, ebenso gut muß dem ungehorsamlich abwesenden Angeklagten ein Vertheidiger in den geeigneten Fällen von Amts wegen bestellt, resp. ein von seinen Angehörigen bestellter zugelassen werben. Der ungehorsam Abwesende macht sich

Der bessere Gerichtsgebrauch in Frankreich erkennt an, daß gegen den Angeschuldigten, der nicht antworten will, ein Zwang oder eine Strase nicht angewendet werden darf. Mittermaier, die Mündlichkeit, das Anklageprincip 2c. S. 211. Bei dem Principe der Aburtheilung der Thatfragen nach subsjectiver Ueberzeugung ist auch ein solcher Zwang weder gerechtsertigt, noch nothwendig, noch zweckmäßig.

die persönliche vollkommene Vertheidigung ebenso unmögelich wie der Anwesende, der aus Halsstarrigkeit nicht ante wortet. Beide stehen auf gleicher Stufe. Daß einige auf diese Grundansichten aufgebaute Gesetze gegen ben ungehorsam Abwesenden nicht ganz baffelbe Berfahren eine: halten wie gegen den anwesenden aus Halsstarrigkeit nicht antwortenden, namentlich keinen Bertheidiger zulassen, die Zeugen in der der Aburtheilung vorangehenden Hauptverhandlung nicht abhören lassen, darin besteht m. E. eine ungerechtfertigte Inconsequenz. Die Bestimmungen des französischen und hessischen Gesetzes, nach welchen dem ungehorsam Abwesenden weder ein Vertheidiger bestellt. noch ein von seinen Angehörigen bestellter zugelassen wird, lassen sich darum m. E. nicht in Einklang bringen mit bem Geiste und Zwede der Strafrechtspflege, nicht mit ben Anforderungen der Gerechtigkeit und Conjequenz. Das nach dem französischen, bairischen und hessischen Gesetze die Aburtheilung erfolgt ohne Zuziehung von Geschwornen, erscheint mir gleichfalls ungerechtfertigt und unzweds mäßig, um so mehr, als nicht einmal eine vollständige Verhandlung dem Urtheile vorangeht. An diese unvollkommene Procedur des französischen und heistschen Gesepes knüpft sich darum auch als nothwendige Folge die. jedenfallsige Unvollziehbarkeit des also gesprochenen Urtheils, und daß solches, sobald der Angeklagte demnächst sich stellt, oder überhaupt in die Gewalt des Gerichts kommt, von Rechtswegen zernichtet ist, darum die ganze Procedur von Neuem vor sich gehen muß. Die frühere Verhandlung ist sonach nur ein zwecke und erfolgloses Schauspiel. Für den Zweck ber Bermögensbeschlagnahme erscheint ste zu ausgebehnt, und in diesem Umfange unnos thig. Wird aber die Verhandlung in der von dem badis schen Gesetze vorgeschriebenen Weise, also vollständig in ber gesetlichen Form und Ordnung burchgeführt, so knupft

fich hieran die Folge, das das darauf hin ergehende Urtheil als ein vorerst zu Recht bestehendes vollstreckt werben kann, soweit bies in Abwesenheit bes Berurtheilten moglich ift, und daß solches, falls ber später fistirte Angeklagte baffelbe nicht anfechten will, befinitive Rechtswirkung behalten kann, und daß eine neue wiederholte Berbanblung nur in bem Falle als nothwendig erscheint, wem der Verurtheilte — wie dies die badische Prozesordnung forbert, besondere Grunde für die Wiederaufnahme ber Berhandlung anzuführen und barzulegen im Stande ift, und biese sobald ste erhoben sind, von solcher Bedeutung find, daß sie eine Abanderung des Urtheils zu Gunften bes Verurtheilten wahrscheinlich machen. Nur in folchen Fällen — und diese werden nicht die Regel bilben tritt die Nothwendigkeit einer Erneuerung ber früheren Berhandlung ein, welche aber nach bem Syftem bes französischen, hessischen, selbst auch bes bairischen Gesetzes in jedem Falle späterer Gestellung des Angeklagten nothwendig eintreten muß. Daß nach dem bairischen Gesetze und bem neuen heistschen Entwurfe bas gegen ben Angeschulbigten ergangene verurtheilende Contumacial = Erkenninis, soweit es in dessen Abwesenheit möglich ist, vollstreckt wird, auch nach bem bairischen Gesetze, nachdem berselbe später in die Gewalt des Gerichts gekommen ift, vollständig volls zogen wird, sofern der Verurtheilte sich demselben freiwillig unterwirft, resp. nicht von dem Rechte Gebrauch macht, die wiederholte gesetymäßige Verhandlung im ordentlichen Berfahren zu begehren, darin liegt m. E. ein gewiffer Widerspruch, weil das Urtheil nicht unter Mitwirkung ber Geschwornen, selbst nicht einmal auf unmittelbar munbliche Vernehmung ber Zeugen gesprochen worden ift.

Eine jedenfalls ungerechtfertigte Härte liegt auch in der Anordnung der Römischen, Französischen, Hessischen und Badischen Gesetze, daß es dem Ermessen und zwar

zum Theile der Berwaltungsbehörde überlaffen ift, ber Frau, ben Kindern und Eltern, wenn sie es bedürfen, Unterstützungen aus bem in Beschlag genommenen Vermögen zu gewähren. Die Frau und Kinder haben ein Recht auf Alimentation und in Folge bessen auf den Genuß des Vermögens, in jener Anordnung ist folglich eine Beeinträchtigung bes selbstständigen Rechts dieser Familien-Angehörigen enthalten. Die Beschlagnahme barf jedenfalls nur das Vermögen des Mannes treffen, nicht dasjenige ber Chefrau und Kinder. Das bairische Gesetz von 1848 hat diese Vermögensbeschlagnahme nicht aufge= nommen.

Von großer Wichtigkeit ist in allen Fällen die Besstimmung des Gesetzes über die Wirkung des ergehenden Contumacial-Erkenntnisses. Bedingt ist dieselbe durch ben Inhalt der Androhung der ergangenen Vorladung, sowie burch Form und Umfang ber bem Contumacial Urtheile vorangegangenen Verhandlung. Wenn bas Gejet verstattet, den Nichterscheinenden zur Strafe seines Ungehorsams als der angeklagten That geständig zu erachten, und in Folge bessen in der dem Contumacial = Urtheile unmits telbar vorangehenden Berhandlung die vollständige Ausführung des Anschuldigungs = und Entlastungs = Beweises nicht erfolgt, so knupft sich an diese wenn gleich bem Beifte und Zwecke der Strafrechtspflege nicht entsprechende Auffaffung und Ausführung die Folge, daß dieses im Strafverfahren bezüglich der Berurtheilung zur Strafe unzuläffige Prajudiz wenigstens feine bleibende Geltung und Ausführung erhalten kann. Es muß vielmehr in dem Momente, wo der Angeschuldigte sistirt ist, das Contumacial=Urtheil von Rechtswegen vernichtet sein, und das orbentliche Verfahren vollständig erneuert und burchgeführt werden.

Wenn aber die Folgen des ungehorsamlichen Richt-

erscheinens des Angeschuldigten nur babin bestimmt werben, daß in solchem Falle bie Verhandlung bennoch in bessen Abwesenheit ganz in der gesetlichen Form und Vollständigkeit ebenso durchgeführt wird, wie dies in bessen Anwesenheit geschehen sein wurde, nur mit der einzigen Abweichung, daß ben Angeklagten ber mit seiner Abwes senheit nothwendig verbundene Nachtheil trifft, daß bei ber Aburtheilung auf diejenigen dem Gerichte unbekannten Bertheidigungsgründe und Entlastungsbeweise keine Ruchicht genommen wird, welche berselbe im Falle seiner Anwes senheit dem Gerichte etwa hatte vorbringen können, daß er überhaupt berjenigen Vortheile verluftig ift, welche sich aus seiner persönlichen Vernehmung für seine Vertheibis gung hätten ergeben können, alsbann kann es mehr mit bem Geiste und Zwecke der Strafrechtspflege vereinbart werden, dem ergangenen Contumacialerkenntnisse eine bebingt befinitive Wirksamkeit beizulegen. In solchem Falle kann das verurtheilende Contumacialerkenntniß gegen ben abwesenden Angeklagten, soweit es bei dessen Abwesenheit möglich ist — also in seinem Vermögen — vollzogen wer ben, es kann auch seine Wirksamkeit behalten, wenn der Verurtheilte demnadift in die Gewalt des Gerichts kommt, sofern derselbe nicht bessen Abanderung mittelft eines gesettlich zulässigen Rechtsmittels erwirft, oder eine Wiederaufnahme und Vervollständigung des Verfahrens begehrt, ober in Gefolge ber Bernehmung des Angeklagten solche nöthig wird. Dieses Recht auf Wiederaufnahme des Verfahrens soll das Gesetz dem durch Contumacial= Urtheil Verurtheilten gestatten, wenn er nachweist, daß er wegen Krankheit oder höherer Gewalt am Erscheinen verhindert war, wenn er sich entfernt hat, ehe er als Berdächtiger vernommen war und in solchem Falle es zugleich wahrscheinlich ist, daß er nicht wegen des beschuldigten Berbrechens gestohen ist, sowie überhaupt, wenn er im Contumacialverfahren nicht benutte Vertheibigungsgründe ober Entlastungsbeweise vorbringen kann, welche, nachdem ste bas Gericht erhoben hat, eine Abanberung bes verurs theilenden Erkenntnisses zu seinen Gunften mit Wahrscheinlichkeit zur Folge haben werben. Daß nachbem ber in Contumaciam Berurtheilte in die Gewalt bes Ge richts gekommen ift, in allen Fällen eine Bernehs mung besselben erfolgen muß, und bas Gericht eine Wiederaufnahme bes Verfahrens selbst von Amtsa wegen anzuordnen hat, wenn und so weit sich hierzu aus der Vernehmung des Verurtheilten genügende Gründe ergeben, folgt auch bei biesem Systeme aus bem Geiste und Zwede bes Strafverfahrens.

Dieses System hat das bairische Geschwornen=Ges richtsgeset, wiewohl in unvollständiger Ausführung, so wie die badische Prozesordnung, lettere in consequenter Durchführung aufgenommen, entspricht auch ben Grunds faten ber römischen Gesetzgebung. 2)

Wenn gleich bas Gewicht ber biesem unter 2) bargestellten Systeme unterliegenden Gründe und der solcher zu Grunde liegenden Auffassung nicht verkannt werden kann, so muß bennoch eine sorgfältige Erwägung m. E. zu ber Ansicht und Ueberzeugung führen, daß auch dieses System nicht in Einklang zu bringen ist mit dem wahren Geiste und Zwecke der Strafrechtspflege, und daß es die Probe nicht besteht, sobald jeine Bestimmungen nach den Grundprins eipien geprüft werben, welche bas ganze Strafverfahren durchdringen muffen.

Meiner Ansicht und Auffassung nach entspricht nur das oben unter 3) angebeutete Spstem bes Contumacials

<sup>2)</sup> Rleinschrobt im Archiv b. Erim. Rechts Bb. I. Galle 1799 3tes Stud. G. 133. 141.

verfahrens dem Geiste und Zwede der Strafrechtspflege, so wie ben Anforderungen der Zweckmäßigkeit und Ges rechtigkeit, nämlich bas Spstem, nach welchem im Falle der Abwesenheit des der That Berbachtigen die Feststels lung des Thatbestands, sowie tie Ermittelung und Aufnahme ber Belastungs- wie Entlastungsbeweise ganz nach den bestehenden Vorschriften vorgenommen, die Vorunterfuchung ganz nach ben allgemeinen gesetzlichen Anorbnungen und bis zu ber gesetslich bezeichneten Granze unter eidlicher Vernehmung der Zeugen und Sachverstänbigen burchgeführt wirb, so weit solches in Abwesenheit bes Beschuldigten möglich ift, daß alsbann wenn sich ein bringender Verdacht ber Thaterschaft, so wie ber Entfernung in der Absicht sich der Untersuchung zu entziehen gegen den Beschuldigten ergeben hat, die provisorische Beschlagnahme dessen — jedoch nur seines eige nen — Vermögens erkannt wird, und bemnächst — soferne solche noch nicht ergangen ist — eine nöthigenfalls öffentliche Vorladung des Beschuldigten, und im Falle beren Erfolglosigkeit alsbann, wenn es gerechtfertigt erscheint, die Stellung vor Gericht gegen den Abwesenden erkannt wird mit steckbrieflicher Verfolgung, wenn solche noch nicht früher erfolgte, und noch Erfolg erwarten läßt, so wie mit befinitiver Bermögensbeschlagnahme, welche bann bis zu Ablauf ber im Gesetze zu bestimmenben Zeit bestehen bleibt, um den Beschuldigten zur Rückfehr zu nothigen, jeboch unter Verschiebung ber öffentlichen mundlichen Verhandlung bis zur Gestellung des Beschuldigten.

In den unbedeutenderen Straffällen, wo keine förmsliche Stellung vor Gericht zu erfolgen hat, sondern eine Borladung zur Audienz kurzer Hand auf den Grund vorangegangener summarischer Vorermittelung erfolgen kann, kann das Verfahren ganz in derselben Weise unter öffentlicher Vorladung des Beschuldigten und Verdächtigen mit Andros

hung der Vermögensbeschlagnahme im Falle des Nichterscheis nens eingeleitet und fortgeführt werden die zur öffentlichen Borladung zur Audienz. Diese Vorladung zur Audienz hat dann die zur Gestellung des Beschuldigten zu unterbleiben, jedoch unter Fortbestand der erkannten Vermögensbeschlags nahme, und unter eidlicher Vernehmung der Zeugen, zum ewigen Gedächtnisse, salls solche nothwendig oder rathslich erscheint und zuvor noch nicht geschehen ist.

Der Aufnahme solchen Systems muß das Gesetz jedoch die Vorschrift anreihen, daß in der öffentlichen mündlichen Hauptverhandlung, welche nachdem der Ans geschuldigte in die Gewalt des Gerichts gekommen ist, gegen benselben eingeleitet wird, die Protucolle ber Boruntersuchung über die Vernehmung berjenigen Zeugen und Sachverständigen und Mitschuldigen, deren mundliche Vernehmung nicht mehr bewirft werden kann, vorgelesen, der Verhandlung unterworfen und der Entscheis dung zu Grunde gelegt werden sollen. Rach diesem Systeme bleibt das Verfahren auf die Aufnahme des Thatbestands und auf Aufnahme und Sicherung ber Beweise, so wie auf die zur Gestellung des Beichul= digten geeigneten Maßregeln beschränkt, der eigentliche Prozeß aber bleibt bis zur Gestellung des Beschuldigten verschoben.

Zur Rechtfertigung dieser ausgesprochenen Ansichten seien die nachstehenden Ausführungen bestimmt.

Der Staat hat zwar ein Interesse an alsbaldiger Anwendung der Strasgesetze in jedem Falle eines verübzten Verbrechens, und es beeinträchtigt die Zwecke der Strasrechtspslege, wenn ein Verbrecher sich durch die Flucht dem strasenden Arme der Gerechtigkeit entzieht. Auch kann das Verschieben des Versahrens dis zu spätezer Habhastwerdung des Beschuldigten den Iweck und Erfolg des Versahrens so wie die Interessen des Vers

letten in Bezug auf Privatgenugthuung in einzelnen Fällen gefährden.

Dennoch aber scheint mir ein eigentliches Contuma cialverfahren, d. h. die Vornahme der öffentlichen munds lichen Hauptverhandlung, des eigentlichen Prozesses, in Abwesenheit des Angeschuldigten mit dem Erfolge der Aburtheilung der Strafsache mit den Grundprincipien des Strafrechts und der Strafrechtspflege unvereinbar und barum ungerechtfertigt.

Ein auf das Untersuchungsprincip — welches auch bem Spsteme der Anklage durch einen Staatsankläger innewohnt, aufgebautes Strafverfahren muß in Uebereinstimmung mit dem Zwecke der Strafgesetze die Aufgabe sich stellen und festhalten, die Strafe nur gegen ben wirk lich Schuldigen zur Anwendung zu bringen, und es muß sonach das Streben bes Verfahrens unverrückt auf möglichst zuverlässige und selbst amtspflichtige Ermittelung der Wahrheit, der wirklichen Schuld gerichtet sein. Die Erreichung dieses Ziels ist aber nur möglich burch und mit der mündlichen Vernehmung tes anwesenden Beschuldigten. Eine Verurtheilung eines nicht verhörten Beschuldigten zur Strafe bes Ungehorsams darf in eigents lichen Strafsachen — im Gegensatze von Polizeivergeben nicht Statt finden, auch der ungehorsam Abwesende dar nicht ungehört verurtheilt werden, weil erft mit und durch die Vernehmung des Angeschuldigten die Bebenken gegen die beweisende Kraft der Belastungsbeweise beseitigt werden, beren Gehalt und überzeugende Kraft in ihrer wahren Stärke und Bedeutung erst baburch festgestellt, und bie Gewißheit der vollständigen Erhebung bes Entlastungsbeweises gegeben ift.

Bu III., den Erfolg eines ergangenen Contumacials erkenntnisses betreffend, so können die in wichtigeren Strafsachen auf ben Grund eines Contumacialversahrens ohne rgängige Vernehmung bes Beschuldigten ergangenen rurtheilenden Erkenntniffe nach ben angeführten Grunnie einen befinitiven Erfolg, nie eine bleibende ollstreckbarkeit haben, es muß in jedem Falle nes ergangenen verurtheilenden Contumacialerkennts sies, sobald der Angeklagte später in die Gewalt Berichts gekommen ift, eine Wiederaufnahme bes erfahrens, allermindestens eine nachträgliche Bernehmung B Angeklagten über das ihm angeschuldigte Verbrechen, id im Läugnungsfalle über die wider ihn erhobenen eweise, und über die ihm zur Seite stehenben etwaigen eiteren Entlastungsbeweise Statt finden, ehe dem frühe= n Contumacialerkenntnisse befinitive Wirkung zuerkannt erben kann. Diese letteren Sate haben auch alle die esetzgebungen, welche ein, bis zur Erlassung eines vertheilenden Erkenntnisses ausgebehntes Contumacialverhren aufgenommen haben, in ihren dahin bezüglichen orschriften anerkannt und bethätigt. Das Contumacials rfahren der französtschen Gesetzgebung, so wie aller ihr ichgebildeten Gesetzgebungen führt darum zu einem recklosen Schauspiele; und auch die Vorschriften der adischen Prozesordnung von 1845 in Verbindung mit n Zusägen und Abanderungen bes Gesetzes vom 17. Febr. 349, wenn ste gleich am meisten ber Wahrheit sich ihern, können aus ben angebeuteten Gründen die Probe r Kritik nicht bestehen. Für den Zweck der allenthals n wohlgerechtfertigten Vermögensbeschlagnahme ist das ontumacialverfahren diefer Gesetzgebungen — namentlich der Ausdehnung bis zum Hauptverfahren und zum rurtheilenden Erkenntnisse, viel zu ausgebehnt und

ftspielig. Die Vollstreckung eines gegen ben abwesenden Anischuldigten im Strafverfahren ergangenen Contumacials kenntnisses, kann gegen seine Person wegen seiner 216s

wesenheit nicht, und darf auch nicht in seinem Vermögen ohne seine Bernehmung erfolgen, weil es ben Schluf eines Verfahrens bildet, deffen Grundprincipien eine Ber urtheilung zur Strafe des ungehorsamlichen Richterschels nens widerstrebt, und weil eine Berurtheilung ju den Kosten nur die Folge der Berurtheilung in der Hauptsache sein kann, die aber unzulässig ift. Eine Bollstredung eines gegen den abwesenden Beschuldigten ergangenen Com tumacialerkenntniffes für den Fall, daß berselbe bemnächk wieder in die Gewalt des Untersuchungsgerichts kommt, ohne vorgängige Vernehmung besselben kann mit dem Principe ber möglichst zuverlässigen Erforschung ber Bahrheit selbst von Amtswegen gleichfalls nicht vereinigt were ben, und ist darum in jedem Falle ungerechtfertigt. Es muß also im Falle der demnächstigen Rückfehr des Berurtheilten vor der Vollstreckung des ergangenen Contu-macialerkenntnisses in jedem Falle eine vorgängige mündliche Vernehmung des Beschuldigten über die gegen ihn erhobene Beschuldigung erfolgen, und es kann sobald ber Angeschuldigte ganz ober theilweise läuge net, in jedem Falle nicht umgangen werben, ihm Kenntniß von ben gegen ihn vorliegenden Belastungsgründen zu geben, im Falle des Widerspruchs ober abs weichender Angaben ihm die Zeugen gegenüberzustellen, um ihm Gelegenheit zur Vertheibigung hiergegen zu geben, und um wahrzunehmen, welchen Erfolg die Entgegenstellung auf den Angeschuldigten sowie auf die Zeugen äußert, und um hiernach bie Beweiskraft ber Zeugenaussagen vollständig würdigen zu können. In jedem Falle des Läugnens, oder des wenn auch nur theilweisen Widerspruchs gegen die erhobenen Beweise, ist also die Wiederholung der Hauptverhandlung ganz ober theils weise unvermeiblich.

Durch den Wiberspruch des später in die Gewalt bes Richters gekommenen Angeschuldigten gegen die Aussagen der früher in beffen Abwesenheit abgehörten Zeugen wird die beweisende Kraft der Zeugenaussagen in Zweifel gestellt; dieser Zweifel muß barum burch die Zusammenstellung mit dem Angeklagten wieder beseitigt werden. Die mündliche unmittelbare Vernehmung der Zeugen in Gegenwart des Angeklagten und des entscheidenden Ges
richts und die damit dem Angeklagten zu gewährende Möglichkeit vollkommener Vertheibigung hiergegen, sowie die eigene Beobachtung des Verhaltens des Angeklagten und der Zeugen mahrend bes gegenseitigen Gegenüberstehens durch die entscheidenden Richter, liegt wesentlich im Geiste und Zwecke, wie im Bedürfnisse bes munds lichen Verfahrens, und bildet eine Voraussetzung, eine wesentliche Bedingung für den Werth und die Zuverlässigkeit der Aburtheilung nach subjectiver Ueberzeugung der Richter, die darum auch so weit möglich nicht umgangen werden soll. Die Erlaffung eines Contumacialerkennts nisses ohne vorgängige mündliche Verhandlung mit dem Angeschuldigten läßt sich sonach auch nicht wohl vereinis gen mit dem Principe der Mündlichkeit und der 266 urtheilung nach subjectiver Ueberzeugung.

Man kann hiernach die Frage stellen, nach welchen Gründen soll also die Gesetzebung die Erlassung eines Contumacialerkenntnisses gegen den abwesenden Beschuldigten auf eine vorgängige öffentliche mündliche Hauptverhandlung vorschreiben, da dieses Erkenntniß, so lange der Beschuldigte abwesend ist, der Natur der Sache nach nicht gegen seine Person, und nach überwiegenden Gründen, wenigstens nicht mit bleibendem Ersolge, auch nicht in dessen Vermögen vollstreckt werden kann?, und da im Falle späterer Gestellung des Angeschuldigten diese Vers

panblung jedenfalls und in allen Fällen wieder aufgenommen und vervollständigt werden muß?

Wollte man auch von der Ansicht ausgehen, daß ein ergangenes Contumacialerkenntnis nach Geift und Awed bes Strafversahrens in dem Bermögen bes abwesenden verurtheilten Angeschuldigten alsbald vollstreckt werden könne, — was ich aber vom Standpunkte legislativer Erwägung nicht zugeben kann —, so bleibt eine solche Vollstreckung in dem Kostenpunkte bennoch unge rechtfertigt. Der Kostenpunkt bildet nur eine Rebensache, in der Hauptsache — der Aburtheilung über das angeschuldigte Verbrechen — kann ber 3wed ber Hauptverhandlung und des Erkenntnisses bei der Abwesenheit des Angeschuldigten nicht erreicht werden, es ist sonach ungerechtfertigt, eine in der Hauptsache erfolglose Verhandlung und Aburtheilung einzuleiten, und die badurch entstehenden Kosten in dem Bermögen des Beschuldigten beizutreiben, ehe nur einmal die Gewißheit besteht, ob jenes auf eine unvollständige und hinfällige Verhandlung gestütte Urtheil je Rechtsbestand und Vollstreckbarfeit erlangen wird.

Das mögliche Interesse eines Verletten an baldiger Aburtheilung bes angeschuldigten Berbrechens zum 3wede seiner Privatgenugthuung kann keinen Grund für ein Contumacialverfahren in den Formen des Strafverfahrens abgeben, in dem diese Privatgenugthuung nicht den Hauptpunkt des Strafverfahrens bilbet, und es dem Verletten unbenommen ist, wenn er den Zeitpunkt nicht abwarten will, wo der Angeschuldigte in die Gewalt des Gerichts kommt und ber Strafprozeß gegen benselben eingeleitet werden kann, eine Entschädigungsklage im Civilprozesse gegen benselben anzustellen.

Der Entwurf einer Strafprozesordnung für das Königreich Sachsen vom Jahre 1853 hat sich die hier von mir vertheidigten Grundsätze angeeignet. Er hat

ein eigentliches Contumacialverfahren gegen abwesende Beschuldigte mit einem Contumacialerkenntnisse nicht. Seine Bestimmungen beschränken sich auf Verstattung der Vermögensbeschlagnahme eines durch Steckbrief versolgten Verbrechers, und auf Anordnung der Beweisaufnahme zum ewigen Gedächtnisse, wenn die baldige Gestellung des Angeschuldigten nicht zu erwarten, aber zu besorgen ist, daß die Verschiebung der Beweisaufnahme für die Ermittelung der Wahrheit nachtheilig sein werde.

Darin kann ich jedoch den Bestimmungen dieses Entwurfs nicht beitreten, daß die Beweisaufnahme nur in den Fällen angeordnet ist, wenn die baldige Gestellung des Angeschuldigten nicht zu erwarten, aber zu besorgen ist, daß die Verschiebung der Beweisaufnahme für die Ermittelung der Wahrheit nachtheilig sein werde. Meiner Unsicht nach soll das Gesetz nicht bloß in den ihrem Vorhandensein nach schwankenden Fällen der Besorgniß, daß die längere Verschiebung der Beweisaufnahme der Ermittelung der Wahrheit nachtheilig sein werde, die als= baldige Beweisaufnahme vorschreiben, sondern in allen Fällen der Abwesenheit des Beschuldigten, weil die Verfolgung burch Steckbriefe und die Vermögensbeschlagnahme an und für sich schon nur unter ber Voraussetzung eines bringenden Verdachts gerechtfertigt sind, dazu aber die Beweisaufnahme, soweit sie der Voruntersuchung angehört, erforderlich ist, und weil die Verschiebung der Beweisaufnahme in allen Fällen gefährlich für die Feststellung der Wahrheit ist, indem darüber keine Garantie besteht, daß die Zeugen die Rückfehr des abwesenden Beschuldigten erleben, und im Stande sein werden, nach längerer Zwischenzeit noch Aussagen berselben Zuververlässigkeit wie in der ersten Zeit nach ihrer Wahrnehmung machen zu können.

Drud von M. Bruhn in Braunschweig.

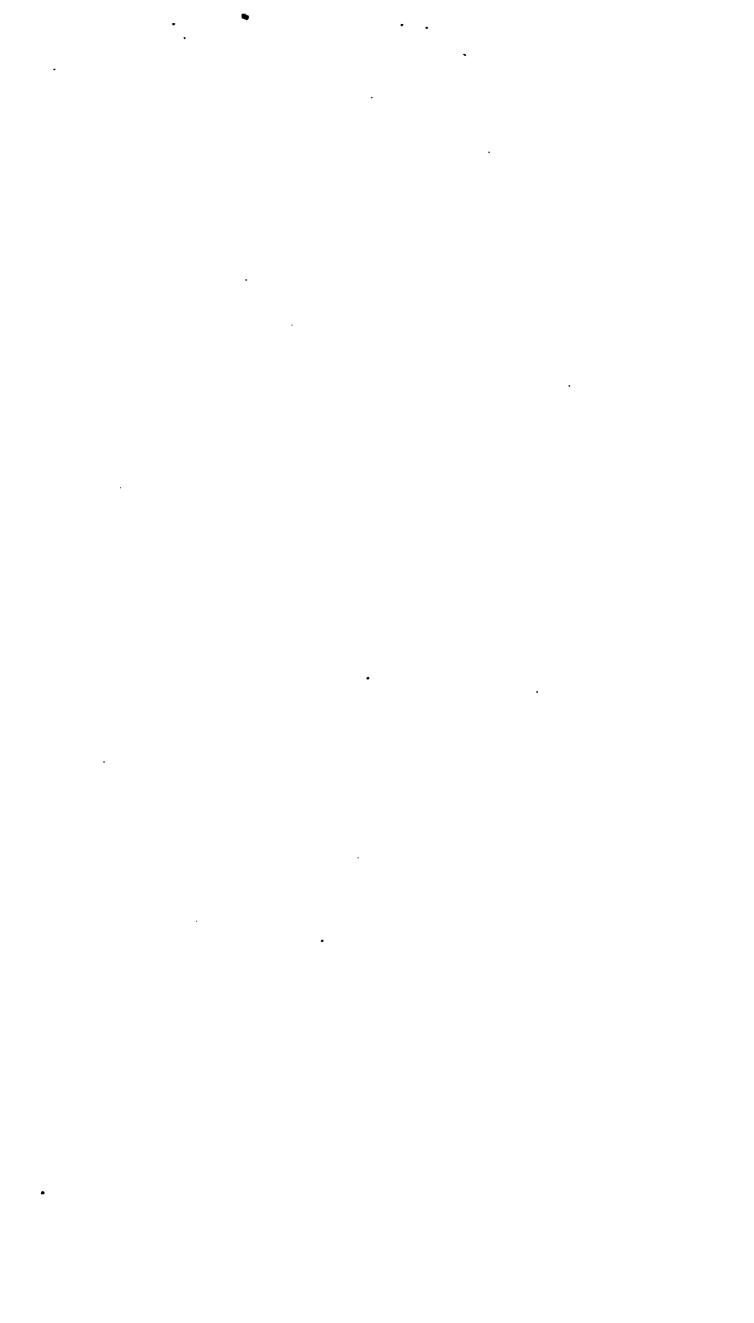

Drud von M. Bruhn in Braunschweig.



